

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









•

777

.

.





CC:

# otestantisch=evangelische Glaubenslehre

file die

## Bebildelen in der Semeinde

wiffenichafitich bargeftell:

pou

# Dr. Carl August Gafe,

Heffen ber Theologie an der Umversität hena, Gebennen serebeiteiche, bei has die Sechl. Dit von weren kallen. Matta bes diespienen grandische bak bes fl. Fchwer. Di von Beiten.

In zwei Boncen

Grfter Band.

3meite, verbefferte Anflage

Leipzig,

Drud und Berlag von Breitlepf und Bartel

1569.

≅~: t•s





# evtestantisch=evangelische Glaubenslehre

für bie

# Bebisdeten in der Semeinde

wiffenschaftlich bargestellt

nou

# Dr. Carl August gafe,

Brofossor ber Theologie an der Universität Jena, Gebeimen Lierdemathe, in thur des G Cades, D. vom weißen Kallen, Ritter des Ernepuniden hausereier und bes K. Edwer, D. vom Bordinin.

In zwei Banten.

Erfter Band.

3weite, verbefferte Auftage.

## Leipzig,

Drud und Berlag von Breitepf und Bartel

1569. Tanka

こ~しっ

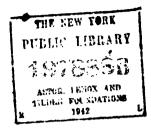

Mit Borbehalt aller Rechte.

# Vorrede zur neuen Auflage.

Se ift ein Wagniß, nach mehr als 40 Jahren ein Buch, ietzt strift in neuer Auflage, wieder auszusenden, als ob es noch der einigenwart, dieser rasch lebenden Gegenwart angehörte. Aber eines Buch hat von allem, was ich je geschrieben habe, mir von Zeit zu Zeit die bestimmtesten Anzeichen zurückgesandt, daß es hie und zu zur wohl verstanden und beherzigt worden sei. Doch hat es sich war sangsam verbreitet. Auch abgesehn von den Mängeln seiner zugenelichen Form, unter den Gebildeten in der Gemeinte, sür die vonste Ligentlich bestimmt ist, kann es nicht wohl Viele geben, welche zie ernste Arbeit daran segen, in der vollen Kenntnisnahme unsver ihrertessischen Forschungen, Sorgen und Streitigkeiten ihren religiösen wenden zu begründen.

268 erft nach Jahrzehnten bas Betürfniß einer neuen Auftage benortrat, war ich in andere Studien verwickelt und scheute mich auch bie nothigen Berbefferungen bem Werte meiner Jugent iden eigenthümlichen Charafter zu entstellen. Bieberum find Bebergebute vergangen, und jene Schen follte fich verboppelt haben. Mer in jedem Menschen ift etwas, bem die gesteigerten Forberungen ar Sibylle imponiren, ware fie auch nur in ihm felbst erschienen. We defi nir feine Rube, und als ich mich bann einmal barauf eingetaffen hatte bie Erfahrungen bes eignen Alters wie ber seitrem tarchiebten Zeit mit bem frischen Muthe ber Jugend auszugleichen, the uch gern mich gurudgelebt in bie Tage, an benen einft biefes Buch mir zugefallen ift, und fab mich zu meiner Bermunderung, Dan nicht ohne einige Beschämung, gar nicht soweit bavon entfernt aciner bermaligen Stimmung, in meiner Überzeugung ohnebem Wiff Manche Ranken, an benen keine Frucht zu hoffen war, habe ab gracichnitten, manches Perfouliche verlöscht, benn ich hatte in



meller Jugend ben natven Chefeinus, feich ein Buch gunachft für mich ieibs ju schreiben.

28ie viel wir feit 1827 burchlebt baben, bamals als auch bie Evangelische al'ichenzeitung begann, Die Bestrebungen, Die Richtungen, ile Parteien, in welche bergeit bie Kirche getheilt ift, waren tamais feben alle anaeventet, nur baft fie feitzem fich entwickelt und ibre Machfieltung verängert haben. Daber ich ben Gebaufen biejes, bod wehl civas gafunitvell geschriebenen Buchs, wie tie bamatige Borrebe ihn ausspricht, unverfürzt erhalten konnte. Es ift tem Buch gur Erbaumg, fein Geident iffe Confirmandinnen. ist meineeid nur ein Abbruck meines akabemischen Lehrbuchs ber Dogmatif, Die gelehrte Form möglichft abgestreift, aber ber wissenichaftliche Gebalt burchang bewahrt. Dabei batte ich ten Bortheil, alle tie Citate une Beweisstellen, burch welche, noch abgesehn von cinera bestimmten Lebravecte, ein Gelehrter feine Genauigfeit au erweiten eftegt, als in jenem Schrbuche, wohin fie gehören, enthalten, bier übergebn zu tonnen. Dur bie Stellen ber B. Schrift fint regeimäßig augereigt, ba ich tiefe Urfunde in ben Santen meiner Vefer nelig, insgemein nach unferm Luther Texte, boch wo wir berechtigt find toven nicht bieß in Werten abzuweichen, es bemerfene.

Die geschichtliche Darstellung ber Glaubenslehre und wie jeder Genebensartiket allmätig erwachsen ist, habe ich beibehalten und noch seiter begränzt, benn bas Christenthum ist eine geschichtliche Retigion, beren Wurgen burch viete Jahrhunderte gehn. Nur im Sinne Dieses Ravicationnus mit ben größen Lehren der Geschichte ist ein ebenso gerechtes als miltes Uriheil über ben christlichen Glauben der Gegenwart möglich, und solch eine aufrichtige Darstellung bessehen in der Sinigung bes streien Gevankens mit der Liebe zum alten Christins und im kirchlichen Gemeingesicht kommt vielleicht einem Berürfniß entgegen zu einer Zeit, da die protestantische Kürche Deutschlands sich auschicht ühre Verwaltung endlich in die eigne Hand au nehmen.

Bena am Bobannistage 1869.

# Vorrede zur ersten Auflage.

Gleich bem Zeitalter ber Reformation ist unser Zeitalter von verschiedenen Richtungen des religiösen Glaubens bewegt. Zwar ist der Staat in den Vordergrund getreten, in welchem vormals die Kirche stand, aber ein besonnenes Urtheil über die Angelegenheiten derselben ist nur schwieriger geworden, da nicht mehr zwei große Gegensätze allein wider einander stehn, sondern in der evangelischen Kirche selbst die verschiedenartigsten Bestrebungen aus einander getreten sind.

Bielleicht wären biese Streitigkeiten besser in ben gelehrten Schulen verhandelt worden, benn ehrenwerthe Männer klagen, daß mehr Chriftenthum in ben Bergen und Bäufern war, als weniger über daffelbe gestritten und geschrieben wurde. Allein Gedanken können einem Bolke, das sie einmal burchdacht hat, schwerlich wieder entzogen werben. Diese Zeit ift im Streben nach Berständigung und Offentlichkeit begriffen, alle Wissenschaften beginnen ihre Resultate, soweit fie ber Gesellschaft geboren, zur allgemeinen Einsicht vorzulegen, alle Institutionen scheinen sich burch Gründe rechtfertigen ju muffen. Leichter mochte fein, bieses Streben mit feinen Irrthumern und mit seinen Soffnungen burch Eingehn in basselbe beilfam zu leiten, als burch entschiebnen Gegensatz es zu vernichten. Auch ber Wissenschaft bes driftlichen Glaubens ist bie Wahl gesetzt, dem Zeitalter besonnen voranzuschreiten, ober von ihm fortgeriffen ju werben. Biele einzelne Begenftanbe bes Streits find an bie öffentliche Meinung gebracht, vielfach sind die Gebildeten ber Nation erinnert worden, nicht nach bewußtlosem Herkommen, sondern nach bem schönen Rechte der Menschheit in der Freiheit des Brotestantismus felbständig ben Glauben zu begründen und an ber Rirchenregierung gesetlichen Autheil zu nehmen. Daber schien gemeinsame Bflicht, ben Vertretern ber Gemeinde, nachdem ihnen so Vieles gesagt ist, damit bieses unschädlich sei, Alles zu sagen, benn nur bas Halbwiffen veranlagt Leichtfinn, Berketerung ober Zweifelsucht, die ächte Wiffenschaft bringt heitern Ernft, Milbe und Frieden. Auch

á



# Dorhalle.

## Erftes Rapitel.

## Inhalt und Form der Glaubenslehre.

### §. 1. Die Religion in ihrer Stufenfolge.

Es geht die Sage, eine Nacht durch blidte Sofrates zu den Gestirnen über ihm und auf die unergründliche Tiefe in ihm: als die Sonne aufging, fiel er nieder und betete zur Gottheit. So blidt ein jeder hinauf und hinab, beffen Beift fich erhebt fiber bas Chaos ber Welt, nachfinnend ben Rathfeln über und in ihm. Lange Nachte burch fannen Einzelne und Bölfer: als ihre Sonne aufging und fie ein Morgengeläute börten. fielen fie auf ihre Anie und beteten zu einer Gottheit, in duntler Erinnerung, daß fie felbst göttlichen Gefchlechtes fein. Wie die Sterne berableuchten auf die ganze Erde, fo scheint auch tein Bolt des Blides hinauf sänzlich entbehrt oder vergessen zu haben: verschieden aber wie die Menihen an menschlicher erscheinen auch ihre Götter an göttlicher Bildung. Dennoch ein Gemeinsames in biefem Berhältniffe ber Menschen au ihren Göttern anerkennend bezeichnen wir dasselbe mit dem Namen der Religion, nach ber altrömischen Bedeutung biefes Wortes Gewiffenhaftigkeit im Dienste ber Götter, minder richtig Berbindlichkeit zu bemselben. Dem Bildungsgange ber Menschheit entsprechend unterscheiben fich brei Sauptentwickelungen ber Religion.

Die Sinnlichkeit ruht noch ganz im Schoße der Natur und versöttert die Mutter des Daseins, ihre mächtigsten Erzengungen oder höher sie selbst als allbelebende Raturkraft. Unter uralten Bäumen, vor wohlstätigen oder surchtbaren Thieren kniet der Mensch. Nicht als wenn er den Baum den er fällen, das Thier das er tödten kann, für Götter achtete: sondern weil aus dem Wipfel der Eiche, die viele Menschenalter besyaden sah und das eben vorübergehende noch beschattet im Frühlings-

schmude, der alte geheinnissvolle Naturgeist ihm entzegenrauscht und aus den heiligen Thieren die segensreiche oder surchtbare Weltseele ihm entzegenathmet. So rauschten nach alträterlicher Sage in Dodonas Sichen die weißagenden Stimmen der Götter und in Ägypten erzählte man, daß die olympischen Götter auf ihrer Flucht vor den Titanen sich in die heizligen Thiere des Rils verborgen hätten. Schon loszerungen von der Erde, immer noch sinnlich, erscheint dieselbe Religion als Sternenzbienst, nach dem Glauben, daß die stillwaltenden Lichter da droben, wie sie Nacht und Tag, Frühling und Herbstabsterben, die Schicksale der Erde regieren, auch die Geschicke der Menschen leiten, und nach dem Geschihl, das seine Arme ausbreitend in die Unendlichkeit den strahlenden Kindern des Himmels ein Herz leiht.

Es ift ein holber freundlicher Gebanke, Daß über uns in unermeßnen Höh'n Der Liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen, Da wir erst wurden, schon gestochten war.

In ihrer rohsten Form, wie die Portugiesen sie bei Negerstämmen sanden, nach einem portugiesischen Worte Fetischismus genannt, kann die Naturvergötterung wie die Natur wohlthätig und mild sein, aber auch wie diese wild und zerstörend; sie übt keine sittliche Macht. Der Übergang zur nächsten Stuse stellt sich dar durch die Sinnbilder der Natur in menschlicher Gesichiden. Das Absterben und die Auserstehung der Natur an den Tagen der Sonnenwende wurde mehrsach im Morgenlande geseiert als die Tödtung und die Wiedergeburt eines Gottes. In den Festen des Adonis und Ossiris hatte die Bolkssage den Wechsel des Naturlebens verweht mit den Geschiesen eines Heroen und eines staatsgründenden Königs.

Denn der Jüngling, ein jugendliches Bolk, reißt sich los von den Mutterbrüften der Natur, wie sie als Artemis noch in Ephesus verehrt wurde, und erfreut sich des Daseins im Gefühl freiwerdender Persönlichteit. Die Phantasie bevölkert den Himmel mit lebensfrohen Göttern und ahnet lebendige Mächte auch im Neiche des Todes, in der Unterwelt. Der Mensch betet in der Natur nicht mehr die geheimnisvolle Urstraft alles Lebens an, sie ist ihm ein Haus verständiger, sinnlicher, mehr oder weniger auch sittlicher Götter, der Ideale seines Bolkslebens. Helios ist nicht mehr der Sonnenball, er lenkt die seurigen Rosse, ja der

Spender des Lichts wird zum Gott der Weisheit und der Erlösung. In diesem Polytheismus verehrte das griechische Bolt vor allem die Schönheit, das römische den Staatszweck und die Weltherrschaft. Wäre in den Mysterien eine andre Religion offenbart worden, sie würde allmälig eine Umgestaltung der Volksreligion bewirkt haben und aus Eleuss nach Athen gedrungen sein. Das Geheimniß, das nicht zum Verrath reizen konnte, ist von den Jahrhunderten bewahrt worden. Wir wissen nur, daß in Eleusis alterthümliche Eulte sast dramatisch geseiert, Wythen vom Weltansange und Hoffnungen der Zukunst überliesert wurden, so daß ein Geweihter von diesen Mysterien rühmen konnte: wer sie geschaut, weiß des Lebens Ende, weiß seinen gottgegebnen Ansfang. Die Unbefriedigung mit jenen schönen und mächtigen Göttern, denen doch das Zeichen der Vergänglichkeit aufgedrückt ist, hiermit die Ahnung eines Höheren ist angedeutet in dem unabänderlichen Vershängniß, das über Menschen und Göttern waltet.

Die römische Religion war nicht die böbere, aber die nothwendig nachfolgende. Der römische Bolksgeist als Jupiter Capitolinus hat die Nationalitäten und ihre alten Götter zertrümmernd in einem Weltreiche ben Boden geebnet für die Religion ber Zukunft, und für biese seine eignen Götter im Bantheon versammelt, diesem schönsten Tempel ber alten Roma, ber nur entstellt durch die entartete Religion Diefer Zufunft auf uns gekommen ift. Auch ber Dualismus, Die Anerkennung eines unbedingt guten und eines unbedingt bofen Grundwefens ift nur eine Übergangsreligion, die Herabsetzung der Götter = Bielheit zur Aweiheit und ganglichen Entzweiung, wenn ber Mensch, zwar im fräftigen Bewuftsein einer sittlichen Macht, boch in ihm selbst wie drauken nur den Gegensat, den steten Rampf des Guten und Bosen findet. Im persischen Bolke, das der Träger dieser Religion gewesen ist, Die griechische Cultur einst bedroht und mit dem römischen Raiserreiche lang unentschieden gefämpft hat, erschien der Dualismus einestheils noch mit der Naturvergötterung verwachsen, anderntheils nach dem vorberrschenden Glauben an einen Allvater am Urquell des Weltstroms und mit ber Beifagung auf ben einstmaligen Sieg bes guten Gottes icon ber bochften Stufe zugewandt.

Denn diese als Monotheismus wird erreicht, sobald der menschliche Beist, seines eignen unendlichen Strebens bewußt, die wahr-

haft unendliche, siber alle Gegenfätze erhabene, sonach einige Gottheit anerkennt, deren sittliche Berehrung nur durch das unbewußte Zursichfallen auf niedere Religionsstufen in ihr Gegentheil sich veriert.

Diefe Religionen baben in mannichfacher Mifchung und vollsthumlicher Besonderheit neben und nach einander bestanden, so daß auch bie Naturvergötterung bei boberer Bilbung in ihr Gegentheil umgeschlagen ist: das Unendliche als das Wefenhafte hinter der Ratur als bem bloken Scheine, und ber religiöse Rug, mit Aufgebung bes Scheins burch den Tod in das Wesen zurückniehren, während das Ankerste Diefer Umkehr vielfach in ihr Gegentheil zuruchschlägt, wie bies in ben großen Religionen hinteraftens, im Brahmaismus und Buddhaismus geschieht. Auch sprungweise Übergange konnen ftattfinden, wie eine jüdische Barabel erzählt, daß Abraham, in einer unterirdischen Sole erzogen, als er in der Nacht zum erstenmal auf die Oberfläche gebracht wurde, zuerst zu ben Sternen betete, bann zum Monbe, bann zur Sonne . als fie aber alle nach einander untergingen, zum unfichtbaren Gott; also ein Übergang von ber Naturreligion jum Monotheismus. Obwohl insgemein die religibse Entwicklung eines Bolles feiner allgemein menschlichen Bilbung entspricht, so tann boch auch eine Diffonang zwischen beiden eintreten, da die religiöse Bildung verschieden ift von ber Renntniß und Runft weltlicher Dinge, ober eine andre Geftalt ber Religion auf ein Bolt vererbt und überkommen ist, als fich aus feiner bermaligen Bilbung unmittelbar ergeben haben würde. Das Mifverhältnif wird fich bann in bem wechselseitigen Streben offenbaren, Die religible Bilbung mit ber allgemeinen Bollsbilbung auszugleichen. Die griechifchen Weisen vergeistigten ben Bolytheismus, Die Bollereligion murbe zum Sinnbilde religiöser Ideen. Die Juden standen meift unter ihrem Monotheismus, zu beffen Bobe fich ber Seberblick eines Jefaias erhob; por dem Exil waren sie geneigt goldene Ralber anzubeten. nach dem Exil stellten sie die Werke ihres Gesetzes über die sittlichen Thaten, immer zogen fie ben Weltgott herab zum bloken Bollsgott. ber nur ein Berg hat für Israel. Aber in großen geschichtlichen Zeiträumen erscheinen die verschiedenen Formen der Religion den verschiebenen Entwidlungsstadien ber Menschheit angemessen, insofern als wahr: die an sich wahre Religion ist diejenige, welche ber vollkommnen Ausbildung ber Menscheit entspricht, wie dieselbe erkannt werden mag

noch vor ihrer Wirklichkeit durch das Ideal, welches von berfelben als unendliches Ziel unsers Strebens dem Geiste vorschwebt.

Die Religion als das Gemeinsame, daher ganz Allgemeine in allen Erscheinungen derselben ist das Berhältniß des Menschen zum Unendlichen; die innerliche Bestimmtheit eines Menschenlebens durch dieses Berhältniß ist die Frömmigkeit oder Religiosität.

### §. 2. Der religiofe Beift und Die Uberlieferung.

In jedem Menschen ift eine Anlage zur Religion, welche mit feiner geistigen Entwickelung nach bestimmten Grundgesetzen, boch in indivibueller Mannichfaltigfeit fich entwidelt. Diefe Entwidelung würde fo wenig als die zur Sprache, oder nur in den rohsten Anfängen stattfinden. wo ein Menschenkind einsam aufwüchse unter ben Thieren bes Walbes. benn ber Menschengeist ift nicht eine einzelne Berson. Auch die religiöse Entwidlung jedes einzelnen in fich abgeschlofinen Zeitalters würde gering sein. Erst dadurch werben auch in der Religion die Höhen der Bilbung erstrebt, daß jedes in's Grab versinkende Geschlecht die erwor= bene Bildung seinem Erben binterläft, Diefer bas durch eignen Erwerb gemehrte Erbe den Nachkommen, und so auf den Einzelnen wie auf seine Zeitgenossen eine reiche religibse Überlieferung vererbt wird. Diefe ift also nicht bloß eine Sammlung bestimmter religiöfer Lehren. vielmehr eine religiöse Erziehung so eigenthümlicher Art, daß sie unsere erften Gefühle und Vorstellungen beherrschend auch der freisten, selbst ber von ihr abgefallnen Entwicklung einen unauslöschlichen Charafter aufzudrücken pflegt. Aber auch die Überlieferung würde keine Religion in die Menschen hineingebracht haben, wenn sie nicht das Bedürfniß und die Anlage berfelben vorgefunden hatte. Daber ber religiofe Beift, als die lebendige Rraft ber religiösen Anlage und ihrer Entfaltung junachft im einzelnen Menschengeiste, und bie religibse überlieferung, die fich insgemein als die Religion eines Bolfs ober fonft einer ständigen Genoffenschaft darstellt, fich gegenseitig bedingen als ein religiöses leben im Wechselspiele bes Gebens und Nehmens. Alfo geht das religiöfe Leben sowohl nach allgemein menschlichem Gesetze ewig jung aus dem Geiste hervor, als es auch Gemeingut der Menfcheit in einem bestimmten Zeitalter, ober in einer geschichtlich entstandenen und durch bestimmte Individualität abgeschlofinen Gemeinschaft ift.

Sold eine geschichtliche Religion fann entstehn baburch. bak bimmlische Mächte selbst ihren Cultus uranfänglich eingefett haben; ober daß Gleichgefinnte fich zusammenthun um auf bestimmte Weise ihren religiöfen Beift barzustellen und fortzupflanzen; ober baf ein schöpferischer Genius auf bem Boben ber vorgefundenen Überlieferung eine neue Religion in sich barstellt und als ein Bote seines Gottes ber Welt verkundet. Die erste Art als die mythische spricht nur den unportenklichen Ursprung eines Gottesbienstes im frommen Volksglauben aus; fo hat Athene ihren Cultus in Athen, Apollo ben feinen in Delphi angeordnet. Auf dem bemokratischen Wege, wie nach ber ersten französischen Revolution die Theophilanthropen eine natürliche Religion einführen wollten, ist es nie zu etwas der Rede werthem gekommen. In der dritten Weise sind die großen Weltreligionen entstanden, durch Moses wie durch Christus, durch Buddha wie durch Mohammed. Jede folche Religion hat neben dem Gemeinsamen, wodurch sie Religion ist, einen eigenthümlichen Charafter, durch welchen sie eine bestimmte, eine posi= tive Religion ift.

### §. 3. Die driftliche Religion.

Das Christenthum ist eine Religion, und weil es nichts als Religion sein will, kann es auch nichts Höheres wollen und bringen als die Bollendung der Religiosität. Heil, Gnade Gottes, ewige Seligkeit sind hiervon nur abgeleitete Folgen: wo die rechte Frömmigkeit ist, werden sie nimmer sehlen. Das Christenthum kann daher nicht höher geachtet werden, überhaupt nicht anders, als durch das Bertrauen, daß durch dassertrauen, daß durch dassertrauen, daß durch dassertrauen, daß durch dassertrauen wir zu der einem seden nach seiner individuellen Begabung möglichen Bollendung des religiösen Lebens gelangen. Wer dies anders meint, mag doch sagen, was er am Christenthum siche, und ob etwas das die Religion nicht betrifft? In senem christlichen Bertrauen aber liegt, daß das Christenthum nicht eine von den Religionen sei, sondern die Religion an sich selbst, die vollkommne Religion, welche das Wahre aller vorangegangenen Religionen in sich aufnimt und in sich bewahrt, der Wenscheit in ihrer höchsten Entwicklung entspricht und jede geringere Bildungsstuse bieser Entwicklung entgegensührt.

Könnte aber das Christenthum heut wie vor Jahrhunderten aus dem ursprünglichen Quell des Gemäthes hervordrechen, so wär' es weder etwas Geschichtliches noch eine Gemeinschaft. Es muß daher auf bestimmte Weise mit seinem Fundator zusammenhängen, und diesenigen, welche einen solchen geschichtlichen Ansang aus Bethlehem oder Razaret nicht anertennen, mögen religiöse Wenschen sein, Christen sind sie nicht, noch haben sie einen innern Beweggrund es zu sein. Was diese geschichtliche Berdindung mit Christus enthält, kann nur die Religion selbst sein. Denn wir können nicht hossen, unser eignes religiöses Leben durch eine Gemeinschaft zu bilden und zu vollenden, wenn der Gründer derselben nicht irgendwie und im eminenten Sinne besaß was er gründen wollte sir andere. Besaß er es aber, so muß auch seine Stiftung, soweit sie von seinem Geiste durchdrungen ist, dasselbe beabstächtigen. Der Glaube an Christus als religiöses Ideal ist daher der geschichtliche Bestandtheil unsers christlichen Glaubens.

Fassen wir beide Bestandtheile zusammen, so ist das Christensthum das von Christus ausgehende Reich eines eigenthümlich bestimmten religiösen Lebens; ein Christ, wer sein frommes Leben von Christus empfangen oder das in irgendeinem Grade schon vorhandene in dristlicher Wiedergeburt ihm angeschlossen hat; das allgemeine Glaubensbesenntnis der Christenheit die Überzeugung, daß die Fülle des religiösen Lebens in Christus geschichtlich erschienen sei und in der von seinem Geiste beseelten Gemeinschaft auch unser religiöses Leben dieser Bollendung entgegengehe. Wer diesen Glauben hat als etwas innerlich Wirkliches, ist ein Christ; alles andere, was für christlich geachtet wird, mag es wahr oder irrig sein, hebt diesen ursprünglichen Charakter des Christenthums nicht auf.

Ein segensreiches Resultat christlicher Wissenschaft ist dieser einsache und evidente Satz, welcher alles, was Willkür und Parteisucht in allen Jahrhunderten von Christus losgerissen hat, wieder um ihn versammelt. Zwar im Segensatze wider manches kirchliche Bekenntniß, das eine Reihe subtiler Glaubensartikel, die mit der Frömmigkeit in keiner nothwendigen Berbindung stehn, zum Erkennungszeichen des Christenthums macht, ist er dennoch angedeutet selbst in der Anschauung der katholischen Kirche durch die Gültigkeit der Ketzertause, in den Bekenntnissen der protestantischen Kirche durch die Grundlehre von der

Rechtfertigung durch den Glauben allein; stberall in dem alle kirchliche Schranken durchbrechenden christlichen Brudergefühl, das zu allen Zeiten inmitten heidnischer Bölker, wie den Landsmann in der Fremde zum Landsmann, den Christen zum Christen hinzog.

Bur Aufnahme in die apostolische Kirche ward nichts aefordert als das Gelübbe eines neuen frommen Lebens und die Anertennung Jefu als Christus, als Meffias. Diese Anerkennung konnte bei ben mit ber jübischen Messiasvorstellung unbefannten und meift ohne alle Borbereitung getauften Beiben wefentlich nur eine Anerkennung ber religiösen Herrlichkeit Jesu als bes Geliebten Gottes enthalten. 3war kamen auch damals engherzige Leute, die Gottes großes Berz nach ihrer Willfür einschränken wollten, verwirrten bie Gemuther und faaten: . So ihr 'euch nicht beschneiben laft, könnt ihr nicht selig werben ! " .) feid ibr teine Christen. Eine Beschneidung ber Bernunft zu fordern. bachte man damals noch nicht: aber die Annahme mancher Lehrfätze, welche nachmals als nothwendig zum Christenthum gefordert worden ist, bangt mit driftlicher Frommigfeit nicht naber zusammen als biese aukerliche Beschneidung. Der Apostel aber verantwortete fich über Diejenigen, die er ohne Beschneidung in die Christenheit aufgenommen hatte: "Gott der Herzenskundiger zeugte über fie und gab ihnen den D. Geift gleichwie uns. So nun Gott ihnen gleiche Gabe gegeben bat, Die wir glauben an den Herrn Jesum Christ: wer war ich, daß ich konnte Gott wehren!" b) Man wird nicht diejenigen Erscheinungen, unter benen sich ber B. Beist zuweilen in ber apostolischen Kirche außerte, als weifagen und in Zungen reden, für ihn felbst halten, denn wo dieses behauptet würde, müßte gefolgert werden, daß die Kirche geistlos geworben, also die wahre Kirche gar nicht mehr vorhanden sei, als etwa bei den Irvingianern und ähnlichen Schwarmgeistern. Sonach ist offenbar, daß auch in der Apostelfirche unter der Gabe des H. Geistes das fromme Leben felbst sammt allen Segnungen, beren es in driftlicher Gemeinschaft sich erfreut, verstanden wurde. Der Apostel und die ganze Urgemeinde, welche ihm beifiel, sette bemnach recht eigentlich ben Beift und fein Reugnift ein wider jeden Buchstaben einer Ceremonie oder eines

a) AGesch. 15, 1. b) AGesch. 15, 8. 11, 17. Jebenfalls ift's ein Gebanke ben apostolischen Kirche.

Dogma, dadurch die Seligkeit bedingt, oder daran der driftliche Charafter erkannt werden sollte.

Steigen wir höher hinauf ju bem, ber bie Seinen kannte und wahrscheinlich wufte, wer im Geiste und in ber Wahrheit ein Chrift un nennen fei . fo bat Chriftus allerdings teine bestimmten Glaubens. artikel in genauer Fassung und mit der Warnungstafel aufgestellt, daß von ihrer unbedingten Annahme Christenthum und Seligkeit abbange. Eben dadurch ist ja augenscheinlich, daß er überhaupt seine Nachfolge nicht von der Annahme folder Glaubensfätze abhängig dachte. Da fie. an benen grade der redliche Forscher so leicht irre werden kann, sonst nicht entschieden genug ausgesprochen, nicht sicher genug aufbewahrt werben konnten. Aber er hat in seiner Bergpredigt, dieser magna charta bes Bottebreichs, Die Friedfertigen und Barmbergigen, Die reinen Benens sind, selig gepriesen, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Er bat nicht nach irgendeinem Glaubensbekenntniffe feinen weltrichterlichen Spruch verheißen, sondern benen die Seligkeit zugeimoden, welche ohne Nebenabsicht die Hungernden gespeist, die Dürstenden getränkt, die Rackten bekleidet, die Kranken und Gefangenen getröftet haben. 2) Er will nicht die als die Seinen erkennen, die Berr! Berr! zu ihm rufen, Wunder thun und Teufel austreiben in feinem Ramen, fondern die den Willen thun feines himmlischen Baters. b) Geht diefe Anschauung vom Christenthum vornehmlich durch die drei ersten Evangelien, in denen Christus gleichsam zurudtritt hinter das Reich, bas zu gründen er gekommen war, so tritt er aus dem Johannisevangelium bervor in voller Majestät als der König dieses Reichs. Aber and in diesem Evangelium verkundet er mit unsterblichen Worten, daß er nur ein König der Wahrheit sei, gekommen für dieselbe zu zeugen;c) bak die Stunde komme und schon angebrochen sei, ba nicht auf diesem noch auf jenem beiligen Berge, nicht burch irgendeinen beschränkten Cultus Gott angebetet werde, sondern im Geift und in der Wahrheit, durch ein frommes Leben selbst; d) und daß an der Liebe unter einander feine Junger erkannt werden follen. 6) hat Johannes noch in eigenthumlicher Weise Die Herrlichkeit seines Christus ausgesprochen, so ift

a) Mt. 25, 34—40. b) Mt. 7, 21—23. c) Joh. 18, 37. d) Joh. 4, 21—24. e) Joh. 13, 35.

boch sein ausschließenstes Wort nur: "wer ist ein Lügner, als der da leugnet, daß Jesus ist der Christus!"\*) das Allgemeine, in der Christensheit sich von selbst Berstehende. Also hat auch der Johanneische Christus nur jenes zweite Moment des Christenthums start betont, daß die heilbringende Religion, welche die Frömmigkeit selbst ist, die Liebe zu Gott und zur Menschheit in lebendiger Bethätigung, von ihm selbst ausgehe.

Jene verschiedenen Confessionsverwandten auf der Bank vor der Himmelsthür, die Sanct Petrus nicht einlassen wollte, weil er nichts zu wissen behauptet von Päpstlichen, Lutheranern und Calvinisten, trasen endlich nach der freundlichen Paradel zusammen in dem Gesange: "wir glauben all" an einen Gott!" daran sie der himmlische Thürshüter als Christen erkannte; jedenfalls in der Boraussetzung, daß sie auch die beiden andern Berse dieses Liedes nach ihrem wesentlichen Inshalte im Herzen trügen, ohne daß sie deshalb ihre andern dissonirenden Lieder und Absonderlichkeiten aufzuopfern brauchten.

Schließen wir in diesem Bewußtsein den Herrn und die ganze Christenheit an's Herz, sagen wir mit dem heiligen Hieronhmus: "Christus ist nicht so arm, daß er bloß in Sardinien seinst dem Sterbelande der Märtyrer] eine Kirche hätte, ihm gehört die ganze Christenheit; "so versteht sich doch von selbst, daß solch ein in größter Allgemeinheit gehaltener Sat vielsacher Entwickelung fähig wie bedürstig sei. Denn worin das Verhältniß des Menschen zum Unendlichen bestehe? was also das religiöse Leben sei? wie Christus sein Mittelpunkt und seine Vollendung? das Alles liegt noch in unbestimmter Ferne.

#### §. 4. Die Sprachen ber Religion.

Die Frömmigkeit besteht in Gefühlen, Gesinnungen und Handlungen, die dem Verhältnisse des Menschen zu der unendlichen Macht über ihm entsprechen: der Glaube in dem Fürwahrhalten der Borstellungen, welche dieses Verhältniss nach seinen verschiedenen Beziehungen aussprechen. Aus der Vorstellung von der Wirklichkeit Gotztes kann das Gefühl der Andacht hervorgehn, aus der Andacht die Vorstellung von der Wirklichkeit Gotze

<sup>\*) 30</sup>h. 2, 22.

seit und Glaube, wiefern doch ihre Scheidung denkbar ist, stehn daher im Wechselverhältnisse, so daß sie, gänzlich von einander verlassen, zur ungläubigen Frömmigkeit oder zum toden Glauben werden. Aber weil der Glaube den Gesetzen, sonach auch den Irrwegen des Erkenntsissvermögens unterworfen ist, können sich Irrthümer im religiösen Glauben eines Menschen sinden, von denen seine Frömmigkeit nicht unmittelbar berührt ist.

Durch verschiedene Sprachen kann ber Beist sich barstellen und mittheilen. Was Allegri in seinem Miserere, unser Johann Sebastian in der Matthaus-Bassion einst ausgesprochen hat, diese unaussprechlichen tiefen Schmerzen und hoben Tröstungen erfüllen noch jett jedes offne Gemüth, das diese Harmonien vernimt. Im Schwunge der Andacht erschuf ber religiöse Beift bes Baumeisters die himmelstrebenden Bölbungen eines Doms, und wenn ber Fleiß von taufend Bänden bas ätherische Werk der Bhantasie versteinert bat, so reden Jahrhunderte lang diese vielverschlungenen Wölbungen gleich dem Rauschen des Hochwaldes diefelbe heilige Sprache zu den Herzen der Gläubigen und ziehen fie himmelwärts. Eine Ahnung des Gefühls, in welchem Rafael die Berklärung des Herrn erblickte, und bevor er das hehre Gesicht dem itbischen Stoffe gang eingeprägt hatte, entrudt wurde gu feiner eignen Berklärung, ergreift noch heut ben Bilger, ber zu bem wunderthätigen Bilde wallfahret. Auch die stumme That, eines erhabenen Beistes Tochter, redet Worte des Lebens von Geschlecht zu Geschlecht. Der erste Blutzeuge der Kirche, als in seinem brechenden Auge, gleich dem eines Engels, ber ihm offne himmel fich malte, redete gewaltiger als porher feine wohlgesette Rede vor dem Blutrathe.

Ergreift aber diese stille Sprache des Gefühls am mächtigsten das Gefühl, so findet doch klarer die Darstellung und sichrer die Mittheilung statt durch den Gedanken und das Wort. Die heilige Dichtung und Beredtsamkeit verbindet diese eigentlichen Mittel der Erkenntnis mit der Sprache des Gefühls. Diese unmittelbare Wirkung durch die Phantasie und die Anschauung auf das Gefühl und die Gesinnung entbehrt eine bloße Darstellung des religiösen Glaubens nach den Vorstellungen, welche das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen, wie es allgemein und nothwendig ist, oder in einer bestimmten Religionsgemeinschaft geworden ist, aussprechen. Weil aber geistiges Leben am bestimmtesten

und sichersten durch den Gedanken im Worte, das nur diesem dient, sich mittheilt, so wird allerdings eine solche Darstellung am zuverlässigsten das Verständniß und die Wittheilung der Religion vermitteln.

#### §. 5. Glauben und Biffen.

Alle Erkenntniß des Menschen betrifft die sichtbare Welt um ihn oder die unsichtbare Welt in ihm. Bon jener bringen Botschaft an ihn die Sinne, und durch die Bilder, welche sie vor ihm ausstellen, tritt die Ratur, die nicht er selbst ist, dennoch seines Daseins Grund, in sein Bewußtsein. Die unsichtbare Welt ist der Menschengeist selbst. Nicht daß in ihm sie begriffen und beschlossen wäre, sondern wie er allmälig aus seinen Kinderträumen zum Bewußtsein erwacht, erkennt er sich als Bürger eines unsichtbaren Gemeinwesens, sindet dessen seize in seinem eignen Wesen, und nennt sie nach dem Gleichnisse seiner sinnlichen Anschauungen Gesichte, Ideen, deren Berwirklichung in der Außenwelt, soweit seine Kraft reicht, ihm selbst übertragen ist, eine ideale Welt, eine Welt in und über ihm.

Wie das Menschenleben aus dieser Ansässigkeit in zwei Welttheilen besteht, so auch alle Erkenntniß. Was die Sinne berichten, was die Iveen verkünden, ordnet und sichtet der Berstand, welcher durch Schlüsse und Beweise aus jenen ursprünglichen Stoffen die Wissenschaft erbaut, in der jedes Mittelglied erwiesen und für jeden, der auf Berstand Ansspruch macht, erkennbar hingestellt werden kann. Aber daß die Sinnenswelt wahrhaft ist und in der Gesetzmäßigkeit, in der sie uns erscheint, daß die Iveen berechtigte Mächte sind, das in seinem letzten Grunde kann nicht erwiesen werden, weil sonst noch ein tieserer Grund vorshanden sein müßte, aus dem es erwiesen wirde; das hat jeder nur anzunehmen auf Treu und Glauben seiner eignen, nehmlich der menschlichen Natur.

Daß die blühenden Fruchtbäume und über ihnen die schwebenden Lerchen im Frühlingshimmel etwas wirkliches und wahres sind, kann mir niemand beweisen: aber jedermann würde wunderlich sinden, wenn ich dafür einen Beweis verlangte. Ebenso wenig hätte den Märthrern jemand erweisen können, daß sie frei wären in ihren Ketten: aber sie selbst erwiesen sich ihre Freiheit, indem sie, als ein Wort der Verleugnung sie dem heitern Leben wiedergeben konnte, hinaufblicken in den

offnen Himmel ihres Glanbens und starben. Dennoch blüben tie Bäume md die Rachtigallen tonen burch die Mondnacht auch in Fieberträmmen. ober in Ingendträumen. Im Bereiche bes Geiftes find Die Traume Schwärmereien. Es ift aber bie Befonnenbeit bes Berftandes, welcher die Träume von der Birklichkeit dadurch scheidet, daß er jede neue Erknutniß mit bem bisberigen geficherten Erwerbe, seinem wie seines Gefchlechts ausammenbalt, und in der Ausammenstimmung mit bemkelben wie mit ben unveranderlichen Gefeten unfere Beiftes ihrer Bahrheit fich verfichert. Das geschieht wohl, bak unter ber Julisonne ein Fieberkranker friert, also mit allem Rechte ber gegenwärtigen Erfahrung feine Empfindung gegen alle die unter ber Bite Seufzenden geltend machen tann: aber das Thermometer, wie es durch eine Reihe von Untersuchungen sestgestellt ist, zeigt unfehlbar den vorhandenen Barmegrad auch für ben vom Fieberfrost Geschüttelten. Daß nun die Anschanung ber Sinne ben meiften als die sichere Wirklichkeit erfcheint, während die Gesichte des Geistes uns leicht etwas Luftiges und Traumerifches bunten, tommt baber, weil die Sinnlichkeit früher und traftiger ausgebildet, ihr eignes Fleisch und Blut in der Welt um uns her erlennt, während ber Geist erst nach Bewuftfein ringt, westhalb auch sein heimisches Reich ihm noch im Morgennebel verhüllt ift. Sobe bellsehende Geister wie Plato erkannten gerade in den Ideen das Gewiffe und Wirkliche, bagegen in ber Sinnenwelt ein Schattenleben.

Die Bezeichnungen des Wissens und Glaubens haben sich in die verschiedenen Arten unsers Erkennens getheilt. Das Wissen, genau genommen, ist das Fürwahrhalten von etwas Erwiesenem, das auf Schluß = Beweisen ruht, daher zu seiner Anerkennung jeder, der die nöthige Borbildung besitzt und ernsthaft die Wahrheit will, genöthigt werden kann. Der Glaube ruht zunächst auf einem gewissen Bertrauen, das sich bald mehr unwillkürlich aufdrängt, bald mehr eine That des freien Entschlusses, also sittlicher Natur ist. Irrthümer sind möglich in beiden, im Wissen durch fehlschlüsse, im Glauben durch ein underechtigtes Vertrauen, indem durch bequeme oder aufgenöthigte Gewöhnung Unglaubwürdiges geglaubt wird, denn der tüchtige und freie Rensch glaubt was er glauben kann, nicht was er glauben will, oder zur nur möchte. Die Gegenstände unsers Glaubens sind sinnlicher, übersinnlicher oder mitteninne persönlicher Art. Das die Dinge um

uns ber wirklich fo find, wie fie bem geschärften Sinne und bem genauen Erperiment erscheinen. das muffen wir doch zuletzt unfrer Kähigkeit vertrauen ihre Wirklichkeit zu erkennen, und all' unfre Naturforschung rubt auf bem Glauben, daß Verstand sei in bem Strom ber Dinge, aus bem unser eigner Verstand aufgetaucht ift. Nach seiner absonderlichen Weise scherzend schrieb Hamann: "Wift ihr nicht, o Philosophen, daß es kein physisches Band zwischen Ursache und Wirkung, Mittel und Absicht gibt, fondern ein geistiges und idealisches, nehmlich des Röhlerglaubens!" Diefer Glaube, ben freilich ber Rohlenbrenner im Walde mit dem ächten Philosophen gemein bat, nur jeder mit verschiedenem Bewuftfein seiner Berechtigung, gewährt doch die lette Bilraschaft. daß die Ideen, welche die Vernunft in fich vernimt, nicht flüchtige Phantasiebilder, sondern unvergängliche Wahrheiten sind. Sonach steht überall an den Gränzen und Anfängen des Wissens der Glaube, aber auch aller Glaube soll sich, zwar nicht in jedem einzelnen, dem dazu meist mit der Gelegenheit auch die Fähigkeit abgeht, aber im Leben der <table-row> Menschheit zum Wissen und zur Wissenschaft entwickeln, in ihr die Brobe feiner Berechtigung vollziehend.

Der persönliche Glaube als das Bertrauen zu der Zuverlässigkeit, zunächst Wahrhaftigkeit einer bestimmten Person kann Borurtheil und kleichtsinnige Hingabe sein, oder auch kühnes und doch berechtigtes Berztrauen, mit welchem etwa Alexander sesten Blides auf seinen Leibarzt, wessen Arznei ihm als Gift verdächtigt war, den dargebotnen Becher kleerte. Fast aller Verkehr der Menschen unter einander und ein großer Theil unsere geschichtlichen Kenntnisse ist durch solchen Glauben bedingt, der doch keineswegs die Untersuchung ausschließt als seinen Fortgang zum Wissen, wiesern die Personen zuverlässig und die Zeugen glauben würdig sind.

Borzugsweise erschien das religiöse Fürwahrhalten als Glaube, weil es ein Bertrauen ist auf das Hohe, Unsichtbare im Menschen, das mach dem Höchsten bedürftig verlangt; weil es ferner insgemein auch einer heiligen Überlieserung vertraut, wie im Gegentheil Faust spricht: und Botschaft hör' ich wohl, allein mir sehlt der Glaube! " endlich wiesern es sich darstellt als vertrauensvolle Hingabe an eine göttlich weglaubigte Persönlichkeit. Daher das Christenthum selbst in der Gestammtheit seiner Lehren der Glaube genannt worden ist.

#### §. 6. Die Glaubenelehre ale driftliche Philosophie.

Wenn innerhalb einer religiöfen Genoffenschaft ber religiöfe Geift zu einer gewissen Entwicklung gelangt ist, nach der ersten begeisterten. tampf= und leidensvollen Berkundigung einer neuen Religion, entsteht unter gebildeten Bölkern irgendeinmal bas Bedürfnik, fich des religiöfen Inhalts in seiner Bollständiakeit und gegenüber verschiednen ober feindseligen Auffaffungen in seiner Berechtigung bewuft zu werden. So ift die driftliche Glaubenslehre entstanden als eine Lehre oder Wiffenschaft vom driftlichen Glauben, in ihrer gelehrten Form als ein wiffenschaftliches Spstem ber Glaubensartifel ober Doamen auch Dog matit genannt. Diese Bezeichnung Dogma und bogmatisch ist in bedenklichen Ruf gekommen, indem das Dogmatische verstanden wurde im Gegensate der freien Forschung, der Kritik, die Dogmen als erstarrte Begriffe im Gegensate des driftlichen Lebens. Urfpringlich bezeichnet das griechische Wort Urtheile, Satungen, sowohl der Philofophen als der Staatsgewalt, philosophische Grundbegriffe sowie Be-Daher nach theologischem Herkommen driftliche ober kirchliche Grundbegriffe ohne einen Gegensatz zur freien Forschung und nur in ber Berichiedenheit vom driftlichen Leben. Die Glaubenslehre befteht aus brei Elementen : aus bem Gelbstbewuftfein bes religiösen Beiftes in seinen unabanderlichen Gesetzen als das Gemeinsame in aller Religion, aus ben Grundgebanken ber driftlichen Überlieferung als das Befondere des Chriftenthums und aus der Beziehung beider auf einander.

Jeder Morgen steigt aus einer Nacht herauf und vor allem Selbstsbewußtsein liegt das geheimnisvolle Dunkel eines Lebens ohne dasselbe. Die That, durch welche der Mensch den Entschluß faßt er selbst zu sein, liegt außerhalb des Bewußtseins, weil sie dasselbe erst bedingt. Aber so gewiß das Selbstbewußtsein nicht ohne Sinheit denkbar ist, so gewiß geschieht auch jene That, durch welche der Mensch sich selbst erfaßt, durch die eigne schöpferische Kraft, während doch schon das Bewußtlose derselben es bezeugt, daß neben der Freiheit die Nothwendigkeit hergeht. Der Mensch muß seiner selbst bewußt werden wollen. Aber noch versunken in die Natur, wie ein Kind das an der Mutterbrust erwacht, kann er sich träumerisch anblickend sagen: das bin ich! und als wechs

selnbe Erscheinung zuweilen seinem Selbstbewußtsein begegnen, bis er wieder versinkt in die alte Nacht, den Tod. Oder er kann sich selbst denkend ergreisen, allgemeiner Gesetze der Menschheit sich bewußt werden und sie mit freier Zustimmung als die seinigen anerkennen. Ein solches Nachstunen über sich selbst, wie ein Erschaffen seiner selbst, nennen wir Philosophie, die demnach nichts ist als das vollkommen frei vollzogne Selbstbewußtsein. In diesem Sinne, auch wer gar sehr erschrecken würde vor dem Namen eines Philosophen, philosophirt ein seder, der sich vertieft in sich selbst nachsinnend über die Räthsel in seder Menschenbrust.

Denken wir den Fall, wie er zuweilen im halben Traume vorkommt und durch die phantastische Borstellung eines Doppelgängers versstunlicht wird, daß mein Selbstbewußtsein zwei Versonen zugleich anzehörte, zwei Ichs auf einmal, so hätte ich mich selbst verloren. Daher bei allen verschiedenen Richtungen der Geisteskräfte, bei allem Zwiesspalte der Neigungen, bei aller Berschiedenheit der Ausbildung in Bersgangenheit und Zukunft, bleibt sich das Ich seiner Sinheit bewußt. Dieraus solgt, daß eine Wissenschaft, welche von weiter nichts handelt als vom Sein dieses Ich in und durch sich selbst, dieselbe Einheit in sich tragen und alle ihre Sätze auf einen obersten, oder vielmehr untersten Grundsatz, ein Princip, zurüdführen muß, auch jeder Folgesatz nur darin seine Wahrheit verbürgt, daß er sein solgerechtes Hervorgehn aus jenem Fundamente darthut, das wir daher das grundlegende Princip nennen.

Aber dieses Ich, in welchem der Mensch seinen ewigen Schatz anslegt, wird angeregt und gebildet in der Wechselwirkung mit einer fremden Welt. Damit jedoch sein Selbstbewußtsein durch die Einwirkung der Welt nicht vielmehr zerstört werde, sucht sie der Mensch in dasselbe aufzunehmen d. h. sich Kenntniß von den stetigen Gesetzen ihrer Erscheisnungen und dadurch Macht über sie zu verschaffen, denn das Selbstbewußtsein würde in Berwirrung gerathen, wie in unheimlichen Träumen geschieht, wenn wir von Erscheinungen bedrängt keinen Augenblick wüßten, wie sie auf einander und dadurch auf und selbst einwirken. Diese Ausnahme der Welt in's Bewußtsein ist dadurch bedingt, daß nicht bloß dasselbe Denks und Sittengesetz der Anlage nach durch die ganze Menschheit geht, sondern auch die Gesetze der Natur den Denks

gesehen des Geistes entsprechen. Der Grund dieser Wahlverwandtsschaft kann nur in einer höhern Sinheit des Wissens und Seins liegen. Aber diese Angemessenheit ist nichts als ein Fachwert, in welches die unermeßliche, nur durch Ersahrung erkennbare Mannichsaltigkeit der Erscheinungen sich einreiht. Die Sinne führen diese Fremdlinge ein, der Berstand, gleich einer achtsamen Polizei, beurtheilt und ordnet sie nach seinen Registern. Die hierdurch mögliche Wissenschaft, weil ste auf Ersahrung und Geschichte beruht, ist eine empirische, im weiteren Sinne historische, und die Regel, nach welcher sie zur Wissenschaft wird, ein ordnendes Brincip.

Alle Wissenschaft ist philosophisch oder historisch, Selbstbewußts sein des Geistes oder Bewußtsein der Welt, des eignen oder des fremden Gesetzes.

Durch ihre Verbindung entsteht eine dritte Gestalt der Wissenschaft. Erst durch die Bermählung des Geistes mit der Natur wird die Fülle des Lebens geboren, und das Ich gelangt erst recht zu sich selbst in der Rehrheit und Gemeinschaft vieler, deren jedes ein Ich ist. Wenn hierdurch der Geist sich verwirklicht im socialen Leben, als Staat, als Kirche, wird sein wissenschaftliches Bewußtsein dieser Berwirklichung zur Philosophie der Geschichte, welcher beides zukommt, das grundlegende Princip sur das Wesen, das ordnende sur dannichsaltigkeit der Erscheinungen.

Das Christenthum ist eine solche Erscheinung des religiösen Geistes in der Weltgeschicke, so im Leben seines Gründers, als im Leben der Christenheit. Das Wesen des Christenthums ist daher der religiöse Geist selbst, und nach diesem als seinem grundlegenden Princip ist zu untersuchen, ob es mindestens in seinem Glauben die vollsommne Darstellung dieses Geistes sei? Aber die Art seiner Erscheinung, die Besonderheit, die geschichtliche Berwirklichung dieses Glaubens, die in reicher Mannichsaltigseit stattsinden konnte, kann nur darnach gestagt werden, wiesern sie dem religiösen Geist entspreche oder widerspreche? Das grundlegende Princip ist daher hier nur geltend zu machen als ein eronendes und beurtheilendes. Dieses Geschäft nach beiden Seiten hin hat die Glaubenslehre zu vollziehn, welche daher eine Philosophie des Christenthums und auf christlichem Boden erwachsen auch eine christliche Philosophie zu werden bestimmt ist.

### 6. 7. Der driftliche Glaube in gefdichtlicher Entwidlung.

Obwohl nach der Boraussetzung des driftlichen Bewuftseins in Christus das vollkommne Christenthum erschienen ist, so waren doch Johannes und Baulus und alle die Bater und Beiligen ber Kirche barum nicht überflüssig, auch er bedurfte zu seiner Erganzung einer Christenhelt, für die er gelebt hat und für die er gestorben ift. Obwohl die 5. Schrift bas bochfte Denkmal bes Christenthums ist und nach ibr jede spätere driftliche Zeit sich zu meffen hat, so liegt doch in ihr der driftliche Glaube nicht abgefchlossen vor : sondern um die Religion der Menfcheit filtr alle Beiten zu fein, mußte bas Chriftenthum ben Reim in sich tragen, innerhalb ber Schranken einer nach ihrem Ursprunge und nach ihrem aus jedem Berfalle fich felbst reformirenden Streben vollsommenen Religion. Die ganze Fülle des religiösen Geistes zu enthalten, jede Bolksthümlichkeit in fich aufzunehmen und jeder Zeitbilbung gerecht zu werben. Infofern ift bas Chriftenthum bas religiöse Gesammtleben ber Christenheit und ber driftliche Glaube, als bie Summe ber auf dem Grifflichen Leben ruhenden Borstellungen über unfer durch Chriftus eigenthumlich bestimmtes Berhältniß zu Gott, ift in teiner einzelnen Urtunde beschloffen, sondern ein von Christus aus quellender, aber durch taufend Aufluffe gespeister Strom religiöser Überlieferung. Diefer ganze Strom bilbet ben gefchichtlichen Inhalt ber Glaubenslehre, und wiefern die Urgestalt des Christenthums bedingt war durch das Judenthum, auch dieses bis dahin, wo es durch die Erzeugung bes Sohnes ber Maria feinen religiöfen Behalt vollendet, überboten und beschloffen hat. Denn ber religiöse Inhalt einer weltbistorischen Gemeinschaft, die nicht blok einige Jahrhunderte bestand. wird nicht gründlich verstanden ohne ihre Borzeit, die auf eine immer : fernere Borzeit hinweist. Aus diefer langen Entwicklungsreihe treten : als Hauptgefichtspunkte bervor: ber Glaube bes A. Testamentes nach der Unterscheidung vor und nach dem Exil als Hebraismus und Judenthum; der Glaube des N. Testamentes als Lehre Jesu und der verschiednen apostolischen oder epigonischen Kreise; die Lehrbildungen der Rirchenväter; die Lehre der römisch katholischen Kirche, wie sie vornehmlich als Scholastif und in den Beschlüssen der Spnode von Trient sich aufgestellt hat mit einigen neuern Umbildungsversuchen; die Lehrentwidlung der evangelisch protestantischen Kirche, grundlegend in der Reformationszeit, dann als lutherische und calvinische Orthodoxie, nach der Übergangszeit des Bietismus in der Aufstärungsperiode, endlich unter den Glaubens-Wirren und Hossungen der Gegenwart. Aber nur das ist in diese dogmengeschichtliche Übersicht auszunehmen, was als Glaubensbildung wahrhaft lebendig sortwirkte in der Geschichte, daher, wenn auch durch vielsache Mittelglieder die Gegenwart mit bestimmt und ein Anrecht hat auf die Zukunst.

## §. 8. Mythifche Unflange.

Ift das Christenthum die volle Erscheinung des religiösen Geistes in der Geschichte, so daß alle wahrhafte Weißagung des Alterthums in ihm zur Ersüllung kam, und was durch Jahrhunderte als ahnungsreiche Sage gegangen war, zur Geschichte wurde: so fragt sich doch, wenn wir das religiöse Leben des gesammten Alterthums in heiligen Sagenkreisen beschlossen sehn der Religion, de nicht bei seinem Zusammenhange mit alten Glaubensdenkmalen des Morgenslandes mythische Bestandtheile sich noch in's Christenthum verirrten, wie der Mond zuzeiten noch mit dem bleichen Antlitz am Himmel steht, während die Sonne schon aufgegangen ist.

Wir verstehen unter der Sage jede geschichtsartige Erzählung, die, bevor durch sichere Denkmale sestgestellt, im Munde des Bolkes sortledt, und durch dieses von der Phantasie getragene Leben mannichsachem Wechsel unterliegt. Sie stammt daher vorzugsweise aus einer Zeit, die noch keine schristlichen Denkmale oder nur Prieskerschrift hatte, und alle Geschichte einer solchen Zeit wird zur Sage. Aber sie kann auch fortleben in geschichtlichen Zeiten, wie die Tradition neben der H. Schrift. Sogar mag geschehn, daß dieselbe Begebenheit in der Chronit als Geschichte sestgestellt, selbst in die ehrnen Monumente der Presse eingegraben sei, und doch, von der Großmutter dem Enkel erzählt, allem phantastischen Wechsel der Sage versalle, wie das Leben Karls des Großen im Berichte seines treuen Einhard und in mannichsachen Urkunden verbrieft, dennoch in der Bolkssage zum Gedicht geworden ist, oder wie aus der Hitte des französsischen Landmanns sich noch imwer frische Sagenkränze an das Andenken des ersten Napoleon hängen.

Rythen als heilige Sagen sind Darstellungen religiösen Sinnes, welche in geschichtlicher Form ohne erweisbar geschichtliche Bahrheit eine zeitlang von Seschlecht zu Geschlecht, von Mund zu Munde sortlebten. Einige scheinen von Dichtern und Beisen gebildet oder sortgebildet, in andern scheint ein Ereigniß nach dem Untergange der geschichtlichen Erinnerung poetisch wiedergeboren, noch andre sind ohne alle zu Grunde liegende Thatsache und doch unwillsürlich entstanden. Man hat hierauf die Eintheilung eines historischen und philosophischen Mythus gegründet, die doch bloß eine schwankende Hinneigung andspricht, denn sobald der geschichtliche Inhalt entschieden, wär' es eben Geschichte, erkannt als das Wert eines Philosophen oder Poeten Allegorie, und hätte das reizende Heldunkel einer möglichen oder doch von seinen Bildnern selbst gealandten Wirtlichkeit versoren.

Die Bollsphantafie verlangt nach einem fleischgewordnen Gott, im finnlichen Bilbe will fie die übersinnliche Idee anschaun. Das schönste Kind des Himmels und der Erde ift durch diefe Reigung geboren, die Runft, die auf ihren Söben immer eine beilige Runft wird. Was aber ber Mensch barftellt von göttlichen Dingen in Wort und Bild, das möcht' er auch begrüßen im Leben, jede schöne Seele anschaun in schöner Gestalt. Aber das Leben ift arm, die Wirklichkeit dem Ideale feind: da flüchtet sich der Jugendglaube in eine ferne Wirklichkeit, die Raum bietet für seine Ideale. läkt in der blauen Ferne geschehn und glaubt an das Geschehene, was er halb gedichtet, halb empfangen hat von seinen Batern, die Sage, beren Zauber, wodurch fie schöner als die Geschichte und dem Bolke lieber als das Gedicht, grade auf der schwankenden Wirklichkeit ihres flüchtigen Daseins schweht. So bat im Mittelalter jedes Geschlecht ben romantischen Seist ber Ritterschaft ein Jahrhundert vor das eigne gesetzt, der Geschichtschreiber findet ihn immer geglaubt, nirgends wirklich, und erkennt darin ein Iveal edler Herzen, welche die verworrenen Rüge ihres Zeitalters in ihrem Innern versammelten und was nur wirklich war in ihnen selbst ein Borbild ihres Strebens, liebevoll in die Tage ihrer Bäter versetzten.

Das Unbewußte und Unwillfürliche der Sagenbildung erklärt sich dadurch, daß von Tausenden und aber Tausenden jedes nur einen uns merklichen Zug, wie es nach seinem Dafürhalten und Erinnern geschehn sein möchte, hinzuthut. Daß dennoch etwas in sich Einiges und Sinn-

reiches herauskommt, ist dadurch bedingt, daß es nicht die Einzelnen in ihrer Willfür sind, sondern der Geist eines Bolks und einer Zeit, der durch alle diese Einzelnen hindurch als seine undewußten Organe die Sage dichtend sein tiesstes Sinnen, seine Ideale und seine geheimsten Schmerzen hineinlegt, wie ein dichterisches Bolk in seine Bolkslieder. Es ist etwas Geheimnisvolles mit dieser Geburt, doch haben wir in der Entstehung manches Stadtgerüchts, wie es Gellert in seiner Fabel von dem mißgebornen Kinde heiter geschildert hat, noch einen verzerrten Abklatsch davon. Bermag die Bolksphantasse derzeit nicht mehr solche Wethenkreise hervorzubringen wie die Götter des Olymp oder Walhallas, so bringt auch die Natur nicht mehr jene Wälder von Urspslanzen hervor, die zu Kohlenslözen versteinert sind.

Die religiöse Sage verkündet die unmittelbare Erscheinung des Göttlichen in der Sinnenwelt. Bestände nun das religiöse Leben in der Entwicklung göttlicher Kräfte aus dem Menschengeiste, so würde ein heiliger Sagenkreis seinen Mittelpunkt haben in der sinnlichen und individuellen Erscheinung dieser Kräfte d. h. in dem Mythus vom Herabsteigen eines Gottes unter die Menschen und vom Heimgange desselben. Die Mythologie fast des gesammten Alterthums bietet diesen Mittelpunkt, obwohl auch dieses erhabene Sinnbild zum Spiel der Phantasie entartete, wie man gesagt hat, daß des Weltgeistes geheimsnisvolles Wesen in einen leichten Hauch ausgelöst wurde, der die Flöten der Griechen erfüllte.

Mythische Religionen sind gewissen Bildungsstusen der Bölker nothwendig, denen noch alle Ivee als ein Schein von oben in die herrschende Sinnlichkeit fällt. Wenn in höherer Bildung der Geist sich selbst und seine Unabhängigkeit vom Fleisch erkennt, endet die Nothswendigkeit der Mythen zugleich mit dem Glauben an dieselben: doch auch innerhalb einer geistigen und geschichtlichen Religion bilden sich sitte ein untergeordnetes Bolksbedürsniß einzelne fromme Sagen leicht von neuem, wie Bäume zuweilen noch einmal blühen im Herbste; als ein freies Gebiet für die Schöpfungen einer heiligen Kunst sind sie, mit dem Bewustsein ihrer nur sinnbildlichen Wahrheit, auch der höchsten Geistesbildung nicht fremd, und mag auch ihnen des Dichters Glaube gelten: "Was sich nie und nirgends hat begeben, das allein veraltet nie."

Db felbst in der H. Schrift Mythen sich finden, ist hier noch nicht

m entscheiden. Die Evangelisten haben ficher nicht daran gedacht, das Saupt ihres herrn mit einem Mythenfranze zu schmilden flatt ber Dornentrone, vielmehr durften fie fagen, wie einer der svätesten Autoren des R. Testamentes gesagt hat, \*) der doch diese Auschuldigung mrückweisend sie als vorhanden bezeugt: "Nicht klug ersonnenen Warthen folgend haben wir euch die Kraft und Gegenwart unfere herrn Jefn Christi kundgethan. sondern als Augenzeugen seiner Hoheit." Känden fich aber Erzählungen, welche fich als geschichtlich nicht bewährten, währent sie boch eine religiöse Idee sinnig darstellen und ihre unwillkirliche oder boch unschuldige Entstehung nachgewiesen werden könnte, so würden Diese allerdings für beilige Sagen zu halten sein. Das A. Testament gebort in seinen altesten Berichten noch einer Zeit ohne Schriftvenkmale. Das R. Testament stammt aus schriftgelehrten Kreisen, boch zeigen sich in der apostolischen Kirche hochaufgeregte und nicht durchaus lautere Austände, wie Baulus sie vorfand in der Gemeinde zu Korinth. aus benen eben so leicht Bhantafietäuschungen als Muthenbildungen bervorgehn konnten. Die Legende der katholischen Kirche ift nicht selten in ibren anziehendsten Bestandtheilen Sagenbildung : ber Eifer für und ber Eifer wider dieselbe, der diese driftliche Mythologie als Geschichte bebauptete, wie der die Legende als Lügende schmähte, beides ist nur das Disperständnist dieser Beschaffenheit. Wagte fich aber die sagenbildende Macht an die höchsten Gegenstände firchlicher Verehrung, fo konnte auch gefchehn, daß die Legende zum Dogma wurde.

#### §. 9. Ratholifde und protestantifche Glaubenelehre.

Seit der großen Kirchenspaltung des Abendlandes kann eine Glaus benslehre von Bedeutung für die Kirche nicht außerhalb dieses Gegenssses stehn. Die katholische Kirche in der Boraussetzung, daß die Idee ber Kirche in dieser kestigeren Kirche vollkommen verwirklicht zie, achtet sich in Glaubenssachen für unsehlbar, fordert daher under dingte Bengung unter ihre Auctorität. Die evangelische, nach ihrem kriegerischen Namen die protestantische Kirche in der Anerkennung, daß die Idee der Kirche in keiner bestehenden Kirche völlig aufgegangen ist, werweist die Mäubigen auf den Christus in der H. Schrift und auf ihr

<sup>\*) 2</sup> Betri 1. 16.

eignes inneres Berhältniß zu ihm. Der Erzbischof Fenelon, als er gegen seine wohlbegründete Überzeugung dem Spruche des Papstes als einer wenn auch unverstandenen Stimme vom himmel sich unterwarf, the die höchste katholische Pietät. Ein protestantischer Pfarrer, der sols dem Spruche einer Kirchenbehörde sich so willenlos gebeugt hätte, ware einer feigen Berleugnung schuldig.

Diefe unfre Glaubenslehre gebort ber protestantischen Kirche an. nicht burch die Berpflichtung auf irgendein Glaubensgeset bas nur eine unfehlbare Rirche ber Wiffenfchaft auflegen könnte, fonbern vorerst perfonlich, weil sie, soweit ihr etwas perfonliches anhaftet, sowohl von einem Theologen ausgeht, ber feine religibse Bildung ber protestantischen Kirche bankt, ihrem Dienste mit freier Liebe fich geweiht hat, und wo nicht in ihrer Gegenwart, doch in der Zukunft, welche fie in fich trägt, volle Gnüge findet, als auch wiefern fie für solche bekimmt ift, welche biefer Kirche ihr eignes Beil vertraut baben. Sachlich aber. weil nur die protestantische Kirche eine solche Glaubenslehre 211= läft und fordert, welche den religiöfen Beist als einen benkenden frei and ber firchlichen Glaubensfatzung gegenüber gnerkennt. Denn weil fie die driftliche Wahrheit jumal begriffsmäßig auf unfehlbare Weife m baben nicht behauptet, mußte fie eine Wiffenschaft gewähren laffen, ja aus ihrem Schofe hervorbringen, welche auf die immer vollere und ter Gefammtbildung einer Zeit gemäße Faffung ber driftlichen Babrbeit ausgeht. Rumal fie nicht burch irgend eine Gewalt. Magie ober unbedingte Auctorität das Berhältniß des Gläubigen zum Erlöfer abzuschließen behauptet, muß fie daffelbe frei in sein eignes Innere stellen, ibm anheimstellend, soweit er's vermag nach seinen Geschäften und Saben, sich felbst eine driftliche Überzeugung zu begründen.

Wird hiernach diejenige Glaubenslehre, welche mit den kirchlichen Satungen der Reformationszeit zusammenstimmt. Orthodoxie genannt, Rechtgläubigkeit, so kann dagegen auch die Abweichung berechtigt sein, ja zum frischen Leben der protestantischen Kirche gehören, wie zuzeiten Gr. Majestät allergetreuste Opposition zum constitutionellen Staate, während von der katholischen Kirche jede öffentlich behauptete und sestgehaltene Abweichung in Glaubenssachen als ein Unglück, ein Berbrechen, eine Ketzerei, wenn irgend möglich, ausgestoßen und verznichtet wird. Jene Abweichung ist zu einer Zeit, als die ganze tonan-

gebende beutsche Theologie ihr beigefallen war, Heteroboxie genannt worden, nicht Falsch- sondern Andersgländigkeit. Ihr gegenüber hat die Orthodoxie nur ein conventionelles Necht durch ein äußeres, der Bergangenheit angehöriges Geset; zwischen beiden wird die ideale Orthodoxie entscheiden nach dem Spruche Gamaliels,\*) nicht aber durch irgendeinen einzelnen Act und zu bestimmter Zeit, sondern in der durch keine Zeit begränzten Entwickelung der Kirche.

Dem Protestantismus werden vorläusig zugerechnet die lutherische, wie reformirte, die beide zusammenfassende unirte und die bischösslich englische Kirche, vornehmlich letztere umgeben von den Kapellen ihrer disselliche Kirche, vornehmlich letztere umgeben von den Kapellen ihrer dissellichen Freiheit gelangt sind. Über den Streit um die Bereinigung dieser protestantischen Kirchen wird hierdurch nichts entschieden, denn erst nachdem der Charakter des Protestantismus mit dem Berhalten der genannten Kirchen zu demselben nachgewiesen und die religiösse Bedeutung ihrer Unterscheidungslehren untersucht ist, kann über das Recht geurtheilt werden, nach welchem wir dieselben innerlich für die Glaubens-wissenschaft vereinigen, wovon das Urtheil über ihre äußere Union zwar abhängig, doch immer noch verschieden ist.

#### 6. 10. 3med und Schrante ber Glaubenelehre.

Die Glaubenslehre als gelehrte mit allen Mitteln der Forschung ausgerüftete Wissenschaft ist bestimmt das höchste Selbstbewußtsein der Kirche hinsichtlich ihres religiösen Inhalts zu werden, und hierdurch zunächst die Träger dieses Bewußtseins zu befähigen, daß sie mit Umssicht, Klarheit und freier, ihres Grundes bewußter Überzeugung das Svangelium, nachdem es einmal aus seiner ersten Geistessille zu einer geschichtlichen Religion geworden ist, die aus fremder Sprache und Vildung zu uns herüberreicht, unter gebildeten Völkern in Segen verkinden. Sigenthümlich gestaltet sich die Bedeutung der Glaubenslehre als Wissenschaft, und doch nach abgelegter gelehrter Rüstung, für die Gebildeten in der Gemeinde, die zunächst den Frieden und die christliche Wahrheit sür sich selber suchen, sodann als Obrigkeiten und Gesezgeber, insbesondre als Kirchenvorstände, endlich für ihre stille, doch so mächtige Einwirkung als Hausväter und Hausmiliter.

<sup>\*)</sup> AGefch. 5, 38 f.

Manches Unlautre hat sich in's Christenthum eingeschlichen, und es fragt sich, ob die Resormation das alles entsernt und neuen Eindringlingen gewehrt habe. Bu dieser Zeit wo auf der einen Seite eine Rückkehr zum Glauben der Bäter gepredigt wird, die zurückgehend bis in die Dome des Mittelalters zuletzt auch Luther als einen Neuerer hinter sich lassen muß, auf der andern Seite eine Freiheit, die sich frei machen will von Christus, von Gott, vom Jenseits, endlich vom eignen Seiste, tritt an jeden, der berechtigt ist theilzunehmen an den Gedanken, Seisterkämpsen und Schmerzen seiner Zeit, die Forderung heran durch eignes Denken seines Glaubens gewiß zu werden.

Awar auch ein bumpf verschlofines, wie viel mehr ein sehnsuchtsvolles Gemuth tann in einem ftillen Seufzer ober in ber Kreuzesschule ber Erfahrung Christo näher kommen als andre mit viel Forschen und Zweifeln. Er hat sein Evangelium auch den Armen am Beifte gepretigt und Christum liebhaben ift besser als viel wissen. Aber bas Wifien, das rechte, ernste, schliekt die Liebe nicht aus, und meine doch niemand, bem es Ernst ist, in diesem Getlimmel ber Meinungen und Barteien zu einer eignen begründeten Überzeugung zu gelangen, bak er nach unklaren Gefühlen ober mit einigen aufgelesenen Gedanken über einen Glaubensartifel richten könne, ber nur in bem Ganzen, bem er angebort, seine Bewährung und mit diesem seine Beurtheilung fintet; ober daß er nach einigen berausgeriffnen Bibelstellen zu entscheiden vermöge, mas lauteres Christenthum fei. Der Menschengeist ift ein Meer, in welchem sich Klivven finden und Berlen in der Tiefe. Die driftliche Religion, wie sie durch die Kirche bis auf unfre Tage gekommen, ift eine große geschichtliche, burch mannichfache Wandelungen hindurchgegangene Macht, denn nicht einen Katechismus hat der Herr den Aposteln gelehrt, den jedes kommende Menschenalter nachbeten follte, fondern ein Senftorn bat er gepflanzt, bas zu einem Baum erwachsen ift, unter welchem sich die Bölker der Erde versammeln, und einen Beift hat er gewedt, ber die Beifter wedend für ein ewiges Leben Die Jahrhunderte durchschreitet. Man muß eintauchen in die Tiefen biefes Beiftes und das Chriftenthum in feiner behren Urfprünglichkeit verftebn lernen, aber auch feine naturgemäßen Entwicklungen, nicht um tadurch felig zu werben, aber um ein eignes festes Urtheil zu gewinnen.

Bir erfennen eine Reibe Borftellungen ale mahr baburch. Daß

wir ibre Einbeit unter einander und mit unferm eignen Geset und Besen einsehn. Indem wir dieser Einheit bewuft werden, indem wir die dunkeln Gefühle der Frömmigkeit, die sich aufdrängen, nach ihrer Bedeutung für den religibsen Geift ertennen und als Auferungen beffelben, soweit fle es sind, mit Freiheit aufnehmen, erfüllen wir eine Bestimmung bes Menschen, alles dasjenige, was sich mit Nothwendiateit in ihm entwidelt, durch freie Anerkennung zur eignen That zu machen und alles Dafein jum Bewuftfein zu erheben. Wäre nun Die Arbmmigteit bas Derz unfers Geisteslebens, driftliche Frommigteit bas lösende und erlösende Wort aller Rathsel in der Menschenbruft: so wird die Erbebung diefer Frommigkeit zum wiffenschaftlichen Bewuftfein für eine Bedingung vollfommner humanität geachtet werben mufsen, während sie nach der andern abwehrenden Bedeutung als die Bedingung erscheint, unter welcher allein das edle Recht des Protestantismus geübt werden kann, unverlockt auch von den Frelichtern der Frömmigkeit auf eigner Brufung zu stehn.

Dieraus folgt, daß die Glaubenslehre teineswegs erlernt werden tann wie eine andre Sammlung von Renntniffen ober Runftfertigkeiten. benn fle forbert Selbstprüfung auf bem Brunde von Gelbsterlebnif. Mur die geschichtlichen Kenntniffe, die zu dieser Brufung gehören, bat fie mitzutheilen, und durch das Bild eines in fich klaren und freien driftlichen Gebantenspftems ben betrachtenben Beift an fich felbit, an Die eigne Schöpfertraft zu erinnern. Das ist aber auch ihre Schrante. Sie kann nicht die Religion felbst beweisen und hat schwerlich je einen Gottlosen zu einem frommen Chriften gemacht. 3mar tann fie ben, ber mit leichter Mühe die Religion als oberflächlich betrachtete Erscheis nung verleugnet, der da meint, sie sei durch Bfaffen und Kindermuhmen bem freien Sobne ber Natur angezüchtet, einführen in die Tiefen ber menschlichen Natur, um in benselben ben Quell ber Frömmigkeit und ihr Riel in driftlicher Gemeinschaft nachzuweisen, so daß er genöthigt ift, entweder einen unlösbaren Widerfpruch seines eignen Wesens, ober die driftliche Frommigteit als die Bluthe des Menschenlebens anzuerkennen. Ift er aber entschloffen vor dem Abgrunde jenes Widerspruchs stehn zu bleiben und ben bobern Theil feiner Menschheit hineinzuwerfen, so bat gegen ihn die Glaubenslehre nicht weitern Beweis. Denn nur was fle vorfindet von driftlicher Frommigkeit, bat fie nachzuweisen in seiner

Einheit und nothwendigen Beziehung zum Menschengeiste. Kur der Ahnung wird die Wahrheit, nur der Sehnsucht die Erfüllung gebracht: dem Andern find die Worte ewigen Lebens Reden in unbekannter Sprache, Fabeln von Inseln der Seligen.

Daher kann geschehn, daß einer aus der Gemeinde, der nie von einer Glanbenslehre gehört hat, an ächter Frömmigkeit dem gelehrtesten Kirchenlehrer vorgehe; nur darin steht er ihm nach, daß seine Frömmigkeit sich nicht zum klaren Selbstbewußtsein erhoben hat, und sein Glande, wenn nicht durch das Gläd einer guten menschlichen Auctorität bewahrt, nicht vor Aberglauben gesichert ist.

Die Berkundigung des Evangeliums wird immer am mächtigften sein. wo es angleich geübt wird und das eigne driftliche Leben Bürgschaft leistet für die Aufrichtigkeit ber Lehre. Doch sprach Christus von ben Schriftgelehrten seiner Zeit: "Alles was fie euch fagen, bas ihr balten follt, bas haltet und thut's: aber nach ihren Werten follt ihr nicht thun." Daß nun ein Theolog driftliche Frömmigkeit in einer Erhebung barftellen kann, die ihm felbst vielleicht fern liegt, und in welcher Glanbige, die boch über ihm stehn, die Enthüllung ihres verborgensten Lebens und die Erfüllung beffen ertennen, barnach fie felbft nur in beiligen Stunden der Andacht rangen, dies wird baburch möglich . daß in jedem Menschen als verschlofiner Reim die ganze Menschbeit liegt und für ben geiftig Begabten und Gebildeten in einzelnen Momenten feines Lebens zum Bewuftfein und zur Wirklichkeit gelangt. Jener Theolog, welcher als Augenzeuge eines heiligen Landes aufsteht. in das er felbst aus weiterer Ferne blidte als Moses in das gelobte Land, er zeugt allerdings von einer Wirklichkeit, die er in sich erlebt bat, aber nur als ein raich entschwundnes Blüd. Das festzuhalten gegen bas Getriebe weltlicher Intereffen ihm die Stärke des Charafters fehlt, das er aber zu jeder Zeit durch seine Phantasie wie eine schöne Dichtung sich gurudrufen tann. Benn er bann in beiliger Rebe eine Frommigfeit preist, ober in der Wissenschaft nach ihrem Grund und Wesen sie darlegt, der doch sein Leben widerspricht, so ist das nicht Beuchelei, seine Rebe müßte benn nur einem felbstfüchtigen Zwede bienen, fonbern eine unwillfürliche Anertennung bes höhern Geiftes über ihm und eine Berurtheilung feiner felbft. Auch ein Dichter mitten im wilden Erbenleben erschafft Gestalten sittlicher Schönbeit, ber künstlerische Genius faßt in einer Madonna alle Strahlen himmlischer Liebe zusammen, während seine Fornarina neben ihm sitzt. Der Meister, der zu spotten vermag über alle Andacht, erhebt die Herzen der Gemeinde auf den Harmonien seiner Orgel. Aber unabwendbar wird der Abstand seiner Boeale von seiner Wirklichseit ihn schmerzlich ergreisen mit dem Gesühl der Zerrissenheit seines Lebens. Daher zuweilen in den Gebilden und Tönen hoher Künstler, die sittlich tief unter ihren Werken stehn, ein schmerzlicher Zug, eine herzzerreisende Klage uns und sie selbst siberrassch, die sogar ihren Schöpfungen einen rührenden Zauber mehr verleiht, weil die Klage so menschlich zum Menschen spricht vom allgemeinen Lose, daß wir alle nur aufstreben und ansbliden nach unsern Ivealen wie Abler nach der Sonne, wie Abler viele mit gebrochnen Fittigen.

### §. 11. Gintheilung ber Glaubenelehre.

:3 :3

Man hat die Glaubenslehre, wie fie zumal im Mittelalter aus vielfach verschlungenen Begriffen behr und kunstreich aufgerichtet wurde, einem ber gothischen Dome jener Zeit verglichen. In Diesem Sinne haben wir die Ginleitung zu berfelben eine Borhalle genannt, Die boch, wie es bei griechischen Tempeln und bei ben ältesten Kirchenbauten ber Fall war, ein gar wefentliches Stild bes Bauwerkes ift. Denn fie enthält theils ven Grundriff und Überschlag, wie die Glaubenslehre als Biffenschaft zu Stande komme, theils ben Bericht, wie fie bisher zu Stande gebracht worden sei, d. h. im ersten Rapitel, was und wie ste das enthalten folle; im zweiten, woraus diefer Inhalt zu schöpfen sei und wie seine Bestandtheile sich zu einander verhalten; im dritten die Geschichte ber Glaubenslehre. Diefe, weil ber geschichtliche Verlauf ber einzelnen Glaubensartikel nur dem zur klaren Anschauung kommt, der bas Ganze vor Augen hat, das zwar erst aus ihnen zusammengefaßt, bann boch wieber auf seine Bestandtheile zuruckwirft. Diefer Baum ber Erkenntnik ankerhalb bes Baradieses ift aus bem Boben ber Kirche erwachsen, nicht ohne die Erinnerung an ihre Geschicke im Großen und Ganzen find die Wandlungen ihrer Glaubenslehre zu verstehn.

Die Glaubenslehre selbst gliedert sich in zwei Haupttheile. Der Erste enthält die Lehre vom Christenthum seinem Befen nach, wiesfern es Religion ist. Der Zweite die Lehre vom Christenthum seiner

Ers chein ung nach, wiesern es eine bestimmte geschichtlich vorliegende Religion ist.

Da die Religion ein Berhältniß des Menschen zur Gottheit ift, erlegt sich der erste Haupttheil, die christliche Lehre vom Wesen der Religion oder die Ontologie in die beiden Glieder dieses Berhältnisses: das erste Glied, von dem die Religion ausgeht, ist der Rensch, sonach die Lehre von der Mensch der in nach ihrem religiösen Besen der erste Theil. Das andre Glied, darauf sich die Religion der zieht, ist Gott, sonach die Lehre von der Gottheit als Gegenstand der Religion der zweite Theil. Es ist üblich und man sollte meinen anch anständig, der Lehre von Gott den Bortritt zu lassen, da von der Religion überhaupt nicht die Rede sein kann ohne Gott. Allein der Ratur der Sache nach ist doch zuerst im menschlichen Geiste Grund und Wesen aller Religion aufzusuchen, wobei sich freilich von selbst versteht, die darin immer schon eine Boraussetzung und Beziehung auf Gott mthalten sei, wie in der Farbe die Beziehung auf das Licht.

Da der andre Haupttheil untersucht, wie der religiöse Geist sich auf kesondre Weise als Christenthum verwirklicht hat und hier alles von kam perfönlichen Ansange, von Christus ausgeht: so ist darzulegen vorast, wie Christus einst eine Gemeinschaft des religiösen Lebens begrünstet habe; sodann, wie unser eignes religiöses Leben oder die Anlage dazu in diese Gemeinschaft ausgenommen zu einem christlichen Leben werde; endlich wie diese Gemeinschaft das Christenthum auf alle Zeiten bringe. Hierdung ergeben sich als Grund, Wirkung und Wittel drei Theile der religiösen Christus-Lehre oder Christologie: Christus in der Geschichte, im Gemüth und in der Kirche.

Im ersten Haupttheil geht die philosophische Untersuchung als maßgebend voran, denn es ist der religiöse Geist, welcher sich selbst ertemen will und erst in der Gottheit sich wahrhaft ersennt. Die nachsolgende geschichtliche Darstellung dient der Erwägung, wiesern das Christenthum auf die Fragen des religiösen Geistes genügende Antworten gebe? Andre einigermaßen entwickelte Religionen enthalten ähnliche Glaubenssäte, sei's mehr oder minder getrübt, auch der Gott des Isalam ist ein einiger Gott, gerecht und barmherzig. Diejenigen Lehrssäde, welche nicht unmittelbar religiöse Ideen darstellen, doch sich im Bolfsleben mit der Religion verdunden haben, sind mit der geschichts

lichen Darstellung berjenigen Glaubensartikel, an welche sie zunächst sich angeschlossen haben, anhangsweise zu verbinden. Diese Stellung ist mitunter zweiselhaft und beweglich. So sindet die Lehre von den Engeln ihre naturgemäße Stellung bei dem Lehrstikk von der göttlichen Borsehung, denn als Boten und Wertzeuge derselben haben die Engel noch am ersten eine religiöse Bedeutung. Die Lehre vom Tensel bei dem Lehrstikk von der Sünde, denn er ist gedacht als die Personissierung und Vollendung derselben. Aber bei der wesentlichen Gleichsbeit beider Borstellungstreise, welche in der Einheit des Gegensasses zusammenfallen, denn was ist der Teusel anders als ein umgekehrter, ein gefallner Engel! und bei der fast gleichen geschichtlichen Entwicklung des Glaubens an beide ist jene Trennung unbequem und gewaltsam. Da ergibt sich der sinnenden Betrachtung, daß doch auch der Teusel im großen Haushalte Gottes, weil er es nicht als ein Sohn wollte, als ein Knecht dienen müsse:

ein Theil von jener Kraft, bie stets bas Bose will, und stets bas Gute schafft.

Bas unfre Borfahren die Schliche des Tenfels auf Erden nannten, sind doch mindestens auch die verborgnen Wege der Borfehung. Hiermit, und diese Borstellung vom Teusel ist doch die der Gottheit würdigste, sind wir berechtigt beide Lehren in ihrer naturwüchsigen Berbindung zu lassen. Iedenfalls aber gehören sie zum ersten Haupttheile, denn obwohl in der christlichen Überlieserung eigenthümlich gestaltet, sind es doch nur allgemeine halb-religiöse Borstellungen, die sich auch in andern Religionen vorsinden. Man kennt einen christlich gesärbten Teusel, aber so wenig einen christlichen, einen besondern Teusel für die Christen, als einen besondern Gott für dieselben.

Der zweite Haupttheil enthält durchweg Geschichtliches, das nicht ams den stetigen Gesetzen des Meuschengeistes zu schöpfen ist, sondern aus guten geschichtlichen Denkmalen. Der religiöse Geist hat nur zu beurtheilen, wiesern er in diesen Thatsachen sich gewahrt, befriedigt, gerettet sinde. Zwar Bugenhagen, der treue Beichtvater Luthers, schrieb: "die Historien machen uns keine Artikel des Glaubens." Sie machen sie doch, wenn sie dem Gläubigen zu etwas Innerlichem geworden, sein tiesstes Bedürsniß und seine höchste Sehnsucht erfüllen. Aber auch für

jeden Standpunkt, dem das Evangelium nicht bloß ein äußerlicher, auf irgendeine Auctorität hin anzunehmender Buchstabe bleiben soll, missen sich die Thatsachen des Christenthums, jenachdem was der Reusch zu seinem Heil bedarf, als hülfreiche und rettende Mächte erweisen.

Beide Sanpttheile faffen sich endlich zusammen in einer prophetischen Anschauung vom Jenseits, in Bezug auf die Menschheit und in Bezug auf die Gottheit, jenes als Lehre von der Unsterblichkeit, dies als Lehre von der Dreieinigkeit.

# Zweites Rapitel.

# Die Quellen der Glaubenslehre.

### A. Vernunft und Chriffenthum.

6. 12. Offenbarung.

Die Schwierigkeit liegt im Berhältniffe beiber Quellen ber chriftlichen Religion zu einander: einer heiligen Überlieferung als entsprungen aus göttlicher Offenbarung und des religiösen Menschengeistes. Das ift an sich kein Gegensatz, vielmehr bedingen sie einander:

Wär' unser Aug' nicht sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erbliden; Läg' nicht in uns bes Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzüden.

Offenbaren heißt auch in der H. Schrift irgendetwas Berborgnes eröffnen, insbesondre wiesern es durch Gott oder seine Engel geschieht. Im vollen religiösen Sinne ist Offenbarung eine Kunde, welche Gott über sich selbst und über das zu erlangende Heil den Menschen ertheilt hat. In diesem Sinne ist alle Religion entweder göttliche Offenbarung oder menschliche Erdichtung, denn woher sollte der Mensch Bahrhaftes über Gott wissen als durch Gott selbst!

Diese Offenbarung ist zunächst eine in nerliche, die große Mitzgabe Gottes an sein Menschenkind: die Fähigkeit zur Religion zu geslangen und in ihr Gott zu erkennen. Diese Fähigkeit entwickelt sich an

ber aufern Offenbarung. Diefe Offenbarung Gottes ift Die Welt als feine Schöpfung und ihre Geschichte. "Die himmel erzählen Die Ehre Gottes und die Beste verfündet seiner Sande Wert. Ein Tag fagt's bem andern und eine Racht thut's fund ber andern. Es ift teine Sprache noch Rede. ba man nicht ihre Stimme hörte. "a) Aber das "Berr Gott bich loben wir!" ber ganzen Natur ift gleich bem Ruhme, ben fich Gott bereitet bat in ber Säuglinge Mund. b) Erft im menfchlichen Bewuftfein wird die Natur ihrer felbst bewuft als eine Offenbarung Gottes. Daber die innere Stimme, welche dem Menichen zuerft eine ahnungsvolle Sehnsucht aufregt nach bem unbekannten Bott, daß er ihn sucht, bis er ihn fühlt und findet, in dem wir leben, weben und find. 0) die eigentliche Offenbarung ist, durch welche Gott mit den Menschen rebet und sie erinnert an Bater und Baterland. "Daß man weiß, daß Gott sei, ist auch ben Beiben offenbart, badurch daß Gottes unsichtbares Wesen, das ift seine ewige Kraft und Gottheit, wird erfebn, fo man bas mahrnimt an ben Werten, nehmlich an ber Schöpfung ber Belt. " d)

Diese äußere Offenbarung verhalt sich zur innern wie ein geistvolles Buch zum Beiste, etwa ein Stammbuch, beffen fromme Dentsprliche ben Sohn in der Fremde an die Beimath erinnern: der Geift hat es geschrieben, ber Beift Gottes, die Buchstaben find Sieroglyphen, ber Menschengeist besitt ihren Schlüffel. Die Welt ist ein Tempel Gottes, aber als solchen erkennt und weiht ihn erst ber Briefter, ber im Tempel anbetende Mensch. Ein Clairvopant bimmlischer Dinge, Bernhard von Clairvaux, bekannte, mas er miffe, hab' er meist erlernt unter den Eichen und Buchen bes Waldes. Wie aber beide Offenbarungen vielen verständlich geworden sind durch dasjenige, was der beilige Waldweise in jener Kinderlehre Gottes erlernt hatte, wie auch der Apostel und Philosoph auf dem Areopage) den Athenern Runde brachte von ihrem unbefannten Gott, fie erinnernd, daß fie felbst göttlichen Geschlechtes sein: so bringen überhaupt gottgesandte Menschen die Offenbarung Gottes an die Menschheit, welche, wie man anfing zu Enos Zeiten, 1) ben Namen bes Herrn predigen, und fich ent-

a) Pfalm 19, 1—4. b) Pfalm 8, 3. c) AGesch. 17, 28. d) Röm. 1, 19. e) AGesch. 17, 22 ff. f) 1 Mos. 4, 26.

weder einer vorgefundenen Gemeinde von Gläubigen anschließen, oder mit schöpferischer Kraft als Religionsgründer eine Gemeinde sammeln, um die Gotheit nach ihrer neuen Kunde würdig zu verehren.

### §. 13. Supernaturalismus und Rationalismus.

Die hiftorischen, zumal die welthistorischen Religionen sind nicht entstanden ohne daß ihre Grunder sich auf eine befondre göttliche Offenbarung und Beauftragung beriefen. Auch die Religion der H. Schrift ift voll folder Berufungen. Als Die Kirche allmälig eine Reibe von Lebrfaten ausbildete, welche als bebre unerforschliche Gebeimniffe alles menschliche Denken überragten, stellte fie Die Bflicht Diefelben gläubig anzunehmen auf folch eine göttliche Offenbarung. Als endlich in der protestantischen Kirche der denkende Beift nach einem unverfährbaren Rechte griff, nur feinen eignen Dentgeseten Entsprechenbes für wahr zu halten, traten zwei theologische Brincipe wider einander, die der Gnoderne Sprachaebrauch Rationalismus und Supernaturalismus genannt bat. Sie batten langft mit einander gerungen, aber in un-Narer Bermifchung : gegen Ende bes 18. Jahrhunderts auf deutscher Erbe tamen fie ju einem festen Bewuftfein und machten fich geltenb als die höchsten Gegenfate alles theologischen Denkens, beibe mit ber Behauptung auf driftlichem Boben zu ftehn und mit ber Absicht ibn au beberrichen.

Supernaturalismus im allgemeinsten Sinne ist der Glaube an ein unmittelbares Eingreisen dessen, was über die Natur hinausgeht, nicht bloß was man gewöhnlich unter der Natur versteht, sondern auch über den Menschengeist und die Weltgesetse. Supernatural ist die Absleitung irgendeiner Thatsacke aus einer als übernatürlich und persönlich gedachten Ursache. Das Übernatürliche ist also nicht das Überirdische; eine Wirfung der Sonne oder des Mondes auf die Erde anzuerkennen, ist nichts dem Supernaturalismus Eigenthlumliches. Der Glaube an einwirkende Zauberträfte, als nicht von einem persönlichen Wesen ausgehend, bildet nur den Übergang zur supernaturalen Anschauung. Doch gehört die Ableitung von der höchsten übernatürlichen Ursache, von der Gottheit, nicht nothwendig zum Supernaturalismus: das Übernatürliche wird je nach seiner helsenden oder verletzenden Einwirkung als himmslische oder dämonische Macht vorgestellt. Daher es eben so super-

natural ift, an eine unmittelbare, die Beltgesetze aushebende Einwirtung Gottes, als an diese Einwirtung des Teufels zu glauben.

Nicht blok im theologischen Bereiche bat die suvernaturale Anschauung geberricht. Gine supernaturale Seilkunde leitet Krankheiten von der Einwirkung bofer Geister ber und beilt fie durch Gebete und Raubersprüche. Eine supernaturale Jurisprudenz bat im Berfahren gegen heren mit bamonischen Gewalten processirt, und früher im Gottesurtheil darauf vertraut, daß Gott die Unschuld nicht könne unterliegen laffen. In beiderlei Fällen bat die Aufflärung, für bas Eine noch innerhalb, für das Andre mehr außerhalb der Kirche, das Unberechtigte und Entfetliche Diefes Supernaturalismus zur allgemeinen Anerkennung gebracht. Auf dem Gebiete bes Staats ift es Supernaturalismus, wenn ein Staatengrunder feine Befetzebung unmittelbar von den Göttern herleitete, ober wenn die Ginsetzung der filiftlichen Bewalt von Gottes Gnaden losgeriffen wird von ihrer naturgemäßen geschichtlichen Entwicklung und bann leicht umschlägt in ben biergrebischen Supernaturalismus, nach welchem die Fürften ihre Gewalt vom Papfte au Lebn tragen, oder gar wie Gregor VII es verkundete, eine Erfindung des Teufels sind, der sie anreizte, sich im hochmuth über ibres Gleichen zu erheben. Als theologisches Brincip besteht ber Supernaturalismus in der Behauptung, daß gegenüber der unmittelbaren Offenbarung, welche Gott zum Beile ber Menschen vollzogen bat, jeder Biderfpruch menschlichen Denkens unter ben Behorfam bes Glaubens gefangen zu nehmen sei, bei Berluft Dieses Beils. Das Unmittelbare schließt nicht die Vermittlung durch die Verkünder dieser Offenbarung aus, sondern nur hinsichtlich ihres Ursprungs, daß sie nicht als ein Theil der allgemeinen Offenbarung blok durch menschliche Bernunft vermittelt, sondern ihrem ersten Träger unmittelbar burch Gott ver-Je nach der Borstellung von ihrem Inhalte und ihrer gleichfalls übernatürlichen Bewahrung find fehr verschiedene Arten bes Suvernaturalismus aufgestellt worben.

Der Rationalismus hat seinen Namen von der Bernunft, Ratio, wiesern ihr die Oberherrlichseit in Sachen der Religion zugesprochen wird. Die Bezeichnung Nationalisten ist zuerst Gegnern der Staatsreligion zugeworfen worden in gehäftiger Bedeutung, etwa Bernunftthümler, in Deutschland ward sie zu Ansange unsers Jahr-

hunderts von einer theologischen Schule als Ehrenname in Empfang genommen. Diese Schule ist bereits als solche der Bergangenheit anheimgefallen. Ein neuerer misverständlicher Sprachgebrauch nennt alle Freunde einer freien Entwicklung des Protestantismus Nationalissen. Als theologisches Princip steht der Nationalismus auf der Behauptung, daß dem denkenden Geiste die Entscheidung zukomme über alles, was er aus einer geschichtlich vorliegenden Religion sich als wahr und berechtigt anzueignen habe. Ebendeshald wie es eine mannichsache Entwicklung der Bernunft in der Philosophie gibt, sind auch Arten des Nationalismus von sehr verschiednem Werthe möglich und bereits gewesen.

Diefer Gegenfat altväterlicher Überlieferung, Die als folde gelten will, und freier bentenber Berechtigung, geht burch alle Wissenschaften und Fertigkeiten. Wir haben eine Arzneikunde, Die aus alten vielleicht durch lange Erfahrung bewährten Recepten besteht, und eine rationale Medicin, welche der Krankbeit Ursache und der Arxneimittel Birkung tentend untersucht. Man sollte meinen, vernünftig zu benten und zu untersuchen, sei überall des Menschen würdig; la raison finira par avoir raison. Unter einem Bruftbilbe bes Sofrates im Nationalmuseum zu Neavel las ich, eingegraben mit zweitausendiähriger Schrift Die Worte, welche Blaton bem Weisesten Griechenlands in den Mund gelegt hat : "Es ift nicht von heute, sondern allezeit habe ich den Grundfat gehabt, feiner andern Eingebung zu folgen als ber Bernunft, und unter allen Berhältniffen meines Lebens babe ich mich überzeugt. Daß Diefes bas mächtigfte und beste ift." Aber auf religiösem Gebiet ist es Die beilige Überlieferung, Die als aus dem Quell besondrer göttlicher Offenbarung entsprungen sich der menschlichen Vernunft überhebt und mit bemuthiger Zuversicht ihr vorhält : "bu glaubst an beine Bernunft! ich glaube an den Schöpfer der Bernunft."

Man könnte meinen und hat es oft genug behauptet, ein Gegensatz der Art könne innerhalb des Christenthums gar nicht stattsinden, denn dieses sei aus göttlicher Offenbarung entsprossen, auch unsre Bernunst sei eine Offenbarung Gottes, er der Wahrhaftige könne nicht ihm selbst widersprechen, noch durch solchen Widerspruch das Menschenberz zerspalten. Aber einestheils ist ja noch nicht erwiesen, daß die christliche Religion in jenem übernatürlichen. Sinne göttliche Offenbarung

fei, und wenn fie es ift, rein aus Gottes Sand gefommen, tann fie boch durch ibre Briefter oder sonstwie durch menschliche Geble entstellt fein: anderntheils was ihrer Wahrheit in uns widerfpricht, tann ber Irrthum unfrer Bernunft, also vielmehr ein wenig Unvernunft in uns sein. Der Schiffer hat den Compak und die Sterne: aber auch fie verbüllen ihre glänzenden Säudter und andre Neigung, wie fie gebeimniftvoll aus ben Tiefen auffteigt, lentt auch bie Nabel aus ihrer Bahn. Diefes Schwantende und Irrende alles menschlichen Dentens, wie es in seinen bochften Erzeugniffen, ben philosophischen Systemen, Die grade unter einem Bolke von Denkern feit einem Jahrhunderte einander fortwährend widerlegt und aufgezehrt baben wie die Rübe im Traumbilde Bharaos, uns fcroff vor Augen liegt, scheint vor allem für unfre bochften Bedürfniffe nach einem fichern Borte Gottes zu verlangen, als einem festen Standpunkte zum Leben und einem Kopflissen, barauf man getroft bas milbe Saupt niederlegen tann zum Sterben. In der That ware gar fcon, wenn man biefe Bahrheiten, baf ein verfonlicher Gott auf unfre Gebete bort, eine gerechte und gnädige Borfehung über uns waltet und ein wahrhaft lebendiges Jenseits, bas alle Thränen trodnen wird, uns erwartet, burch die Offenbarung versichert, gleichsam schwarz auf weiß beurkundet haben könnte wie eine Feuer- Hagel- und Lebens-Affecurang. Allein es find nicht zunächst diefe einfachen, ber Bernunft begreiflichen und erwünschten Religionswahrheiten, welche die Offenbarung wenigstens nach ber firchlichen Glaubenslehre enthält. vielmehr find es Beheimniffe, welche fie nicht offenbar gemacht, vielmehr als folde erst aufgestellt bat. Daber auch eine weit größere Energie bes Glaubens bazu gehört, Die übernatürliche Offenbarung mit ihren Bebeimniffen festzuhalten, als jene Glaubensfate ber natürlichen Religion, wie fie von Offenbarungsgläubigen nicht ohne einige Difiachtung bezeichnet werden; und diese Energie schützt bennoch den geistig begabten Menschen, ber bas eigne Denken nicht laffen kann, keineswegs por dem Zweifel, ja vor der Angst, daß alles nur eine Angewöhnung und Selbsttäuschung fei. Ein Glaubensheld wie Luther wußte zu ergablen von folden Zweifeln, ichier zum Berzweifeln, daß ibm mitunter Christus und alles verschwinde. Bare uns die Babl gegeben, wir wurden vielleicht nicht alle mablen wie Leffing, nach feinem Bekennt= nif: "wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit hielte, und in seiner

Linken das stets unvollkommne Streben darnach: ich würde seine Linke ergreisen und sagen, die volle Wahrheit ist doch für dich allein!" Es ist das ohne unfre Wahl ein allgemein menschliches Geschick, mannichsach irrend nach der vollkommnen Wahrheit immer nur zu streben. Auch hat diesen Zauber nicht irgendeine Offenbarung gelöst, wie die zersspaltenen Kirchen, von unzähligen Secten-Capellen umgeben und im Innern durch bittre Glaubensstreitigkeiten bewegt, es bezeugen. Noch immer gilt der Spruch des morgenländischen Dichters:

Secten fleben und fiebzig auf ber Erbe finb, Alle Secten in ber Bruft bir finb.

Leibnit gebachte ben Zwiespalt bes Supernaturalismus und Rationalismus badurch zu schlichten, daß die Geheimniffe ber Offenbarung nicht gegen, nur über bie Bernunft feien. Aber wiefern Die Bernunft gleichgenommen wird mit bem religiösen Geifte bes Men. ichen, und fie daber im Bereiche ber Religion nur als vernünftig Erfanntes fürmahrhalten fann, fo ift, was hier über die Bernunft hinausgeht, auch gegen Diefelbe. In der That bewähren fich die Gebeimniffe der Offenbarung, wie die Kirche fie vor Alters verklindet hat, eben dadurch als solche, daß sie unserm vernünftigen, sittlichen und logischen Denken widersprechen, so die Lehren vom breiperfonlichen und menschgewordnen Gott, vom Berzehren seines Fleisches und Blutes, von ber Erbfünde, vom ftellvertretenben Berfohnungstobe. Claubius, ber schallhafte Bandsbeder Bote, fagt freilich : "bie Bernunft weiß auch tein Mittel Dinte zu machen." Darauf hat fie fich auch nicht gelegt, aber darauf, Gott zu erkennen, über alles zu lieben, und fo durch uneigennützige Gottes- und Menschenliebe ben Menschen felia zu machen.

Ein anderer Sühneversuch erkannte den Rationalismus als den berechtigten Herrscher in der Gegenwart, indem der Supernaturalismus in seiner Nothwendigkeit an die Anfänge des menschlichen Geschlechts verlegt wurde, wiesern sich weder Sprache noch Religion in den ersten Menschen habe entwickeln können ohne eine besondre Urossendarung, oder wie Schelling einst es ausdrückte, ohne daß Wesen höherer Art lehrend und erziehend an der Wiege der Menschheit gesessen hätten. Man berief sich deßhalb auf die Sagen von einem goldnen Zeitalter in der Bergangenheit und auf Denkmale hoher Bildung, die unter ganz roben Böllern ausgesunden worden sind. Aber es können Trümmer

einer einst febr allmälig erworbenen und in ben Stürmen ber Natur ober Geschichte wieder untergegangenen Bilbung fein. Die entgegengesetzte Berufung verweist auf Boltsstämme, die bei ihrer Auffindung eben bis brei zählen konnten, eine Sprache zwitscherten wie Sperlinge, und doch in den robsten Anfangen der Sitte und des Aberglaubens Die Möglichkeit einer felbständigen Entwicklung zeigten. Aber es ift bas eine geschichtliche und psychologische Frage, durch die der Nationalismus als folder gar nicht berührt wird. Ebenjo wenig burch das Augeständnif eines Supernaturalismus bei ber Einführung bes Chriftenthums mittels einer übernatürlichen Offenbarung, da doch nur die eine Bernunftreligion eingeführt worden sei, gleichsam das vorausgegebene Facit des Exempels, deffen Richtigkeit nachmals die mundig gewordne Bernunft nachrechnend erkannt habe. Diefer supernaturale Ra-\*tionalismus hat das Anmuthende, daß er dem Christenthum allen Bunderglanz eines übernatürlichen Ursprunges läßt, und doch in der Gegenwart mit vollem rationalem Rechte ihm gegenübersteht. Aber ebendekbalb war es feine höhere Einheit der ftreitenden Mächte, und folgerecht mußte biefer gefällige Rationalismus auf die Bebauptung puritdtommen, daß, wenn das Christenthum nur Bernunftreligion ent= balt, es auch nur burch eine bobe, ihrer Zeit vorausgeschrittne Bernunft eingeführt fein tonne.

So ist der Streit der feindseligen Brüder noch ungeschlichtet, weunschon, da man das Gezänke dieser — ismen, wie es oft in ziemlich roher und trivialer Weise geführt wurde, müde war, andre Namen und zunächst andre Interessen in unsern Tagen ausgekommen sind.

#### §. 14. Befdichtliche Überficht bes Begenfages.

Politische Absicht und Kunst mochte dabei sein, wenn Minos seine Gesetzgebung vom Zeus, Numa von der Nymphe Egeria empfing: doch war es im Sinn ihrer Zeit und sand eben deßhalb Glauben. Der Wilde empfängt widerstrebend das segensreiche aber strenge Gesetz, er hätte nicht seiner Bernunft oder der seines Gleichen die fröhliche Willztur ausgeopsert; der unendlichen Macht über ihm unterwirft er sich. Im vorchristlichen Alterthum waltet diese supernaturale Anschauung vor, welche die Gaben der Erde unmittelbar von den Göttern empfing, aus ihrer Hand Segen und Fluch. Athene hat den Ölbaum gepstanzt,

Bachus ben Beinbau gelehrt, die Gewissensbisse des unglückseligen Muttermörders beften fich als Erinnven an feine Soblen. Wiefern Die fuvernaturale Anichauung als die porzugsweise religiöse gilt. Dürfte fich wundern wer darauf merkt, welche Macht fie übte auf die Culturvöller bes Alterthums. Wie bie herrnhuter und die modernften Gläubigen alles unmittelbar vom herrn abzuleiten pflegen, und zu ihrer Sprechweise gebort, allezeit Berr! Berr! sagend ihn als gebend und nehmend. gebietend und verbietend fast in jedem Redesate zu citiren, so findet man's ähnlich bei ben Menschen bes Homer und Besiod, bei ben Tragitern und bei Binbar, nur baf ber Begriff bes einen herrn fich ihnen mannichfach individualifirte in die verschiednen Ramen ihrer Götter. Die Alten kannten fast so gut wie wir die nächstliegenden natürlichen Urfachen . aber bas Groke und Bedeutungsvolle leiteten fie gern unmittelbar von übernatürlichen Mächten ber, insbefondre jede Belehrung über die Gottbeit und das ihr Wohlgefällige war ihnen göttliche Offenbarung . benn wie Platon bafürhielt : "wer fann Sicheres von ben Göttern wiffen, ober wer tann Unfterbliches aussprechen, bem es nicht die Götter eingegeben haben!" und felbst noch Cicero: "fein großer Mann ohne göttlichen Anhauch." Den Bollern bes Morgenlandes war jeder begeisterte Mann ein Brophet; jeder Beltweise begeistert. wer erhaben über fein Zeitalter bemfelben Runde brachte aus bem Jenfeits, das doch der Mensch in seiner Bruft trägt, ein Bote Gottes an fein Bolt, und was die Zeitgenoffen nicht zum Schluffe brachten, vollendete das bankbare Andenken der Sage.

Aber diese supernaturale Weltanschauung war nicht eine besondre Frömmigkeit, mancher Jude nennt jeden Handelsgewinn, auch den nicht allzu ehrbaren, ein Geschenk Gottes, es ist nur der Ton, nur die Möglickeit frommer Anschauung, theils ein naives Übersehn und Berkennen der natürlichen Ursachen, theils ein Herabziehn der Götter in dieses Natürliche und Beschränkte, indem die Naturmächte als Götter persönlich dargestellt wurden. Der Dichter rief die Muse an, nicht in ungläubiger Formel, sondern als die begeisternde Spenderin des Geschages. Sokrates vertraute seinem Genius, nicht seinem Genie. Der Geefahrer betete zu Äolus um günstigen Wind und mit eigner Handschleuderte Zeus seine Blitze, wie Iehovah seinen farbigen Wogen in die Wolken stellte. Wir wissen etwas von der Natur des Lichtes wie

es fich in fieben Farben bricht, wir tennen bas Gefet ber electrischen Wolfe, aus welcher der Blit hervorzuckt und verstehn felbst mitunter ibn auf unschädliche Bahn zu leiten, wir baben Steinkohlen. Dampfmaschinen und steuern allenfalls auch gegen ben Wind. Je weiter bie Selbsterkenntnik gelangt, Die Erforschung ber Natur und biermit ibre Dienstbarmachung, je tiefer alfo ber Mensch in Die Gebeimniffe ber Natur eindringt, besto weiter tritt auch ber Schöpfer gurud binter feine Schöpfung. Daber wir jenen Supernaturalismus als ben antiten bezeichnen, der die natürlichen Ursachen nicht leugnet, sondern sie nur überfieht, ober nicht kennt, ober fie zu seinen Göttern macht. Er bat nachmals als Religion eines einigen Gottes eine bleibende Stätte im Islam gefunden, in diefer nachgebornen Weltreligion, beren Grundboama auf den Lippen jedes ihrer Gläubigen wohnt: Allab ist groß! alles unmittelbar durch ihn gegeben oder verfagt; ihr religiöses Grundgefühl die Ergebung in das unabänderliche durch Allah vorherbestimmte Befdid.

Schon Blutarch bat in einer Übergangszeit ben Gegensat ber antiken Anschauung zu ber seiner Zeit mobernen natürlichen Anficht ber Dinge und ihr beiberseitiges Recht ausgesprochen: "Die Alten richteten ihre Aufmerksamkeit nur auf bas Göttliche in ben Erscheinungen, wie Gott ber Anfang und die Mitte von allem ift und alles von ihm fommt, fie übersahn die natikrlichen Urfachen. Die Spätern wandten fich von jenem göttlichen Grunde ber Dinge ganz ab und meinten aus natürlichen Urfachen alles erklären zu können. Beibes aber ift mangelbaft und das rechte Berftandnif forbert die Berbindung von beiben." Bereits hatte ber Rationalismus ber griechischen Philosophen neben bem von den Göttern eingesetten Cultus, gegenüber Diesem schönen Göpenthum, ein boberes Bewuftfein entwidelt, mabrend fie Die Borstellungen des Bolksglaubens unbedenklich brauchten als Bilder für ihre . Bedanken. Sokrates hat unter ber Anklage, Die vaterländischen Götter verlett zu haben, den Giftbecher getrunken, und sterbend dem Gott der Genefung einen Sahn zu opfern geboten. Nur ber Nachsommer Diefer Philosophie, der Neuplatonismus hat gleichfalls rationalistisch wie alle Philosophie, aber in supernaturaler Form als göttliche Eingebung, die untergehende Sache der alten Götter vertheidigt, indem er es unternahm fie zu reformiren.

Die alttestamentliche Religion bewegt sich ganz in der Anschauung des antiken Supernaturalismus; was die Bolkssage hinzugethan, und mit welchem Rechte die römische Aufklärung den Moses neben Minos und Numa gestellt hat, ist hier noch nicht zu entscheiden. Diese Religion hatte keine Glaubensartikel außer dem einen höchst rationalen vom einigen Gott. Ihren gesetzlichen Geboten hat der Rationalismus einiger Propheten in supernaturaler Form engegengehalten, daß Gott nur ein beschnittenes Herz fordre und kein Wohlgefallen habe am Opferblute der Rinder, ihrer Berkümmerung des Monotheismus, als habe der Weltschöpfer nur ein Herz für den Samen Abrahams, das Bild eines einstmaligen Zugs aller Bölker nach Zion.

Auch das Christenthum ist unter der Form des antiken Supernamuralismus in die Welt gekommen: aber alle religiöse Kräfte im Mensichen weckend, alle religiöse Schnsucht erfüllend, hat es den Rationalismus als das Recht des denkenden Geistes nach seinem eignen Gesetz unrtheilen, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind, dund alles zu prüfen um das Schöne zu bewahren, die von Gott sind, dund alles zu prüfen um das Schöne zu bewahren, die nicht ausgeschlossen. Je su selbst gegen verbitterte Gegner hat sich auf dieses Schlusurtheil über seine Sache berusen: d) wenn sie den Willen Gottes thun, also in eigener sittlich religiöser Lebensersahrung, werden sie auch erkennen über seine Lehre, ob sie von Gott sei oder selbstsüchtig ersonnen. Die religiöse Bernunst erkannte im Evangelium ein lang ersehntes und gesuchtes Wort, ihr eignes begeisterndes Ideal. Am Diamant schleift sich der Diamant und geistvoll ist der H. Geist.

Einige Sprüche werden für einen Gegensat des christlichen Glaubens wider die Bernunft und für eine Unterwerfung derselben unter die Offenbarung nur mit einem Scheine Rechtens angeführt. Pau-lus redet von der Getrübtheit menschlicher Erkenntniß insgemein, dier Gegensat besteht nicht darin, daß sie durch das Licht der Offenbarung erhellt worden, sondern daß unser Wissen nur ein Morgenroth sein, dessen Tag jenseit des Grabes andreche. Sein Lobgedicht Gottes deugt ebensossehr den Stolz der Rationalisten als ihrer Gegner, denn eben der große Apostel, der sich übernatürlicher Offenbarungen erfreut, ruft in erhabener Demuth: "Wie gar unbegreislich sind seine Gerichte

a) 1 30h. 4, 1. b) 1 Theff. 5, 21. c 30h. 7, 17. d 1 Kor. 13, 12. e Mom. 11, 33 f.

und unerforschlich seine Wege! Wer bat des Berrn Sinn erkfint, ober wer ist fein Rathgeber gewesen!" Er fett feine göttliche Lehre über Die falfche Dialettit und fabelhafte Philosophie feiner Zeitgenoffen. Wer möchte ihm darin nicht beistimmen! Platons ahnungsvolle Beisbeit bat er nicht gekannt. Aber was in einem gesunkenen Zeitalter filt Bernunft ausgegeben wird, ift fo wenig die göttliche Bernunft felbit, als dasjenige die göttliche Offenbarung, was Briefter dafür ausgeben. Die Bernunft, welche unter ben Behorfam Chrifti gefangen werden foll, b) ift eine folche, welche fich mit Anschlägen gegen die Erkenntniß Gottes erhebt und den Willen des Fleisches thut, also nicht die Bernunft, fonbern ein Trugbild berfelben. Auch ift im Grundtexte gar nicht von ber Bernunft die Rede, fondern von Gedanken und Begierden überhaupt: Luther, ber in feiner Jugend unter ber Schulweisheit viel gelitten hatte, die man damals in den Klöstern Bernunft nannte, hat das nur in feinem Born burch Bernunft überfett. Aber biefe Bernunft erkennen wir als ebenbürtig, benn fie ware sonft bem boben Begensate nicht gewachsen, von welcher der Avostel spricht, c) das der 3 Friede Gottes bober fei als alle Bernunft. 3mar genau genommen " fagt der heilige Text nur, daß der Friede Gottes unfre Einficht überragt, ein Gottesfriede auch ba, wo ber forgende, zweifelnde Berstand keinen Ausweg fleht. Aber auch gegen die allgemeine unbedingte Bedeutung, welche der firchliche Sprachgebrauch hineingelegt bat, wilrde Paulus nichts gehabt haben. Borerft ift alle Bernunft bem Apostel, ber die Unendlichkeit des Menschengeistes doch auch nicht ausgemeffen 1 hat, nur diejenige Bernunft, deren Thaten er kannte, die Weisheit von Judaa und in fehr beschränktem Make von Griechenland. Dag auch ihre höchsten Seber nur in unbewußter Sehnfucht hinaufblickten nach ber Bobe, auf welcher Chriftus fteht, ift unter uns anerkannt. Sobann wird Bernunft nach bem Sprachgebrauche zunächst als Erkenntnifftraft genommen, so ift die Frömmigkeit und der von ihr geschlofine Friede mit Gott allerdings eine Erhebung bes Beiftes, Die nicht bloß auf den Flügeln der Wissenschaft getragen wird, und wäre die Bernunft selbst gleich mit ber Frömmigkeit, fo wurde ber Friede Gottes als ihr Ziel boch bober zu achten fein als fein Weg und Mittel.

a) 1 Ror. 2, 3-8. Rol. 2, 8. 1 Tim. 6, 20. b) 2 Ror. 10, 5 f. Epbef. 2, 3. c) Bbil. 4, 7.

Gegen das Borurtheil, dessen Scheinbeweise hier aufgebeckt wurden, spricht das ganze Bersahren des Apostels, der für einen Berächter der Bernunft ansgegeben werden sollte. Nicht mit unsehlbaren Sätzen einer Offenbarung dictirt er seine Gebote, sondern der Jünger Gamasliels, bewandert in den Schulen seines Bolks, reiht Beweis an Beweis; knüpft Schluß an Schluß, um die Bernunft gefangen zu nehmen mit den Wassen, denen Geister sich allein ergeben, mit der Gewalt freier Sinsicht. Gegen dasselbe zengt Christus selbst, wenn er, statt einer wunderbaren Erleuchtung des H. Geistes diesen Unterricht zu überslassen, mit jahrelanger Mühe und aller menschlichen Kunst den Geist seiner Jünger ansbildet, über dessen Schwerfälligkeit er so wehmüthige Kage erhebt.

Der Sieg des Christenthums über eine feindselige Welt war nicht ein Sieg über die Bernunft, fondern ein Sieg des religiösen Beiftes im Bunde mit der Bernunft. Richt die Rechte berfelben schirmten Die Feinde des Berrn, sondern judischen Ceremoniendienst und hellenische Finden wir bennoch in ben erften Jahrhunderten ber Kirche eine Reihe Philosophen, benen bas Evangelium eine Thorheit war, so geschah dies wie noch beut geschieht, weil die auf einer gewisfen Sobe felbstgenigfame Bernunft an ber unscheinbaren Form Anftag nimt, in der ein bober Geist ihr entgegentritt. Die Schriftgelehrten tonnen's nicht glauben, daß aus Nazaret etwas Gutes komme, und bestärtig fragt die vornehme Philosophie den König der Wahrheit: was ift Babrheit? Aber die Armen am Geifte, die eben baburch geiftreich find, daß fie bungern und dürften nach dem Worte Gottes, enwfingen daffelbe als die Erfüllung ihrer Sehnsucht. Als durch solche Anerten: nung der ächten Bernunft das Vorurtheil allmälig beseitigt war, erkanten auch die weltlich Sochgebildeten im Christenthum die höchste Bernunft bes göttlichen und menschlichen Geiftes zugleich.

Der Kampf mit dem griechisch-römischen, diesem hochgebildeten Beidenthum galt nicht der supernaturalen Form des Christenthums, diese gestanden beide Gotteskämpser einander zu, es sind bloß beziehungs-weise Unterschiede, wenn die Juden Zeichen, die Hellenen Weisheit sorderten, beide beriesen sich auf Übernatürliches, auf Wunder und Weisgagungen, nur mit dem Vorwurse der Zauberei durch dämonische Künste silt den andern Theil. Das Nationalistische, als Vertraun auf

Die eigne Ginficht und Kraft bes Menfchen, bat fich babei immer, obwohl mit fehr verschiedner Bunft und Geltung, in ber tatholischen Rirche erhalten: boch bat auch feit bem 4. Jahrhundert ein tird. licher Supernaturalismus fich ausgebilbet, auf die Beburftigkeit bes Menschen und mehr noch auf die Unsehlbarkeit ber Kirche gearlindet. also auf eine fortwährende göttliche Offenbarung in berfelben, ber fich jeber, um felig zu werden, unbedingt zu fügen babe. Als diese Rirde durch ihre Migbrauche eine Zeitlang ben Glanben an fich felbst verlor, bat ihr ber Brotestantismus ben Grundfat eines biblifch en Supernaturalismus entgegengestellt, gegründet auf die alleinige Unfehlbarteit ber S. Schrift und auf die gangliche Unfähigkeit bes natürlichen Menschen in Sachen ber Religion. Der Grundsat einer biblischen Glanbenslehre konnte nur unvollständig ausgeführt werden, unter den Evigonen ber Reformation erneute fich thatfächlich ein firchlicher Supernaturalismus in ber unbedingten Geltung ber reformatorischen Glanbensbekenntniffe, bis burch bas Freiheitsgefühl bes Brotestantismus und burch seine Bertiefung bes Menschen in fich felbst ber Ration . lismus mitten in der Kirche felbständig auftrat, der den bentenben Menschen auf fich felbst stellte, auf seinen Berstand wie auf seine fitts ! liche Rraft, zuerst meift als feindselige Macht, bann vornehmlich in beutscher Theologie als ein driftlicher Rationalismus, ber im Chris I stenthum die volle religiöse Bernunft erkennen wollte; insgemein mit bem Borbehalte, in der Biederherftellung eines urfprünglichen Chriften- 2 thums baffelbe mit Sinterlaffung feiner geschichtlichen Beftandtheile gur Bernunftreligion aufzuklären. Diefer Rationalismus hat unter verschiednen Gestalten und Masten mit ebenso verschiednen Formen eines abgeschwächten Supernaturalismus um das von beiden geschmälerte Erbe Christi gerungen, nicht ohne die angedeuteten Annaberungen und Separatfriedensschlüffe, ohne doch zur vollen aufrichtigen Befriedigung zu gelangen.

## §. 15. Gine theologifche Disputation.

Roussabe seines Buchs die Nothwendigkeit der Offenbarung vertheidigt i habe, in der zweiten nur die Nützlichkeit derfelben; die dritte werde sich wohl begnügen die Unschädlichkeit derfelben zu erweisen. Der moderne

Supernaturalismus, so lang er sich überhaupt seinem Gegner mit Gründen stellte, also vor der neusten Glaubensüberströmung, hat sich in der That darauf beschränkt, nur die Angemessenheit einer übernatürlichen Offenbarung, oder auch nur ihre Wirklichkeit zu behaupten, indem, wo diese erwiesen sei, die göttliche Borsehung sie jedenfalls für nothwendig erkannt habe, gesetzt auch diese Nothwendigkeit [die dann doch nur eine geschichtliche, einstmalige sein könnte] gehöre zu ühren Geheimnissen.

Der Beweis wurde gefunden vorerft in der unerklärlichen Bil-

Der Rationalismus entgegnete: Unerklärlich ist sie allerdings, der wie mehr oder weniger jede geniale Bildung. Denn weil jeder Rensch von großer geschichtlicher Birksamkeit ein Sohn seines angeborenen Genius, seiner Freiheit und seiner Zeit ist, so bleibt das an ihm unerklärlich wie alles Schöpferische, was aus der geheimnistvollen Ritgade seiner Ratur und aus seiner freien That hervorgeht. Daher der Gründer des Christenthums durch seine Unergründlichkeit den Gränzen der Menschheit nur dann entrückt sein würde, wenn dargethan wäre, daß die Herrlichkeit seines Lebens überhaupt außerhalb menschlicher Begabung und Freiheit lag. Weil sie aber vielmehr besteht in der vollendeten religiösen Humanität, so ist eben dadurch der Menschenssohn als ein Sohn der Menscheit anerkannt.

Der andre Beweis gründet sich auf die Bollsommenheit seiner Lehre. Die Gegenpartei antwortet: Diese Bollsommenheit ist ihre Bermunftgemäßheit, die vollendete Darstellung des religiösen Lebens als vollsthümliche Lehre. Denn was die übervernünftigen Geheinnisse wist, die dieser Lehre angehängt worden sind, so haben wir ebendeßesib teinen Maßstab sür ihre Bedeutung außer diesen menschlichen, das unstre Frömmigkeit weniger durch sie gefördert wird, als durch die karen Aussprüche der Religion, deren Anerkennung in unserm Herzen keht. Betrachten wir die Erhebung der Geister, welche von der Kirche in ihren ersten Jahrhunderten ausging, so wird kein Geschichtskundiger sie von den übervernünftigen Bestandtheiten des nachmaligen Kirchensglaubens ableiten, von den Dogmen der Oreieinigkeit und der Erbsssude, oder vom Abendmahlswunder, sondern von der Bollendung rein menschlicher Religion, vom einsachen Evangelium der Baterliebe des

einigen Gottes, von der Kindschaft des Menschen, vom Gottesreich und von der sittlichen Begeisterung, deren Stimmen und Vordider von Christus und seiner Kirche ausgingen. Diese Bollendung alles Menschlichen, wie sie sich darstellt im Leben Isqu, konnte daher auch in natkolicher Anherung, ein Denkmal dieses Lebens, als Lehre verkündigt wereden, und es ist nicht einzusehn, warum das Christenthum, das duch die sittliche Hoheit der softratischen Schule, obwohl Issus sie nicht kanute, und die religiöse Hoheit der Propheten, die er kannte, zur Boranssseung hatte, nicht auch aus den Tiesen des Menschengeistes geboren sein sollte.

Aber die Gläubigen berufen sich auf die eignen Bersicherungen Jesu, von Gott belehrt und gesandt zu sein, wie auf ähnliche Bollmachtsbriefe alttestamentlicher Propheten.

Der Rationalismus will gegen die lettern nicht den eignen Ausfwruch Jesu geltend machen:\*) "Alle die vor mir gekommen, find Diebe und Mörder; " denn er kann, seine Achtheit vorausgesetst, sich P nur auf die Prätendenten des Meffiasthums vor ihm beziehn. Aber Bropheten wurden einst zu Hunderten in bestimmten Bildungsanstalten = erzogen, etwa wie Candidaten in Bredigerseminaren. Da hat fich a nothwendig eine eigne Anschauung und Redeweise gebildet, dazu bie 4 Sprache der heiligen Boefle und des antiken Supernaturalismus für : Die wahrhaft Begeisterten als hinreichende Erklärungsgründe ihrer gotte lichen Sendung innerhalb eines theofratischen Bolfes. Bon bem Bolfsgrunder wird freilich seine Berufung am Feuerbusch ergählt. Aber gefett, er habe die Künste des Briefters und Gesetgebers in den Moftes 3 rien ber ägpptischen Briefter erlernt, in beren höchste Grade er einges : weibt war, er habe burch altoäterliche Überlieferungen und burch Ane beutungen der Hieroglunden angeregt den Schleier des verhüllten Gottes : gehoben, feine Unendlichkeit als Einheit erkannt und ben Gebanken gefast, die Berehrung bes mahren Gottes in feinem Bolte auf immet zu begründen; was schon im Jünglinge aufloderte bis zum Morde des Agypters, Die Liebe ju biesem seinem unterbriidten Bolte habe ben begeisterten Mann mit Schmerz erfüllt; ba in ber Ginfamteit ber grofen Natur des Horeb habe seine bewegte Bruft ben Gottesruf gefühlt, :

<sup>\*) 30</sup>h. 10, 8.

viefes Bolk selbständig und unsterblich zu machen; mit jeder Kraft und Kunst, wie sie aus den Berhältnissen hervorging, hab' er den Gedanken seines Lebens ausgeführt; gesetzt dieses verhalte sich so, und der Gott seiner Bäter, in dessen Dienst er stand, segnete seine Thaten, denn aus dem Bolke, das dieses Mannes Kraft erschuf, sollte die größte Entwicklung der Weltzeschichte hervorgehn: so wäre in rein menschlicher Beise der Zweck erreicht worden, für den die mythische Überlieserung eine Reihe übernatürlicher Offenbarungen eingesetzt hat.

Man hat auch erinnert an eine phantastereichen und durch außerorbentliche Schicfale aufgeregten Männern nicht ungewöhnliche Selbsttaufdung : bes Beibenapostels Bergudung in ben britten Simmel, \*) Robammeds Auffahrt in den siebenten Simmel sei wahrscheinlich auf demfelben Bunderroffe geschehn, auf welchem der edle Ritter von la Rancha bis in ben Feuerhimmel aufftieg. Wer ein Beispiel aus ber nenern Geschichte wünsche, moge fich von einem Gläubigen an das neue Berufalem Die Beweise für Die göttliche Gendung Swebenborgs aufjablen laffen, ob irgendeiner der üblichen Beweise für die driftliche Offenbarung feble: ber rechtschaffne, fromme, in ben Naturwissenschaften eben fo gelehrte als besonnene Mann behauptete übernatürlicher Offenbarungen gewürdigt zu fein und bat es nicht ohne ein unerklärliches Wiffen und Fernsehn bezeugt. Sogar hat man geltend gemacht, baß nach Jefu eignem Ausspruche Zeugniß in eigner Sache ungültig fei, felbst nicht burch anerfannt hohe Gefinnung gultig werde; auch Rinos und Numa feien edle Männer gewesen, die Bersuchung, burch eine fromme Täuschung Bahrheit und Beil über tommende Geschlechter ju bringen , fonne wohl auch einen großen Charafter überwältigen.

Aber gewiß, der Gedanke, daß Christus ein Ruma die Geschichte, ein Swedenborg sich selbst getäuscht habe, muß uns wie ein Hochverath erscheinen. Sein Zeugniß über ihn selbst, getragen durch alles, was er gelehrt und vollbracht hat, ist uns vollgültig, es fragt sich nur um das Verständnis besselben.

Er hat fich für ben Desssias seines Bolles geachtet, sonach alles, was von messianischer Herrlichteit nach prophetischer Berkundigung ober im Bollsglauben bem Messias zukam, fiel ihm zu nach ewiger Boraus-

<sup>\*. 2</sup> Ror. 12. 2.

1

bestimmung bessen, ber seinem Bolte ben Messias verbeiken batte, und er nahm es in Anspruch, nicht zu seiner Ehre, aber zur Förderung des Werkes, bem er fich opferte. Sein Werk, wie er es aufgefaßt hat, war die Erlöfung ber Menfcheit von der Gunde und ihre Erbebung zu einer einigen Familie Gottes. Sinderniffe, die dieses Werk umringen und in denen er früh seinen Untergang voraussieht, schrecken einen großen Charafter nicht, wenn das Unternehmen von der Art ist, daß, nachdem es einmal in's Dasein getreten, es unabhängig vom Dasein feines Urbebers fortichreitet. Als Columbus aus dem entdeckten Welt= theile zum erstenmal beimkehrend in einem Sturme Des Untergangs feiner Schiffe gewärtig mar, bat er nichts zu thun, als die Urfunden feiner Entbedung in wohlverwahrten Tonnen über Bord zu werfen. Wer ihm die Bürgschaft gegeben hätte, das Meer werde seinen Schatz an den Kilsten verständiger Böller auswerfen, er würde beiterer in das Wellengrab gefunken fein, als nach Jahrzehnten in das Grab, in welches er feine Retten, die er spanischer Gerechtigkeit dankte, mitgenommen hat. Jefus batte diefe Bürgichaft, feit Jahrhunderten fab er fein Bolf auf ihn als ben Beiland verwiesen und zugerüftet, er batte keinen Größern zu erwarten, daher über ben Schwierigkeiten ber nächsten Umgebung und jenseit des Rreuzes auf Golgatha lag feine große, streitende und fiegende Rirche schon im Geiste vor ihm ausgebreitet, wie Columbus lange bepor in der höchsten Noth es Land! Land! tonte von dem Wipfel der Masten in der Sehnsucht seines Genius und in seinen Rechnungen die neue Welt geschaut hatte mit den Augen des Geistes. Chriftus als Weltheiland, wie er sich's geweißagt und die Weltgeschichte ben Beweis geführt hat, tonnte nicht anders als fich für einen göttlichen Gefandten achten, und feine Lehre, war fie auch rein menfchlich aus bem menfchlichen Gemüth aufgegangen, beffen reinste Blüthe, hat er von Gott empfangen.

Der vierte Beweis ist auf die Wunder und Beifagungen gestellt, welche für und durch Jesus geschehn sind.

Es geschieht wenigstens naturgemäß, daß der Supernaturalismus sich auf sein eignes Fleisch und Blut, das Übernatürliche, beruft. Doch ergibt sich über die biblischen Wunder, soweit sie geschichtlich gesichert isind, nur diese Borstellung, daß es Erscheinungen waren, welche vom gemeinen Laufe der Dinge abbrechend, von den Zeitgenossen aus einer

übernatürlichen Urfache abgeleitet wurden, himmlischer oder dämonischer Das Streben bes Berftandes, alles Geschehene burch die Einsicht in seine Ursachen zu begreifen, mitunter auch eine gewisse Gemeinheit, Die an nichts Ungewöhnliches glauben wollte, hat um den Anfang unfers Jahrhunderts das Gelüst hervorgebracht, alle Wundergeschichten aus ber Bibel wegzuerklären. Diese Wundererklärungen waren theils munberbarer als die alten Berichte felbst, theils geschahn sie mit einer Willfür, die man sich gegen die classischen Sistoriter nicht erlaubt haben wurde. Nachdem diese Seltsamkeit ihre Bedeutung erfüllt hatte, ben Gegenfat wider eine frühere Wunderluft zu bilden, ergab fich die geidictliche Anerkennung, daß allerdings einige Thatsachen nur durch bie Reigung ihrer Beit und Überlieferung ein wunderbares Aussehn empfangen haben mögen, andre bagegen fich jeber Erklärung aus ben uns befannten Naturgesetzen entziehn und ebenso sehr auf Aräfte deuten, welche in Jefu Sand die Granzen unfrer Wiffenschaft überschreiten, als auf die Segnung und Mitwirfung feines himmlischen Baters zu feinem Werke. Aber der Beweiskraft für eine übernatürliche Offenbarung und ibren übervernünftigen Inhalt bat bereits Leffing ben Ginspruch entgegengebalten: zufällige Beschichtswahrheiten fonnen nichts entscheiben gegen ewige Bernunftwahrheiten. Die B. Schrift scheint bem beizuftimmen. Das mojaifche Gefet gebot : 2) "Wenn ein Prophet untet euch wird aufstehn und Wunder thut und spricht: laft uns andern Göttern folgen! follt ihr ihm nicht gehorden, sondern ihn fteinigen." Christus warnt vor falschen Propheten, Die da kommen werden und große Zeichen und Bunder verrichten. b) Seine Aussprüche über Die Bebeutung seiner eignen Wunder widersprechen sich auf den ersten An-Ruweilen beruft er sich auf seine Beilungswunder als auf Urfunden feiner göttlichen Sendung, zuweilen tadelt er die Bundersucht ber Zeitgenoffen und forbert Glauben nur für bie innere Büte seiner Cache burch bas Zeugnig bes Beiftes.

Dieser Widerspruch ist nur scheinbar. Ein Messias, — und Iesu weltgeschichtliche Wirksamkeit war in ihren Anfängen durch diese volksthümliche Form bedingt, — zumal der grade die nationale Seite der Resslashoffnung, die politische Erhebung des Bolks, nicht erfüllte, hatte

a). 5 Mos. 13, 1-3. b) Mt. 24, 24.

teine Anssicht ohne solke Thaten, die als Wunder angesehn wurden, unter seinem Bolke anerkannt zu werden. Indem Issus die Kraft dieser Thaten besaß, auf welchem natürlichen oder übernatürlichen, vielleicht ihm selbst undewußten Wege sie ihm auch gekommen sein mochte, er mußte sie als eine Bolkmacht seines messianischen Beruss ausweisen; vielleicht ihm selbst waren sie ein Zeugniß mehr, wenn er dessen bedurste, daß er und kein andrer berusen sein zum großen Tagewerke. Sie also solken ihm das erste Ausmerken und die erste Gunst seines Bolkes bringen. Sie waren ihm bloßes Wittel, sein Berus war nicht die leiblichen Wunden seines Geschlechts zu beilen, daher entzog sich der barmherzige Wenschenfrzund, denn kurz war sein Tag, unermeßlich sein Werk, auch dem Rothgeschrei des Elends, wenn dessen Stillung nicht dem höhern Zwecke diente; und wo nur Neugier, Wundersucht nach Wundern rief, hat er sie gänzlich verweigert.

Selbst als religiöses Beweismittel betrachtet verlieren Bunder an ihrer Kraft durch die Unsicherheit der Überlieferung, durch die Ferne der Zeit, und wo sie hinreisen zum Glauben durch die Macht des unmittelbaren Eindrucks, ist das auf etwas Außerliches gestellt nur ein Ansazum Glauben, und leicht wieder verloren, wie das er selbst unser Derr an seinen Bollsgenossen ersahren hat, da doch der religiöse Glaube, um unerschütterlich zu bestehn gegen alle Bersuchung der Welt, aus freier Überzeugung im tiefsten Innern begründet sein will. Solchen freien Glauben durch innerliche Ersahrung sordert Christus: der Glaube auf das Ansehn seiner Bunder hin sollte nur Lust machen zu dieser Exssahrung.

Dies war auch das beständige Dafürhalten der Kirche, daß Wunder nur Beweiskraft hätten, wenn und so weit sie mit der Wahrheit der Lehre verbunden wären, was im Grunde ihnen jede selbständige Beweiskraft abspricht. Die protestantische Theologie grade in ihrer orthodoxesten Blüthe hat dies sestgehalten. Erst der moderne Supernaturalismus setze in Ermangelung stärkerer Gründe ein besonderes Bertrauen auf den Wunderbeweis, auf diese "geistloseste Weise der Besslaubigung," und zwar mit der vorsichtigen Vermittelung durch die Persönlichkeit des Wunderthäters: indem die Natur seinem Worte gehorche, bezeuge der Herr der Natur die Wahrhaftigkeit desselben.

Bei allem Bedenken gegen folch einen Geborfam ber Naturmächte.

ift es doch für ben Grunder des Christenthums anzuerkennen, daß seine Bunderheilungen zu ben Zeichen seiner göttlichen Sendung geboren : aber fie beweisen nichts für eine übernatfirliche Offenbarung. Wie nach berfelben beiligen Überlieferung auch einige Bropbeten bergleichen Bunber vollbracht haben, ohne daß sie deskhalb menschlichem Irrthum entrudt waren: so konnte Christus, wenn sonft nichts für ihn zeugte, mit all' feiner Bundergabe boch in Lehren und Thaten menschlich irren. benn nicht ber Theilnahme Gottes am Irrthum wurden feine Bunder gelten, sondern an dem Werke seines Lebens, und das war sicher kein Brrthum . fonbern Gottes Wert. Die Wunder bilben alfo nur einen Theil bes geschichtlichen Beweises. Dan nach bem Willen Gottes bas Christenthum als eine göttliche Anstalt eingeführt worden ist, wodurch aber fein zugleich menschlicher Ursprung in keiner Beife aufgehoben wird. Weit umfaffender als gemeinlich geschieht, ist dieser Beweis zu Jefu ganzes Leben und Die taufendiahrige Auruftung feines Bolts auf den Deffias ist der eine Theil deffelben, der andre Jesu Fortleben in der Weltgeschichte. An ihn als den Herrn hat fich angeschloffen und ist durch ihn mächtig geworden fast alles, was seitdem wahrhaft Butes geschah, und bis auf biefen Tag tont bie Stimme vom Simmel fort: das ift mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, ibm gehorcht! Busammengehalten mit bem Bernunftbeweise, daß bie burch bas Christenthum grokgezogene Bernunft in bemselben ihre eigne religible Bollendung ertenne, geht baraus unumftöklich die Göttlichkeit seines Inhalts, nichts über seinen Ursprung hervor, außer daß nie ein Bert fo unleugbar wie biefes in Gottes Beifte. Billen und Segen gegrundet worden ift.

Dieser Bernunftbeweis in supernaturaler Form ist nach altsirch- licher Anschauung das Zeug niß des H. Geistes genannt worden, mnächst als eine dem H. Geiste zugeschriebene Erhebung des Geistes, die uns bei Anhörung des göttlichen Worts, besonders beim Lesen in der H. Schrift ergreise und von ihrem Gottesursprung überzeuge; allgemeiner: die göttliche Selbstbezeugung des Evangeliums in unserm Geiste. Ein Theolog des vorigen Jahrhunderts, der noch zu den Glänbigen zählen wollte, Michaelis in Göttingen, hat aufrichtig bekannt, daß er von solcher Gnadenwirtung des H. Geistes nie etwas in sich verspiltt habe. Der Rostocker Theolog, den vor einigen Jahren

seine orthodoxen Parteigenossen als Irrlehrer entsetzt haben, Baumgarten, versichert, daß nach einer Stunde, deren Finsterniß und
Schrecken zu beschreiben er nicht einmal den Bersuch machen durfe, ihm
die unsehlbare Gewisheit der persönlichen Gegenwart des H. Geistes
und Jesu Christi geworden sei, und jeder Gläubige, sei's auch durch
dunkte Nacht, zur Freudigkeit dieser unzweiselhaften Ersahrung durchdringen musse.

Einer unbefangenen Betrachtung wird fic die Wahrheit in dem einen wie in dem andern Selbstgeständniffe leicht ergeben. Der Menfc besteht aus einem Beiste mit ber Anlage, mit bem innern Gefetze bes Guten, und aus einem felbstfüchtigen Belüfte, das zwar das Berrenrecht des Geistes anerkennt, bennoch in oft glücklicher Emporung fich gegen ihn erhebt. Wird nun durch irgendeine hohe Rede oder That ber Beift an seine bobe Bestimmung erinnert und zum Entschluffe gefräftigt ihr allein zu leben, fo entsteht auch bei allem etwanigen Schmerze ber sinnlichen Natur, weil die wahre böbere Natur des Menschen zur Macht gelangt, die mit jedem Freiheit= und Lebensgefühl verbundene Freudigkeit. Das göttliche Wort, das von der H. Schrift ausgeht, tann diefe Wirkung hervorbringen, aber sie gehört ihm nicht ausschliekend, denn auch ein anderes mit frommem Sinn und Genie geschriebnes Buch, das Borbild eines hohen Menschen, ja die Erregung einer groken Zeit kann eine ähnliche Erhebung und Begeisterung sogar in ganzen Maffen hervorrufen, daß in wunderbarer Freudigkeit fie alles und bas Leben felbst hinwerfen für ben ewigen Zweck bes Lebens. Diefe Wirtung des Geistes, daß Gottes Geist, wo er auch wehe, Zeugnif gibt unferm Beifte, wird bier nicht erklart, benn unerklärlich ift uns jebe Wirkung der Freiheit auf das Freie, aber als allgemein menschliche Thatfache aufgewiesen. Das Evangelium bezeugt sich unserm Geifte. indem es feine tiefften und höchsten Bedürfniffe erfüllt. Ein bedächtiger Mann wird darin nichts Übernatürliches erkennen: wer aber an eigner Rraft verzweifelt, oder auch nur mit der Phantasie zu denken gewohnt ift, wird sich leicht überreden, in der geistigen Wirkung den D. Geist an empfinden, und die rettende Macht des Christenthums wird ihm gern perfonlich erscheinen als ber Heiland, ber aus seiner himmelsferne bervortritt, an seine Thure oder an sein Berg freundlich anklopft und Wohnung darin nimt, wie halb im rhetorischen Spiel halb im Ernst

mit folden bergebrachten Ausbruden fromme Seelen oft ihre Seelenauftande geschildert haben. Die orthodoxen Reterrichter jenes Baumgarten, feine Collegen, fanden in feiner Behauptung, daf wir "biejenige Offenbarung mit unmittelbarer Zuversicht für eine Gottesoffenbarung zu halten haben, welcher die in uns ruhende Gottesidee als das genau entsprechende Echo antwortet," heillosen Subjectivismus und Rationalismus. Gewiß war es von jenem bochft offenbarungsgläubig gemeint, doch haben sie das Rationalistische richtig gespürt, das darin liegt, wenn das Kennzeichen der Offenbarung dies sein soll, daß sie der in uns schon liegenden Wahrheit entspreche. Auch durfte man's allen, welche ohne entschiedne Bewähr ihrer Sittlichkeit und Befonnenheit fich göttlicher Eingebung erfreuten , leicht anmerten , daß fie nur die Stimme ihrer eignen Bernunft, mitunter auch ihrer Unvernunft und Leidenschaft in supernaturalistischer Form vernahmen, was bei etwas aufgeregter Bhantafie einer gewissen Frommigkeit ebenso zusagt als ber mit ihr verbündeten Gitelfeit ober Berrichsucht.

### §. 16. Bur Enticheibung und gur Ausgleichung.

Hiernach darf der Rationalist zu seinen Gegnern sagen: Der Schöpfer hat dem Menschen nicht die volle Wahrheit verleihen wollen und nicht die vollkommne Beiligkeit verleihen können, sondern nur das stere Streben barnach, die Wahrhaftigkeit und bas Gewissen. Jede religiöfe, auch jede nach eurer Meinung geoffenbarte Überkieferung kommt mir nur badurch zu Gute, daß ich fie mir aneigne in meinem Innern durch die religiöfe Anlage, mögt ihr fie religiöfen Beift, Bernunft, Bemuth oder Gewissen nennen, ohne welche alle Offenbarungen und heis lige Schriften uns nicht fromm machen könnten. Diefer religiöse Beift, in driftlicher Bilbung erzogen, findet im Chriftenthum volle Befriedigung, bas eigne und bas ewige Beil ber Menschheit. Deghalb bin ich ein gläubiger Chrift. Aber wie es der Ruhm des Lehrers ift, den Junger so weit gebracht zu haben, daß er nun ein Mündiger die einst vertrauend empfangene Lehre prüfe, so bin auch ich berechtigt, und wiefern ich's vermag, verpflichtet, burch die von Gott mir verliehne und in driftlicher Gemeinschaft entwickelte Bernunft die driftliche Überlieferung zu prüfen; um so mehr, da fie, felbst als ein unmittelbares Gotteswort in die Welt gekommen, doch schon durch ihre ersten menschlichen Organe, geschweige benn im Laufe der Zeiten getrübt sein kann, so daß ich nur dasjenige daraus als göttliche Kraft und Wahrheit mir aneignen und festhalten darf, was meine sittliche Kraft stärkt, mein Gemüth ershebt, und was meine Bernunft als Wahrheit erkennt.

Gegen diesen christlichen Rationalismus kann die Gegenpartei nur durch die Erweisung einer zweisachen Thatsache ihre Berechtigung darthun. Borerst: die sittliche Krast des Menschen ist durch eine allgemeine Sünde so gebrochen, seine Bernunft so verdunkelt, daß er unbeholsen mit einer neuen Offenbarung Gottwohlgefälliges gar nicht zu thun, noch die heilbringende Wahrheit zu erkennen vermag; denn nur so, von sich selbst und der anerschaffnen Gottesgabe verlassen entsteht ihm die Nothdurst einer übernatürlichen Wiederherstellung. Sodann: es besteht allerdings ein Organ der unsehlbaren Bewahrung des göttlichen Wortes, für den Katholisen die Kirche in ihrer höchsten Behörde, für den Protestanten die H. Schrift; denn nur der Gottheit selbst in ihrem unsehlbaren Worte darf der Mensch seine Bernunft unbedingt unterwersen, nur der göttlichen Bernunst soll die menschliche weichen.

Wir bezeichnen den Supernaturalismus, der auf diesen beiden Grundsesten ruht, als den dog matischen, weil er diese Dogmen von der Ohnmacht des natürlichen Menschen und von einer unsehlbaren Auctorität, in protestantischer Orthodoxie von der Erbsünde und von der Unsehlbarseit der H. Schrift, zur Unterlage hat, von solgerechten Denkern immer auf sie gestellt worden und in der Glaubenslehre allein berechtigt ist den Rationalismus als Princip auszuschließen.

Es wilrde sehr ungründlich sein, wenn hier, nachdem die Streitsfrage auf ihre gründliche Entscheidung zurückgeführt ist, mit einem raschen Ja oder Nein entschieden werden sollte. Über die eine Behauptung kann erst in der Lehre von der Sünde, siber die zweite erst in der Lehre von der Kirche und von der H. Schrift als heiligem Buch der Kirche vollgültig entschieden werden. Bleibt hiernach die Einleitung in die Glaubenslehre nur bei der rechten Einleitung dieses Processes stehn, so ist doch hier schon sestzustellen was eine naturgemäße Annäherung beider Systeme, welches auch das siegreiche sei, in sich trägt, denn es geschieht nicht der Bermittlung wegen, sondern durch eine innere Nothwendigkeit beider selbst.

Der dogmatische Supernaturalismus, um nicht eine bloß äußersliche Religion der Auctorität und des Gesetzes zu haben, wie ein aufsstrebendes Bolk sie nicht ohne einen drohenden Zwiespalt mit seiner ganzen übrigen Bildung auf die Länge erträgt, muß diesen rationalen Zug in sich bewahren, daß auch die geoffenbarten Lehren innerlich begründet werden in den Herzen, für die denkenden Geister eines Bolks in ihren Gedanken, und dazu gehört möglichst viel Bernunft. Haß oder Berachtung derselben war in der protestantischen Kirche immer nur ein Misverständniß oder eine Leidenschaft. Die Forderung, in Sachen der Religion auf seinen Bernunftgebrauch zu verzichten, stellt sich an, als wenn wir großen Übersluß an Bernunft hätten. So viel einer noch oder bereits von wahrer Bernunft vorräthig hat, die mag auch der Offenbarungsgläubige in seinen wie in Gottessachen getrost gebrauchen; nur als ein vernünstiges Wesen hat er Religion und ist einer zweiten Offenbarung sähig, vielleicht auch bedürftig.

Der Nationalismus, um driftlich, ja auch um wahrhaft vernunfstig zu sein, muß sich zweierlei aneignen, wovon das Eine vorzugsweise, das Andre ausschließlich der supernaturalen Anschauungsweise ansgehört.

Das Gine ift die Beschichtlichteit Des Christenthums, Das wodurch es eine bestimmte, positive Religion ift. Es war eine Berkehrtheit bes gewöhnlichen Rationalismus, bag er bas Chriftenthum jur reinen Bernunftreligion auftlären, D. b. alle Diefe positiven Bestandtheile abthun wollte; fo thörigt wie jener Scholastiker, ber es fatt war immer nur Kirschen, Birnen, oder Apfel zu verzehren, und auch einmal Obst an sich zu effen begehrte. Die Religion besteht, erhält fich, pflanzt fich fort nur in der Gemeinschaft als eine geschichtliche Religion. Sei ber Christ eine feurige Roble : filt sich allein wird fie bald verlöschen. Die bloge Bernunft bat tein Weihnachten und fein Oftern, teine Kirche, tein Abendmahl und vor allem teinen Christus: erst durch folche concrete Gestaltungen ist der religiöse Geist zu einer Macht, zu einer Bölker- und Welt-Religion geworden. Bloke Bernunftreligion will grade soviel sagen, als das bloge Bernunft- und Naturrecht; erst verwirklicht im Staat wird es zu einer geschichtlichen Macht. Man hat bem Rationalismus von seiner eignen thörigten Boraussetzung aus porgeworfen, daß er nicht vermöge eine Religion einzuführen und es

nie vermocht habe, wobei benn auf einige Berfuche zur Einführung einer reinen Bernunftreligion hingewiesen wird, wie am Ausgange ber ersten französischen Revolution die Gottesverehrung der Theophilanthropen, die von Haus aus ohnmächtig ohne irgendeine religiöse Energie und Berfonlichkeit waren. Als ob die Religion, sobald fie eingeführt wirt, nicht fofort eben durch die Gründung, wenn es eine lebensträftige ift, historisch und positiv wirde und nicht im Laufe ber Zeiten es immermehr werden müßte! Mag sie anfangs so einfach, so dogmenlos sein wie das Evangelium der Bergpredigt: die Berson und das Geschick des Gründers, je erhabener jene und je tragischer dieses ist, wird zu einem Gegenstande religiöfer feier werben, aus ben Schriftbenkmalen ber ersten begeifterten Zeit wird fich eine beilige Schrift bilben, und bie Kirche beginnt ihre reiche Geschichte voll Joeale und voll Irrthümer. Daher ein halbwegs verständiger Rationalismus nicht auf die Bernunft-Rapuzinade in Paris, vielmehr auf den hinweisen wird, der auf Golgotha die wahre Bernunftreligion begründet habe. Als la Reveillère, einer der fünf Directoren der Republik, der wohlmeinende Begründer der Theophilanthropen Talleprand um Rath frug, wie etwa die neue Religion zu befestigen sei, erwiederte ihm der verweltlichte Bischof von Autun : "Jesus Christus ift für seine Religion gestorben und auferstanden, Sie muffen suchen Ahnliches zu thun."

Hiermit erledigt sich auch ein zweiter Einwand gegen den Rationalismus. Nur wenige vermögen es sich zur reinen Bernunftreligion zu erheben, noch seltner glückt es auf diesen kühlen Höhen der Bernunft, die da schwankt im Wechsel der philosophischen Systeme und nie eine Thräne getrocknet hat, auszuharren, grade da wo es gilt Muth und Trost zum Leben wie zum Sterben, daher mindestens die Masse des Volks eine geofsenbarte Religion nicht entbehren könne.

Es kommt hier nichts darauf an die Thränen zu zählen, welche die Bernunft nicht zu trodnen brauchte, weil sie es gar nicht zum Weinen kommen ließ, und wen der Geist, der verneint, irre gemacht hat an den Tröstungen einer frommen Bernunft, der wird auch wenig Trost sinden dei Woses und den Propheten. Aber gewiß, nicht nur die Bauern derürfen eines sesten göttlichen Wortes, sondern wir alle. Nur darauf, daß es in einer besondern Weise geoffenbart sei, kommt es nicht an.

Der Buddhaismus und ber Islam, an religiöser Wahrheit und sittlicher Reinheit, also an achter Bernunftmäßigkeit tief unter bem Chriftenthum, haben boch als Weltreligionen eine mit bemfelben sehr wohl vergleichbare, ja ihm zu Zeiten überlegne religiöse Energie gentht, obwohl fie auch von unfern glaubensluftigsten Theologen nicht als geoffenbarte Religionen anerkannt werden. Es wäre sonach doch nur die Meinung des Geoffenbartseins, nicht die Wirklichkeit, was die große Wirkung bedingt. Aber darauf kommt es an, daß eine vollkommne Religion als beilige altväterliche Überlieferung mit ihrer Sitte und ihrem Glauben unfre Rindheit bewahrt und unfer ganzes Erbendasein umgibt; nur badurch entsteht der Unterschied, wie ein tieffinniger Supernaturalist ibn angegeben hat zwischen natürlicher und geoffenbarter Religion, daß es tein anderer fei als der zwischen natürlichem und musikalischem Bebor. Wir hörten Göthe einmal fagen: "das Bernitnftige wird nicht leicht popular; " und bann in ben Gesprächen mit Edermann : "ein Bositives thut der Menscheit Roth, das man ihr von Generation zu Generation überliefere, und es wäre doch gut, wenn das Positive zugleich bas Rechte und Wahre ware." Durch bas Evangelium ift bas Bernünftige unter so vielen Bölkern populär geworben, und das Bofitive. welches durch das Christenthum von Geschlecht zu Geschlecht überliefert wird, ift eben bas Rechte und Wahre auf religiösem Gebiet. Bas könnte also ber Rationalift größeres thun, als eine Genoffenschaft grunden, wie Christus sie gegrundet hat für die vollkommne Religion! Ber aber könnte sich einbilden, es mit dieser eignen für alle Zeiten porbildlichen religiöfen Sobeit zu thun, und mit folder göttlichen Berufung, wie fie ichon in der welthiftorischen Stellung Jefu beurkundet ift. Es ware Narrenwerk und Narreneinbildung, ber zu vergleichen, die man zuweilen im Irrenhause an einem Unglückseligen findet, ber fich einbildet ber Sohn Gottes zu fein. Sonach bleibt bem freisten Beifte und ber entschloffen ift, feiner Bernunft so unverbrüchlich zu folgen wie Sokrates, nichts übrig, als sich je nach seiner Gabe ein die= nendes Glied dem anzuschließen, was Christus bereits vollbracht hat.

Das Andre, wodurch der Rationalismus seinen religiösen Charatter beurkundet, ist geradezu das Eingehn auf eine supernaturale Anichanungsweise. Alles was uns trifft, Frohes und Trübes, Entwickelntes und Berklimmerndes, geht von natürlichen Ursachen aus, von Menschen und Naturmächten, durch die Umgebungen unsers Hauses, die Zustände unsers Bolks, durch Stimmungen und Aufgaben unserzeit, ist nicht nur unser Geschick, sondern auch die Entwicklung des in und Freien bedingt. Dies ist die verständige, reslectivende Betrachtung der Dinge. Aber unser freie Anlage selbst und die ganze Folge der natürlichen Ursachen und Wirkungen weist auf einen letzten, nicht in ihnen begriffnen, also übernatürlichen Urgrund zurück. Wie auch die speculative Philosophie dieses ansehe, es ist das eigenthümliche Gesetz der religiösen Anschauung, alsbald auf diesen letzten Grund zurückzugehn, sie leugnet nicht die natürlichen Ursachen als göttlich gewollte Bermittlungen, sie braucht sie auch nicht zu übersehn, aber sie eilt schneller als die electromagnetische Botschaft über die lange Kette der natürlichen Ursachen und geschichtlichen Bedingungen hin zum göttlichen Urgrunde, ihr Wesen besteht in der Anersennung dieser übernatürlichen Ursächlichteit und in der Hingade an dieselbe.

Das Berechtigte, fo zu fagen Naturgemäße Diefer absoluten Anschauungsweise brangt sich mannichfach auf. Ginsam geht ein Wanderer durch die sternenhelle Nacht, er ist vielleicht nicht unbekannt mit den mathematischen Gesetzen, nach welchen sich der Sternenhimmel für irdische Augen bewegt: aber für sein bewegtes Befühl ift es die Bottbeit felbst, welche ihre Sternenheerde führt; und diefes Befühl ift vollkommen berechtigt, benn jene mathematischen Gesetze find boch von einer böbern Macht auch ben Geftirnen eingeprägt. Ober an einem Frühlingsmorgen ergreift uns das Naturleben mit folcher Innigkeit, daß wir den Schöpfer in seiner Schöpfung fühlen, ber frische Sauch bes Waldes ist uns nicht mehr der Morgenwind, sondern der Hauch und Geist Gottes. Luther schrieb in der Erinnerung an seine Wallfahrt über die Alpen: "Alfo hab' ich gesehn, daß in Welschland auf hartem Felsen die allerschönsten Ölbäume wachsen. Da lernte ich verstehen, was im 78. Pfalm geschrieben ist; er tränkte sie in der Buste mit Baffer aus dem Felsen reichlich." Gewiß hat Luther bei all' feiner Lust am Übernatürlichen bier nicht baran gebacht die natürlichen Bermittelungen des Wachsthums der Oliven auszuschließen: aber seinem Gefühle folgend benkt er sogleich an die letzte Ursache, und macht sich dadurch auch das Bunder des gesvaltenen Felsens in der Bufte anschaulich, das aus jedem Felsenquell uns entgegenrauscht. Rach der

einen Stelle heiliger Schrift.) ist es Jehovah der den Saul zu Samuel sendet um ihn zum Könige zu salben, nach der andern sind es seines Baters Eselinnen, nach denen zu fragen Saul den Seher aufsucht; b) beides war gleich wahr.

Es heißt im Ratechismus : "Ich glaube baf mich Gott geschaffen bat fammt allen Creaturen, mir Leib und Seele, Augen und Ohren. Bernunft und alle Sinne gegeben bat." Hierdurch wird nicht in Abrebe gestellt, daß ich von Bater und Mutter herstamme : aber durch die lange Reihe ber Menfchengeschlechter hindurch weiß ich mich von Gott geschaffen gleich Abam. Gin Pfarrer kündigt im Wochenblatt an : "ber gnädige Gott hat mir heute Morgen ein gefundes Mädchen geschenkt;" nur vielleicht die andern Kinder meinen, das Schwesterchen sei unmittelbar vom Himmel durch den Storch gebracht worden. Ein alter Römer fagte, und Gothe hat es auch gefagt, als er die Nachricht erhielt von der Bestattung seines einzigen Sohnes bei der Phramide des Ceftius: ich wufte, daß ich einen sterblichen Sohn gezeugt babe.c) Ein Anderer hätte wohl gerufen: Gott hat ihn mir gegeben, Gott hat ihn mir genommen! Dieses ift der religiose Ausbrud, jenes der natürlich fittliche, beides ist mahr und würdig, das Eine nicht durch das Andre ausgeschloffen.

Als König Philipps unüberwindliche Flotte, welche ausgesandt war England wieder dem Papstthum zu unterwersen, zumeist durch Stürme zerstreut und zu Grunde gegangen war, ließ die Königin Elisabeth eine Denkmünze schlagen mit der Ausschrift: Gott hauchte und sie wurden zerstreut. Es klingt noch großartiger in der classischen Sprache, in der es geschrieben war: Deus akslavit et dissipati sunt. Den Engländern wird auch damals nicht unbekannt gewesen sein, durch welche natürliche Ursachen eine Flotte zu Grunde gehe, und daß der liebe Gott nicht wie Aolus aus Bausbaden blase, aber das religiöse Bolksgefühl hätte keine Gnüge daran gesunden zu sagen: die surchtbare Flotte ist an den von Gott geordneten Naturgesetzen gescheitert, es will das rettende Ereignis unmittelbar der Gottheit zuschreiben und danken; das ist der zugleich religiöse und poetische Ausdruck, dem Stürme und Blize die Diener des Höchsten sind.

a) 1 Sam. 9, 15 f. b) 1 Sam. 9, 3-10. c) Er hat ihm bort bie Grabschrift gesets: Goethe Filius Patrem Antevertit.

Als Bilatus großthat mit seiner Macht über Leben und Tod gegen ben Berrn bes Lebens, erwiederte ber: "bu hattest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von Oben gegeben ware." Das ift eine kleinliche Auslegung, unter diesem von Oben den Hobenrath ober ben Rais fer zu verstehn. Es ist das supernaturale Oben, das von himmelshöhen, es ist der Höchste, der den Gottessohn in die Gewalt eines unbedeutenden Römers gebracht hat; dies anerkennend rettet Jesus das Gefühl seiner eignen Burbe, nicht jenem Beiden unterwirft er sich. sondern der allwaltenden Gottheit, die sein Geschick für jett in deffen Sand gelegt bat, und spricht zugleich die Ermahnung aus gegen beffen permeinte Willfür, Diese Macht nach dem Gesetze des Höchsten zu brauden. Jeber tuchtige Mensch rettet so sein boberes Selbst, wenn sein a Geschick in die Willfür unbarmherziger oder schmutziger Sande gerathen ift. Baulus schreibt an die Gemeinde zu Korinth, in der eine Bartei = fein Ansehn bedrobte: "Durch Gottes Gnade bin ich was ich bin; ich habe mehr als sie alle gearbeitet, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. 2) 3ch habe gepflanzt, Apollos hat begoffen. Gott aber hat das Gedeihn gegeben. Der da pflanzt ist nichts, ber da begiekt ist nichts, sondern Gott der das Gedeihn gibt." b) Es ist nicht allseitig mahr, daß Bflanzen und Begießen, nehmlich die Gemeinde gründen und heranbilden nichts fei, Paulus ware ein bedeutender Menfch gewesen, auch wenn ber Erfolg seinen Anstrengungen nicht entsprocen hatte : aber Diese Anschauung entsprach seiner Stimmung. entsprach auch tlug feinem Zwede gegen ein Barteiwesen, ba die Einen ben gelehrten Apollos, die Andern Paulus bevorzugten, und seine Frömmigkeit in ihrer supernaturalen Anschauung thut seinem berechtigten Selbstaefühl keinen Abbruch, er weiß recht wohl, daß er mehr als alle Apostel gearbeitet hat.

Was so in der religiösen Gestinnung ruht, drückt sich auch in einer würdigen Sprache aus, und hat unster Kirchensprache, noch abgesehn von ihrer historischen Färbung, ihr eigenthümliches Gepräge ausgedrückt, das dann freilich auch als bloße Manier hinausgreift in's gemeine Leben, manches "Herr, Herr sagen" hervorruft, und wie es zur Zeit der englischen Revolution die abentheuerliche Sprache der Pu-

a) 1 Ror. 15, 10. b) 1 Ror. 3, 6 f.

ritaner hervorgebracht hat, so berzeit ben Styl, in welchem manches Barteiblatt geschrieben ift.

Auch liegt bier, wo es nicht ber Betrachtung eines Bergangenen. sondern ber Gestaltung eines Rünftigen gilt, Die Gefahr, baf bes eignen Bergens, ja ber Sinne Bunfc, für die Stimme Bottes geachtet. cegen Berftand und Bflicht fic burchfeten will. Es tommt nicht felten vor unter harmlosen Menschen in religiös aufgeregten Kreisen, von benen gefchlechtliche Sympathien burchaus nicht ausgeschloffen find. daß ein junges Baar fich einander zuneigt in ehrbarer Absicht, gegen abmahnende Berhältnisse wollen sie "den Berrn" befragen, der foll entscheiben. Darin ift die Wahrheit enthalten, daß fold ein Entschluß geprüft werben foll nicht nach Fleisch und Blut und allerlei Handelsvortheil, sondern ideal, ob sie Beide der Art sind, geistig und leiblich, um unanflöslich verbunden mit und durch einander die böchste Aufgabe bes Lebens zu erreichen, Die jedem nach seiner Individualität von Gott gefett ift? Indem fie aber auf innere Stimmen und Stimmungen lauern . und die beliebte Entscheidung als eine Entscheidung des Berrn anfehn, also unfehlbar, unbedingt, mag's leicht nur die Stimme porübergehender Reigung sein, die eine ebenso unverständige als ungludliche Che beschlieft.

Die Gabe bes Genius bat etwas Bermandtes mit ber religiösen Anschauung der Gnadengabe, und der hochbegabte Genius ist recht eigentlich von Gottes Gnaben. Als Sandn bei ber Composition feiner Schöpfung jene ftrablenden Tone in sich vernahm, um das erhabene Bort musikalisch auszudrücken: "es werde Licht! und es ward Licht," da rief er in Thränen aus: "nein das ist nicht mein, das ist bein Werk o Gott!" Wenn ein Autor sein Buch bevorwortet: "was barin irrig, das ift mein; was wahr, das hat der Herr gegeben:" so kann das lautere Frömmigkeit so fühlen, doch ist's auch leicht zu fagen für fromme Hoffart, die fich aufbläht in ihrer Schwachheit ein unmittelbares Organ bes Gottmenschen zu fein. Aber ebenfo bescheiden als verständig verweist etwa ein frommer Bfarrer, den nach einem halben Jahrhunderte eines gewissenhaften Birtenamtes ber bankbare Jubel seiner Gemeinde umgibt, auf den Herrn "der alles gegeben, der's allein vollbracht hat, ibm allein die Ehre!" Der die Kraft und Gelegenheit bazu gab, ben Segen von Dben, Gott hat's auch vollbracht, aber burch ibn, burch seine Pflichtreue und Mühsal. Über diese Seite der Wahrheit darf der Jubilar getrost schweigen, die wird ihm ohnedem in der Berherrlichung des Festes so entgegengebracht, daß er in seinem Herzen eher desse denken wird, was er bei so lang vergönnter Frist verabsäumt und verfehlt hat.

Nicht selten ist geschehn, daß ein Ungelehrter, Ungebildeter, ein Bauer, ein hirt, plötlich als herzerschütternder Prediger auftrat, von dem das Boll fagte: "er hat ja nicht studirt, er hat das Alles vom Berrn selbst." Er hat's auch von ihm, aber burch die volksthumliche Art des Christenthums, beffen weltbewegende Geheimnisse im tleinen Ratechismus Raum haben, bann burch bas Wesen ber Religion und Bhantasie, durch natürliche Begabung und mehr ober minder verbreitete Aufregung, zuweilen sogar in der Form einer Krankbeit. Auch ein Beiftlicher, bem auf ber Rangel ein guter Bebante in ben Ginn tommt, auf ben er nicht studirt hat, mag fich erfreuen : "ber herr bat mir's gegeben!" Er hat's ihm auch gegeben, mittelbar aus ber driftlichen Gemeinschaft, zunächst aus ber andächtig versammelten Gemeinde um ihn her. Ober er tröftet fich, wenn auch Wohlbedachtes nicht bie rechte Stimmung und das rechte Wort findet: "ber herr hat mir's diesmal versagt." Und jeder mag sich so trösten, dem nicht blok diesmal, sonbern auf immer ber liebste Bunfc verfagt ift.

Diefer im Wefen ber Religion begründete, alfo religibfe Supernaturalismus ift eine Erneuerung ober vielmehr Bollenbung feines antiten Borläufers, von ihm verschieden einestheils burch Die in höherer Bildung enthaltne Anerkennung eines natfirlichen Berlaufs der Dinge neben ihm, anderntheils dadurch, daß er wahrhaft supernatural ift, also die lette übernatürliche Urfache nicht selbst wieder in die Mitleidenschaft ber Naturgeschicke hineinzieht. Anklänge ber Art an ben antiken Supernaturalismus erscheinen insgemein nur als naive Außerungen. So der anmuthige Kinderglaube, das Christind selbst bringe die Chriftbescherung. Diefer Supernaturalismus wird doch früh burchbrochen. Mein kleiner Junge fagte: "es ift nicht bas Chriftfind, du felbst machst die Bescherung." Da haben wir den unmundigen Rationalisten! Ich erwiederte: "das Christfind macht die Bescherung burch mich und die Mutter, es bat's uns aufgetragen." Chriftus bat freitich weber Weihnachten noch Christbescherung eingesett, bennoch ist

es die driftliche Sitte, welche den Kindern das Fest bereitet, im Grunde der Wunsch durch die Christgeschenke wie durch kindliche Weißagungen den Heiland in die Kinderstube einzusühren; und so ist es im letzten Grunde doch Christus selbst, der die Christbescherung bereitet.

Mogen wir nach Luthers Auslegung ber vierten Bitte unbebentbich auch Rleider und Schuh von Gott erbitten, baber fie auch als Gaben Bottes unmittelbar aus feiner milben Sand empfangen : wie viel mehr die hoben geistigen Gitter, daber auch der fromme Rationalist vor allem bas Christenthum als eine Gnabengabe Gottes, Christus als einen göttlichen Gefandten bemüthig empfängt. In folder Beife ift bas Christenthum supernatural und alle achte Religion ift es. Supernaturalismus und Rationalismus find Diosturen, Söhne berfelben Mutter . der Eine himmlischer . der Andre irdischer Abkunft . nach der . Mothe begegnen sie einander nur auf sich ausschließenden Bahnen: bier ift die Stätte ihrer Begegnung als gleichberechtigte Brüder. Der menschliche Geift ist also ein Quell sowohl ber Religion als ihrer Wiffenschaft, und awar mit dem unbeschränktesten Gebrauche seiner Bernunft, fo lange nicht in ihr felbst eine Dhnmacht zur Erforschung religiöfer Wahrheit und zur Berwirklichung berfelben im Leben nachgewiesen ist; benn hiermit würde das rationale Princip in das supernamrale umschlagen.

## B. Die feilige Schrift als Urkunde des Chriftenthums.

§. 17. Die beiben Teftamente.

Die H. Schrift ist einerseits das Dentmal des ursprünglichen Christenthums, anderntheils das heilige Buch der Kirche. Rur nach jener ersten rein historischen Bedeutung gehört die Lehre von der H. Schrift in diese Einleitung, in welcher ste daher zu betrachten ist gleich jedem andern Dentmal des Alterthums, wie denn auch die altprotestantische Theologie zunächst von ihrer menschlichen Glaubwürdigkeit bandelte.

Seilige Schrift ist die auch andern Religionen gemeinsame Bezeichnung ihrer unter dem Titel göttlicher Offenbarung anerkannten Urkunden. Der Name Bibel für die vereinigte Sammlung der heisligen Bilder des Judenthums und Christenthums, in der griechischen

Rirche feit dem 5. Jahrh. üblich, bedeutet bas Buch an fich, das Buch ber Bücher, eine beilige Bibliothet. Das Berhaltnig bes hebraifchen Bolles zu feinem Gott ward als ein Bertrag aufgefaft, baber bas Schriftbenkmal Diefes Bundes und feiner Geschichte als Buch bes Bundes.2) Die Bedeutung des Bundes gegen die des Gesetses zurudstellend übertrug die alte lateinische Übersetzung Bund durch Testament im Sinne von Gefet. Jefus stellte ben beiligen Bund seiner Junger als einen neuen Bund Gottes mit der Menschheit bar in der Berschiebenheit des alten, b) und im Briefe an die Hebraer wird das doppelbeutige Wort benutt, um Testament in ber unter uns gewöhnlichen Bebeutung als lettwillige Verfügung zu gebrauchen, die erst durch bes Testators Tod rechtsträftig werde, ber burch Christus geschlofine Bund erst gultig, nachdem er mit seinem Blute ihn versiegelt und als ein theures Bermächtnif ber Christenheit hinterlassen bat. 6) hiernach wurde üblich die Urfunde des neuen Bundes das Neue Testament zu nennen. Das in dem befreundeten Gegenfate fo genannte Alte Testament enthält bas Chriftenthum nicht, aber bient bemfelben zur nothwendigen Boraus. setzung und Erläuterung, benn das Evangelium ist das auf den alten Stamm gepflanzte Ebelreis.

## §. 18. Das Alte Teftament, Literaturgeschichte.

Das A. Testament umfaßt die Schriftvenkmale des hebräischen Bolks in Sage, Geschichte, Dichtung und Lehre, aus verschiedenen Jahrhunderten innerhalh eines Jahrtausends, alle, mit Ausnahme der Bücher Daniel und Esra, die mit chaldäischen Abschnitten durchslochten sind, in hebräischer Sprache, einer Mundart des semitischen Sprachstammes, welche mit ihren einsachen Naturlauten heimisch unter den Bölkerschaften des alten Kanaan von dem eingewanderten Geschlechte Abrahams zum Ausdrucke hoher, sinnlich geistiger Anschauung ausgebildet, doch nach den ältesten Schriften ohne merkbare Fortbildung, während der Berbannung des Bolks in Babylon in einen verwandten aramäischen Dialekt übergegangen, unter den Gebildeten bis in's Makladische Zeitalter gesprochen, und als todte heilige Sprache im Nationals

a) 2 Mof. 24, 7. 1 Matt. 1, 57. b) Mt. 26, 28. vrgl. 2 Kor. 3, 14. Sal. 4, 25. c) Hebr. 9, 15 ff.

cultus bewahrt worden ist. Als ein Theil des Bolfs aus der Berbannung in die väterlichen Stammfite zurudtehrte, die niemals gesehn als mit den Augen des Herzens ihnen theuer waren durch die Erinnerungen und Sagen ihrer im Elende hingestorbenen Bater : erkannten die Begründer des neuen Staats, Esra und Nebemia, daß ein Boll. beffen politische Selbständigkeit in ber Übermacht eines Rachbarftagts für die Gegenwart unwiederbringlich untergegangen ist, sich felbst und Die Soffnung einer Zufunft nur bewahren konnte durch die innere Gelbständigkeit eines festabgeschlofinen Nationalcharafters, und bag biefer, in welchem ein Bolf mit feiner ganzen Bergangenheit und Butunft fich als eine einige unsterbliche Berson barftellt, auf den religiösen Grundlagen der Borzeit rube, deren Denkmale, nachdem in langer Kriegsnoth, nach Zerftörung des Tempels und der heiligen Stadt, nach 70 Jahren der Berödung des Baterlandes, alle andre Werke der Erinuerung untergegangen waren, einzig in der Literatur Diefes Bolfes aerettet find. Durch seine abgeschlosne Religion war Israel ein Bolk geworden, hatte sich gefühlt als das Bolk Gottes, und im theokratischen Staate, als unmittelbar im Namen Gottes regiert, Siege gefeiert und Niederlagen überlebt. Wenn ohnedem die hochste Poesie zu einer beiligen Runft wird, wenn die Geschichte in ihrer hochsten Bedeutung ben in ihr waltenden Gott zur Erscheinung bringt : fo wird die Boefie eines folden Boltes ein Lobgefang Gottes werben, feine Gefchichtschreibung ein Denkmal ber Regierung Gottes über fein Bolk, bes Segens ber allzeit das Bertrauen auf den Gott seiner Bater lohnte, des Fluches ber unabwendbar ber Treulofigkeit folgte. Diefe beilige Literatur mußte unter ben Schut bes Beiligthums gestellt werden, damit die altväterliche Religion und ihre Urkunde sich gegenseitig, beide die Nationalität sicherten. Esra begann diese Reliquien zu sammeln, wie es scheint nach einigen aufgenommenen Liebesliedern und Familienerinnerungen, die boch burch eine Beziehung auf bas theofratische Königshaus entschuldigt waren, alles irgendwie Bedeutende was sich erhalten hatte. Anderes auch aus späterer Zeit noch ebenburtig Befundenes ist nachgetragen worden. Als mit der Zeit die Ehrwürdigkeit des Alterthums hinzukam, burch die absterbende Sprache sein Besitthum begränzt murbe, und bie Nachgebornen in bem Reichthum ber Bergangenheit wie in ben Soffnungen ber Zufunft ihre gegenwärtige Armuth ebenso fühlten als zu Gnofis. I. 2. Aufl.

ertragen vermochten: dachte man zwei Jahrhunderte vor der christlichen Zeitrechnung die H. Schrift abgeschlossen; doch ist genau ihr dermaliger Umfang erst aus der Zeit sicher bezeugt, als schon eine neue H. Schrift auswuchs.

Jene erste H. Schrift hat sich der Zeit nach in drei Sammlungen gegliedert: Geset, Propheten und andre [heilige] Schriften. Das Gessetz die 5 Bücher Mose, zu den Propheten werden nicht nur die eigentslichen Propheten mit Ausnahme des Daniel, sondern auch die ältern Geschichtsbücher gezählt, zur dritten Abtheilung alles Andre. Die Berssser der einzelnen Bücher und Büchertheile sind nicht durchaus die von der jüdischen Überlieferung Genannten: es wird genügen, vornehmslich diejenigen zu bezeichnen, über deren Ursprung eine unbesangene Schriftsorschung zu abweichenden Ergebnissen gekommen ist.

Die nicht ursprünglich nach Mose, sondern das Gefet, Thorah. genannten 5 Bücher enthalten Die Anfänge ber Weltgeschichte, Die unter Jehovahs fortwährendem perfonlichen Einschreiten fich zur Familienüberlieferung der Batriarchen individualisirt und zur Geschichte und Gesetzgebung bes erwachsenden Bolfes Israel erweitert bis zu Moses Tode. Das mußte auch vordem den Gläubigsten bedenflich vorkommen. daß Mofe mit eigner Sand seinen Tod und sein unbefanntes Begräbniß durch Jehovah beschrieben habe, nebst der Bemerkung, daß hinfort kein Brophet gleich ihm aufgestanden sei in Israel. Dose mag wohl Sagen der Borzeit gesammelt, insbesondre die über das nationale Bewußtfein der Hebraer hinausliegenden, wie die vom Paradies und vom Rönige Melchisedet, aufgezeichnet haben, auch beurkunden manche Gefete ihren Ursprung aus ber Zeit, als noch das ganze Bolf im Beerlager der Wanderung versammelt war; aber ein guter Theil dieser Aberlieferungen scheint Jahrhunderte durch im Munde des Volks fortgelebt zu haben, einige auch durch Bolkslieder getragen, bevor sie in ben Jahren ber ersten Könige niedergeschrieben wurden. Die mehrmals wiederkehrende Formel, daß der einem Geschlecht oder einer Ortschaft ertheilte Name üblich sei "bis auf diesen Tag, "b) zeigt darauf hin, wie weit ab von dem Creignisse der Niederzeichnende sich fühlte. Man hat in den ersten 4 Büchern eine Grundschrift erkannt, Die von

a) 5 Mof. 34. b) 1 Mof. 19, 38. 26, 33.

einem Späteren überatbeitet und mit seinem auch theilweise alter Überlieserung entnommenen Stoffe durchwebt ist. Man hat die beiden unbekannten Versasser nach den ihnen üblichen Gottesnamen den Altern
den Elohisten, den Spätern den Jehovisten genannt, wie denn gleich
in der Schöpfungsgeschichte die beiden Anschanungen derselben neben
einander gestellt sind. Diese Thorah ist zugleich mit dem fünsten Buche,
einer Wiederholung des Geschichtlichen und Einprägung des Gesetzlichen
in der Umgestaltung nach den Verhältnissen der spätern Königszeit, unter
dem Könige Iosia nicht lange vor dem Untergange des Reiches Inda
vom Hohenpriester im Tempel ausgesunden worden als ein ganz unbekanntes oder langvergesines Gesetzbuch, das sofort zu einer Eultusresorm benutzt wurde. \*)

Die Bücher Josua und der Richter, beide aus mehrsacher Zusammensetzung, erzählen die landsässige Begründung der Theokratie und ihre hervische Zeit, "da kein König in Israel war, und jedermann that was ihm wohlgesiel," aus lebendiger Bolkssage, die meist das Sepräge treuer Exinnerung trägt.

Die nach Samuel genannten Bücher, nach ihm als dem priesterslichen Helden, nicht als dem Verfasser, und die Bücher der Könige, diese erst in Mitten des babhlonischen Exils versaßt, berichten die aus der Urzeit des Bolks eingeleitete Begründung der Hierarchie, dann auch der Monarchie, dis zu ihrem Untergange, nach freier Benutzung schriftlicher Quellen unter dem Gesichtspunkte der die Sünden der Könige auch am Bolke strafenden Gerechtigkeit. Die Bücher der Chronik enthalten die Geschichte der göttlichen Führungen des hebräischen Bolks insbesondre des Reiches Juda dis zum Ende des Exils, zum Theil aus jenen ältern Geschichtswerken geschöpft, die Abweichungen meist im priesterlichen Interesse ohne geschichtliche Wahrscheinlichkeit. Die Bücher Esra und Rehemia, nach Denkwürdigkeiten von der Hand der Genannten Wiederhersteller des Staats bearbeitet, erzählen die Geschichte dieser Wiederherstellung nach dem Exil ohne das übersnatürliche Eingreisen der ältern Geschichtschreibung.

Das Gedächtniß der Borzeit ward im hebräischen Bolke mit besonderer Andacht gepflegt, wie es heißt im Liede Moses: "Gedenke der

<sup>\*, 2</sup> Rön. 22, 3 ff. 2 Chron. 34, 8 ff.

Tage der Borzeit, betrachte die Jahre der vergangenen Geschlechter; frage deinen Bater, daß er's dir verkünde, deine Altesten, daß sie dir's sagen." Und das ganze Bolk mochte mit David sprechen: "Ich gedenke an die vorigen Zeiten, ich rede von allen deinen Thaten und sage von den Werken deiner Hände."

Das Buch Ruth bringt eine idpllische, naiv gehaltene Familiensgeschichte, wie eine arme kinderlose Witwe zu einem reichen Manne kommt; aber dieses Weib ist die Urgroßmutter Davids geworden. Die Schrift ist nach dessen Regierung versaßt, doch zu einer Zeit, als die Ehe mit einer Ausländerin [Moabitischen Stammes] noch für erlaubt, ja für deneUrsprung des theokratischen Königshauses nicht unrühmlich galt. Das Buch von der schönen Esther, die als erwählte Gemahlin des Königs von Persien ihr Bolk daselbst aus Todesgesahr rettet und ihm Erlaubnis verschafft alle seine Feinde 75000 Perser zu erwürgen, ist ohne religiösen Inhalt voll sanatischen Hasses erdichtet zur Erklärung des in Persien entstandenen Purimsestes, bei allen Ungeheuerlichkeiten nicht ohne Kenntnis persischer Sitten.

Bropheten hatten schon lange ihr Bolf je nach bessen Treue zu Jehovah gewarnt, bedroht oder mit glänzenden Berheikungen getröftet. auch über die Bolker ihrer Kenntnifnahme göttliche Strafgerichte verfündet, bevor abgesehn von Geschichtswerken im 8. Jahrhundert vor Christus eine prophetische Literatur entstand, und Jefaias, ber konigliche Brophet, hochangesehn im Rathe bes Königs Sistias, baran bachte, feine Prophetenweihe und feine Befichte tiefen religiöfen Sinnes in hochfliegender Boesie niederzuzeichnen. Er hat fie verkundet im Angefichte des Bruderkampfes zwischen den beiden Reichen, in welche das kleine Bolk der Hebraer zerfallen war, jedes im drohenden Bunde mit einem übermächtigen Nachbarvolke. Die zweite Sälfte bes nach ihm genannten Sammelwerks \*) enthält Troft- und Ermahnungsreden eines unbekannten taum geringer begabten Bropheten an das Bolf im Eril, aus einer Zeit als Jeremias vorlängst ichon mitten unter ben Borzeichen der Zerstörung unheilvolle Weißagung gepredigt und ihre Erfüllung über ben Trümmern Jerusalems beweint hatte.

Die Propheten waren religiöse Bolksführer, die gegen die

<sup>\*)</sup> Rap. 40-66.

,

Mikbräuche der Monarchie und Hierarchie das theofratische Recht vertraten. Theofratie und Hierarchie haben mit einander gemein Die Mifchung Des Religiblen und Bolitischen, eine Staatsregierung durch religiöse Motive, supernaturalistisch aufgefaßt, unmittelbar in Stellvertretung Gottes. Die Theofratie ist eine Herrschaft des Genius, welcher mit ter Behauptung feiner göttlichen Bollmacht Anerkennung erlangt: Die Hierarchie eine Berrschaft bes Amtes, Des Briefterthums. aus der Theofratie entstanden; aber diese ist stets naturgemäß, durch Die Kraft des Herrschers und das Bedürfnig der Beherrschten, Die Hierarchie ist die legitim gewordene, kunftlich gesicherte Herrschaft. Je geistesmächtiger ein Hierarch, besto mehr wird das Theofratische an ihm wieder hervortreten. Mofe und Mohammed waren Theofraten, die Raliphen und die Bäpfte des Mittelalters Sierarchen. Auch eine Sierarchie ist auf die Länge nur möglich, wo die Religion entscheidende Macht übt über ein Bolk, da jedoch diese Macht auch durch den Fanatismus einer verdüsterten Religion geübt wird, kann die Hierarchie auch zur verderblichsten Regierungsform werden, und die jüdische Hierarchie bat das Todesurtheil über ben Erlöser gesprochen.

Weil die Theokratie noch immer als ein Ibeal im Glauben des bebräischen Bolkes stand, sühlten sich die geistig Hochbegabten als Organe Gottes, Mose der Urprophet ihr Borbild, und Prophetenschulen seit Samuel, wohl auch gewisse Ordensverhältnisse, die sich doch allmäslig lösten, gaben dem Prophetenthum einen bestimmten Charakter, es war das fromme Gewissen und freie Wort der Nation gegen Königschum und Priefterthum. Der Prophet Nadi d. i. der Dolmetscher Gottes, durch den Gott spricht,\*) war nicht ein Wahrsager: allein, da wer Könige und Bölker berathen will, für den Ausgang eines einzuschlagenden Wegs einen erleuchteten Blick in die Zukunst haben muß, da im Indenthume selbst etwas Zukunstwolles lag, auf das es hinzträngte, und da der Gott durch den der Prophet redet alle Zukunst überschaut: so galt er auch als Seher und verklindete nach Art der Orastel Weißagungen, die wenn auch in begeisterter Berzückung, ausnahmsweise selbst im Traum empfangen, da nach ihrem und ihres Volkes Das

<sup>\*)</sup> Brgl. 1 Mof. 20, 7. 2 Mof. 4, 16. 5 Mof. 18, 18 f.

fürhalten ber Beist Jehovahs über ben Seber tam, boch mit klarem Bewußtsein ausgesprochen wurden.

Man konnte ftreiten, ob für diefe politisch-religiösen Beifagungen vom Geschick ber Könige und ber Staaten ber scharfe Verstand und Die religiös patriotische Begeisterung ausreichte, ober ob ein uns geheimnißvolles Hellsehn bazukam, beffen niedre Grade als Ahnungen und zukunftträumende Naturstimmen mancher Art auch sonst vorkommen. Jebenfalls find die am wenigsten erklärlichen Weißagungen in Bezug auf die Zeit ihrer Erfüllung fo unbestimmt, daß unter ihren gläubigften Bertheidigern in gegenwärtiger Wiffenschaft ben Propheten Die sichere Zeit-Berspective abgesprochen wird, so daß also, was sie demnächst beporstehend erwarteten, vielleicht erst nach Jahrtausenden eintreten werde. Durch folden Irrthum aber fällt ber ganze praktische Erfolg einer Vorhersagung zusammen: wer uns versichern könnte, daß morgen ober über's Jahr ber lette Tag diefes Erdplaneten komme, ber würde fofort die ungeheuerste Umwandlung aller menschlichen Zustände bewirken: fann bas aber möglicherweise erft nach einigen Jahrtaufenden eintreten. fo ift's ben Menschen ber Gegenwart eine fehr gleichgültige Sache und nicht einmal ihre Eisenbahn-Actien würden dadurch fallen.

Sodann ist die Weißagung insgemein nicht so gemeint, daß sie unbedingt erfüllt werden müßte, sondern sie hat zugleich einen ethischen Inhalt als drohende Warnung. Dem kranken Könige Hiskias wurde sein sofortiger Tod im Namen Jehovahs verkündet: aber auf sein Flehn ihm nach neuer Weißagung noch eine Frist von 15 Jahren verzönnt. (a) Wicha hat geweißagt, daß Zion als Feld gepfligt, Jerusalem zu Steinhausen werde, der Tempelberg zu Waldhöhen: daß sich das nicht erfüllte, galt dem Vollsdewußtsein nicht als falsche Weißagung, sondern durch das Flehn des gottesssürchtigen Königs ließ sich Jehovah des Übels reuen das er über sie geredet hatte. (b) Aber neben der Erinenerung an mancherlei falsche Propheten wird auch Gottes selbst gedacht als einen Lügengeist den Propheten sendend, um mit falscher Weißagung einen verhaßten König in's Verderben zu stürzen. (c)

Auch deßhalb ist schwer die Thatsache einer erfüllten Weißagung

a) Jef. 38, 1-5. 2 Kön. 20, 1-7. b) Jerem. 26, 18 f. c) 1 Kön. 22, 19 ff. 2 Chron. 18, 19 ff.

ficherzustellen, weil eine poetische Anschauung es liebt Bergangenes als ein Gegenwärtiges zu ichilbern, wo nicht als Ruffinftiges, und ein foldes Fragment in Die Sammelichrift eines altern Bropheten perirrt. als genaue Borbersagung des Zufünftigen erscheint. Ein ganzes prophetisches Buch ist nach mehrsachen Mertzeichen in dieser Beise erdichtet: in die Geschide wunderbar beschützten Glaubensmuthes und in den Mund eines alten ber Boltserinnerung befannten Propheten Daniela) ift zur Reit, als ber König von Sprien Antiochus Epiphanes Die judische Religion und Nationalität mit furchtbarer Gewalt vernichten wollte. diefe Ermahnungs- und Trostschrift gelegt worden, welche die Gefcichte bereits burchlebter Jahrhunderte in bester Renntniff berfelben bis auf diese Gegenwart weifagt, um nach dem in Bisionen geschauten Berlaufe von vier Weltmonarchien Das wunderbare Reich ber Beiligen als bemnächst bevorstebend zu berechnen, das nie gekommen ift. Der indischen Überlieferung lag wohl eine Ahnung dieses Umstandes 2n Grunde, daß sie dieses prophetische Buch weder unter die großen noch unter die kleinen Propheten eingereiht hat, deren Sammlung bereits abgeschlossen war, als dieser neue Daniel erschien; und ähnliche Dichungen, so aus berselben Zeit Drakel, von einem alexandrinischen Juben in den Mund der Sibylle gelegt, als der Brophetin des Beidenthums, b) finden sich noch einige in der jüdischen Literatur.

Am sichersten scheint daher die Borhersagung da, wo durch ihr nicht genaues Zutressen mit der Wirklichseit ihr Borher verbürgt ist. So wird dem Jesaias eine Weißagung zugeschrieben über Babylon, daß die Stadt durch ein entsetzliches Gottesgericht von den Medern ersobert, von der Erde vertilgt wie Sodom und Gomorrha nicht bewohnt werde in Ewigseit außer von den Thieren der Wisse und von den Waldteusseln, die daselbst tanzen werden. Aber Babylon wurde bei der Eroberung durch Chrus sast unversehrt gelassen, erst in Folge einer Empörung ließ Darius Hystaspis die Mauern schleisen, erst Xerzes den prachtvollen Belustempel abbrechen und erst nachdem Seleusus Ristator Seleucia erbaut hatte, ist der Reichthum von Babel auf diese Rachbarstadt übergegangen, aber jenes war noch zur Zeit des Augustus

a) Ezech. 14, 14. 20. 28, 3. Brgl. Esra 8, 2. Nebem. 10, 7. 8, 4. b, 3m 3. Buche ber Sammlung Sibpllinischer Orakel. o) Jef. 13.

von vielen Taufenden bewohnt und ift erft unter der Herrschaft des Islam ganz allmälig verödet.

Hiernach dürfte das Wesen dieser Weißagungen, die durch den jedesmaligen geschichtlichen Gesichtskreis des Propheten begränzt erscheinen, weit weniger in der Wahrfagung des Zufälligen zu erkennen sein, als in der frommen Einsicht des Nothwendigen und Bernünftigen, der ewigen Gesetze, nach denen die Borsehung die Geschicke der Bölker lenkt. Es ist der Glaube an die siegreiche Macht des Guten und ein mächtiges Borgefühl der welthistorischen Bestimmung des Judenthums, die sich doch in einer wesentlichen Beziehung anders erfüllt hat, als die Propheten sie dachten.

Mit Maleachi bald nach dem Exil verstummt die Prophetie, weil jene Begabung und Form des Geisteslebens aufhörte, wie etwa das Geschlecht der classischen Dichter in der Literatur eines Bolks. Das jüdische Bolk hielt die Erwedung neuer Propheten immer für möglich, wie geneigt war es doch Iohannes den Täuser für einen solchen zu achten! Die Erwartung der Wiederkunst des Elias oder sonst eines der alten Propheten als Borläuser oder Begleiter des Messias ist nur derselbe Glaube in supernaturaler Form. Der jüdische Orden der Essener rühmte sich denselben Geist wie die Propheten zu bestigen, und der jüdische Geschichtschreiber Iosephus berichtet seltsame Vorbersagungen von einzelnen Ordensgliedern.

Die heiligen Schriften der dritten Abtheilung enthalten vornehmlich die Poesie und Lehrweisheit der Hebräer. Die Psalmen, lyrische Ergüsse frommer Herzen in allen Stimmungen des religiösen Gemüths, vom Jubel der sich in die Arme Gottes wirst dis zur schmerzensvollen Wehklage und Buße, manche mit epischen Rücklicken auf die Bolksgeschichte durchwebt, manche ganz individuelle Stimmen, andre besonders spätere zum Tempelcultus gehörig, werden für alle Zeiten diesen rein menschlichen Gesühlen vorbildlich und spmpathisch bleiben, etwa mit Ausnahme der Fluchpfalmen gegen die Feinde wie Gottes so des Dicheters, die dem jüdischen Zorneiser angehören.\*) Die Sammlung des Psalters von 150 Liedern in 5 Büchern ist in verschiednen Abtheilungen und Jahrhunderten entstanden. Die beigeschriebenen Namen der

<sup>\*) 3. 28. 109. 137, 8</sup> f.

Dichter gehören einer spätern unsichern Überlieferung, aber nach dem Liede des Mose von der Unendlichkeit Gottes und der Bedürftigkeit des Menschen") hat wirklich der königliche Sänger den hohen Ton angegeben für die verschiedenen Arten des religiösen Gesanges, b) der dann sortklang dis lange nach dem Exil vielleicht dis in die Makkadische Zeit. Die Form hebräischer Boesie ohne absichtlichen Neim und ohne gleichmäßige Sylbenzahl bewegt sich doch in einem harmonischen Rhythmus, Gedanke und Ausdruck insgemein paarweise gegliedert.

Das Hohelied ist eine zusammenhängende, aber wohl im Bolksmunde unter einander geworsene Sammlung idpllischer Liebestieder in aller orientalischen Gluth der Flamme Jehovahs, nicht aus dem Serail, doch aus der Zeit Salomos. Als edles Denkmal der Borzeit einmal aufgenommen in die heilige Urkunde mußten diese unverstüllten Naturstimmen dem frommen Bewußtsein zu Bildern werden sür die Liebe Jehovahs zu seinem Bolke, nachmals Christi zur Kirche, wie ja zu allen Zeiten der höchsten Hingebung an Gott zugestanden wurde Bild und Namen zu entlehnen von geschlechtlichen Reigungen.

Die Sprüche Salomos enthalten die Spruchweisheit eines ganzen und sehr klugen Bolkes, auch seines weisen Königs, erfahrungsgemäße Lebensklugheit und religiöse Bergeltungslehre. Aber der Presdiger Salomo hat aus einer Zeit, da schon des vielen Büchermachens kein Ende war,c) die Maske dieses Königs vorgenommen, wie er, der alles genossen hat, was die Erde bietet, alles nichtig sindet; und nur dies Gefühl der Eitelkeit aller Dinge, das hier doch auf die weise und dankbar gegen Gott zu genießende Gunst des Augenblicks zurückweist, hat mit seiner Trostlosigkeit dem frommen Sinne zugesagt.

Das Lehrgedicht Diob mit tiefen Sinnen, hochpoetischer Naturanschauung und fast dramatischer Gestaltung, wenn sich's auch naturgemäß nicht so redet in Ansechtung, erhebt gegen die fromme Meinung des Alterthums, daß es dem Guten gut gehen müsse und die Glücklichen die Gottgeliebten sein, den Beweis, den der bittre Ernst des Lebens daz gegen führt, um zu der wahren Lösung des Räthsels zu gelangen, zur

a, Pfalm 90. b) Bon ben 73 bem David zugeschriebenen Pfalmen trägt bie größere Sälfte teine innern Merkmale gegen biesen Ursprung, einige sind nicht von, aber auf David gebichtet wie Pfalm 110. c; Preb. 12, 12.

unbedingten Ergebung in die unergründliche Macht und Weisbeit Gottes. Die Zwischenrede Elibus. 1) welche mit allerlei fleinlicher Reflerion diese Lösung vorwegnimt, die erst der erscheinende Gott groffartig gibt, ift spätere auch schriftstellerisch unvermittelte Ginschaltung. Der Epilog, welcher die Erzählung wiederaufnehmend dem bewährten Dulder alles Berlorne verdoppelt erstattet, wiefern auch erschlagne Kinder erstattet werden können, b) ist das Zugeständnig für das bekämpfte Borurtheil im Sinn einer afthetischen Befriedigung, sowie ber Brolog im himmel baffelbe Zugeftandnif finnig einleitet. Die Schilderung beutet auf eine patriarchalische Reit, aus der mohl die Sage von eines wirklichen Siob schwergeprüfter Gottesfurcht die Grundlage des Gedichts geworben ift, c) auch ber Satan im Prolog trägt einen alterthümlichen Charafter als noch zugelaffen unter Die Sohne Gottes: aber Die fritische Macht bes Ameifels, von der diese Boefie ausgeht und der Styl zeigt auf die Entstehungszeit, als das hebräische Bolk felbst anfing ein Siob zu werden furz vor dem Exil.

Das Judenthum bat bei all' feiner gaben Eigenthümlichkeit boch schon unter ber perfischen Berrschaft religiöse Borftellungen bes Barfismus unbewußt in sich aufgenommen. Dem gewaltthätigen Aufdrängen griechischer Sitten unter dem Könige von Sprien Antiochus Epiphanes hat sich Juda Makkabe, ber ein Hammer wie Karl Martell die Bedränger seines Bolkes zerschlug, mit seinen Brütern entgegengeworfen, und die Makkabäer haben dem Bolke Jehovahs noch auf kurze Frist ein selbständiges Baterland erkämpft. Aber der friedlichen Macht griechifcher Bildung hat das Judenthum wenigstens außerhalb Balaftinas nicht widerstanden. Vornehmlich in Alexandrien der Weltstadt Alexanders. wo neben ben Schäten ber Erde im großen Tauschandel griechische Weisheit mit ben Offenbarungen bes Morgenlandes zusammenströmte, hat eine mächtige Gemeinde bort anfässiger Juden sich beide Arten des Reichthums mit kluger Betriebsamkeit angeeignet. hier entwickelte fic ein gelehrt beschauliches, von platonischer Philosophie durchdrungenes Judenthum, das nur durch die künstlichste Auslegung in der altväter-

a) Hob 32—37. b) Die boch burch ein Rebactions-Berfehn, obwohl nach 1,-19 erschlagen, in ber nachmaligen Rebe Hiobs 19, 17 noch als gegenwärtig erscheinen. c) Ezechiel 14, 14—20.

lichen B. Schrift sich zurechtfand. Aber auch ber Gemeinde mar bas Griechische zur Muttersprache geworden, so daß für ihr Bedürfniß eine griechische Übersetzung ihrer B. Schrift entstanden ift, die Septuaginta, bie ber siebenzig Dolmetscher, so genannt nach ber Erzählung, daß ter König Btolemäus Bbilabelphus zum Behuf einer allgemeinen Gefetssammlung in ber gebildeten Weltsprache 72 Schriftgelehrte aus Bas lafting nach Agypten berief, welche jeder in seine Zelle eingeschlossen ben aanzen beiligen Text in's Griechische übertrugen, und als alle diese Übersetzungen mit einander verglichen wurden, da fanden sich alle wörtlich gleich, zum Zeichen daß Gott felbst fie dictirt habe; und um fo grofer erscheint biefes Wunder, wenn man erwägt, daß die Übertragung burd Boraussekungen des bellenistischen Judenthums bedingt oft weit bom bebräischen Texte abweicht. Es ist eine Legende ersonnen und geglaubt, um die B. Schrift in der Sprache bes Beidenthums zu entschuldigen und zu rechtfertigen. An dieses hellenistische Beiligthum, wie 8 allerdinas in Aappten durch verschiedene Hände entstanden, ein Ichrhundert vor Christus vollendet war, haben sich allmälig andre ibifche Schriften angeschlossen, die theils in Palästina geboren in's biechische libersett, theils von Haus aus griechisch geschrieben, bem wiechischen Judenthum als fein eignes Rleisch und Blut ausagten. Das mästinische Judenthum hat sie von seiner H. Schrift, als Regel alles lwens nachmals griechisch ber Ranon genannt, zurückgewiesen als Apotruphen, b. b. buntle, verborgne Schriften unter bem Borpurfe ihres dunklen Ursprungs oder weil sie dem Bolke verborgen getalten werben follen. Dem Begriffe nach find es Schriften, für velche der unberechtigte Anspruch ihrer Aufnahme in den Kanon gemacht worden ift, und welchen boch eine gewisse Berechtigung neben bemfelben gebührt. Beschichtsbücher, Lehrschriften und an beibe angranzend erbauliche Erdichtungen.

Das erste Buch der Makkabäer, aus dem Hebräischen überssetz, enthält die Geschichte des heldenmüthigen Kampses gegen die sprischsgriechische Gewaltherrschaft,\*) lüdenhaft doch geschichtlich treu, ohne wunderbares Eingreisen, aber die Geschichte eines Bolks, das für seis uen Glauben und seine Freiheit kämpft, ist immer groß. Das zweite

<sup>\*) 175-135</sup> por Chrifto.

Buch ber Mattabäer bringt einen Theil berfelben Geschichte a) mit abentheuerlichen Bundersagen und mit zwei erdichteten Schreiben, biefe zur Empfehlung bes Festes ber Tempelweihe.

Das Buch Judith erzählt nicht ohne historische und geographische Widersprüche die kühne List einer gesetzeseifrigen Jüdin, die für ihre Reize den Kopf des assprischen Feldherrn eingetauscht hat; eine patriotische Dichtung hebräischen Ursprungs aus der Zeit der Kämpfe gegen Kom, vielleicht erst aus der Zeit des Sternensohns Bar Cochba, dem das jüdische Bolt als einem Messias nach seinem Herzen zugefallen ist.

Das Buch Tobi gleichfalls aus Baläftina und mit den Malen, der persischen Sinwirkung, dem Hiob nur vergleichbar nach dem Beresause der Fabel, berichtet erbaulich die endliche Besohnung der im Berestraun zu Gott, in Gebet, Enthaltsamkeit und guten Werken ausharerenden Frömmigkeit.

Bon den Lehrschriften verkündet das Buch der Weisheit, alexange der Ursprungs, aber wiederum aus dem Munde Salomos, wie die aus Gott stammende sittlich religiöse Weisheit im jüdischen Both vom Ansange an waltend im Gegensatze der ungläubigen Welklinder die Ihrigen zu Gott und zur Unsterblichkeit führt. Streift dieses Buch die Tiefen hellenistischer Philosophie, so hat Jesus Sirach, ein Basiläftinenser, der viel nachgedacht über menschliche Sitten und Geschich, die Weisheit geseiert als Quell aller Tugend und Gottseligkeit; seine Enkel hat dieses Buch in's Griechische übersetzt.

## §. 19. Das Neue Teftament.

Die Kirche bes ersten Jahrhunderts, auch die dem jüdischen Seisligthum nicht verpflichtete, hatte keine andre H. Schrift als das A.z Testament. Die nach dem Gebrauche der Spnagoge üblichen Abschnitte besselben wurden in der Gemeindeversammlung zur Erbauung und als Grundlage frommer Herzensergießung verlesen. Aber jemehr das Christenthum zum Bewußtsein gelangte als Erfüllung aller Prophetie etwas für sich selber zu sein, desto weniger konnten jene vorchristlichen Denkmale genügen, und so hat sich im 2. Jahrhunderte ohne bestimms

a) 176—161 vor Christo. b) Um 132 nach Christo. c) Um 130 vor Christo.

ten Beschluß sehr allmälig eine neue H. Schrift gebildet soweit möglich aus Denkmalen der apostolischen Kirche, nachdem auch über sie, die an teine Zukunft unter den bisherigen Bedingungen des Erdenlebens gesdacht hatten, schon die Ehrwürdigkeit des Alterthums gekommen war.

Die Baulinischen Briefe nach ihrem Eingehn auf persönliche Bershältnisse und individuelle Zustände der Gemeinden ihrer Adresse waren nicht auf ein wiederholtes öffentliches Berlesen, noch auf weite Berbreisung berechnet. Im Kolosser-Briefe ist zwar verordnet, ) ihn der Gemeinde von Laodicea lesen zu lassen, wiederum einen Brief des Apostels an diese Gemeinde zu lesen: aber das ist nur ein Austausch wie zwei besteundete Kreise die Briefe eines gemeinsamen Freundes einander mittheilen. Den Judenchristen konnten diese Briefe ohnedem nie zu beiligen Schriften werden.

Haben in der Gemeindeversammlung zunächst an alttestamentliche Beisagungen Bruchstüde aus Jesu Leben und Lehre als ihre Erfüllung sangeschlossen, noch aus eignem Erlebniß, so mochte wohl geschehn, wan solch ein lebendiger Svangelist seines Wegs weiter zog, daß er ihre Erinnerungen in einigem Zusammenhange auszeichnete, und solch Evangelium sofort das Besitzthum dieser Gemeinde wurde, oder wie Weangelium des Lutas nach seiner Zueignung an Theophilus von wer bestimmten Persönlichseit aus sich in einem Gemeindekreise versteitete.

Die erste Spur einer Zusammenfassung Paulinischer Briefe und enderer Schriften zeigt sich im zweiten Betrusbriese; b) aber es ist nicht der Apostel, sondern ein Unbekannter im 2. Jahrhundert mit der Besmus-Maske, der jene Briefe nicht ohne eine Bemerkung über schwieriges Berständniß und über ihre Misteutung empsiehlt. Papias, Bischof von Hierapolis, der in früher Jugend noch den Iohannes gesehn, und in seinem Alter, das dis über die Mitte des 2. Jahrhunderts reicht, die Alten, die noch mit den Aposteln verkehrt hatten, sleißig befrug nach iren Erinnerungen aus der Urzeit des Christenthums, gedenkt zweier Evangelien, hat den ersten Brief des Iohannes wie des Petrus gebraucht und geht auf den Wegen der Offenbarung Iohannis: aber davon sehlt iche Spur, daß eine bestimmte Sammlung urchristlicher Schriften ihm

a) Rol. 4, 16. b) 2 Ptr. 3, 15 f.

vorgelegen hätte, vielmehr weist er von den Büchern hinweg auf die lebendige Überlieferung.

Noch vor der Mitte dieses Jahrhunderts ift es ein von der großen Rirche Ausgestofiner, boch tief von der neuen Berrlichkeit des Christenthums Ergriffner. Darcion, welcher, ba er in feiner Beringschätzung bes Jubengottes das A. Testament nicht anrufen konnte, eine neuen Beilige Schrift geltend machte: nur ein Evangelium, wesentlich bat des Lukas, und den Apostel, nehmlich 10 Baulinische Briefe. Etne 3 Jahrzehnte nachher werden die 4 Evangelien als die 4 Ströme, die ergossen aus einer Urne das neue Baradies umschließen, so felbstoer ständlich bevorzugt, daß ein schriftstellerischer Bersuch ihre Berschieden beiten zu einem Evangelium verschmelzen will, und in der gangen großen Kirche erscheint ein Neues Testament als dem Alten ebenbürtig schon nabe seinem bermaligen Umfange, nur daß in verschiednen Gemeindefreisen das Urtheil noch schwantte, einestheils über die meisten katholischen Briefe, ob sie nicht als unsichern Ursprungs auszuscheiben. anderntheils über einige Schriften apostolischer Art. Das Evangelium, ber Hebraer, ben Brief bes Barnabas, bes Clemens von Rom, bem Hirten des Hermas, ob sie nicht in die heiligen Urkunden aufzunehmen fein. Bur felben Zeit wurden in einzelnen Gemeinden folche Schriften in regelmäßiger Wiederkehr verlesen, so in Korinth der Brief, der Clemens gegen Ende des erften Jahrhunderts im Namen ber römischen Gemeinde an die zu Korinth bei innern leidenschaftlichen Streitigkeiter als eine Ermahnung zum Frieden geschrieben hatte. Noch in den erste Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts hat das Urtheil der Kirche, jetzt abe gesehn vom ersten Briefe des Betrus und Johannes, so geschwantt, je die Johanneische Offenbarung in diese Frage gezogen. Aber mit ber äußern Einheit der katholischen Kirche hat dieses Urtheil sich noch in Diesem Jahrhundert dahin geeinigt, daß die Auszuscheidenden famme ber Offenbarung festgehalten wurden, Die Aufzunehmenden ausgefchieben blieben, obwohl mit verschiedner Werthschätzung berfelben. Einige fleine Synoden haben diefes nur ausgesprochen, als es bereits in ber öffentlichen Meinung entschieden war, und ihre Beschlüffe, daß nur, Diese kanonischen Bücher in den Kirchen verlesen werden sollten, habens ebenfalls allgemeine Anerkennung gefunden. Wodurch das Urtheil der Kirche sich entschieden hat, das war ebensosehr ein unbewußtes Hertommen des Glaubens an ihren Ursprung aus apostolischen Kreisen, als ein Gemeingefühl, die sichern Grundlagen ursprünglichen Christenstums an ihnen zu haben.

Das N. Testament enthält historische Schriften, lehrhafte Briefe und eine prophetische Schrift, alle in griechischer Sprache, die Weltstelligion hat ihre Urkunden in der Weltsprache niedergelegt, die zwar atischen Herkommens, doch nicht mehr in der Reinheit ihres goldnen Zeitalters. damals als gemeine griechische Sprache weit verbreitet war; von den jüdisch Gebornen ist sie mit hebräischen oder aramäischen Sprachformen versetzt und von den einzelnen Autoren je nach dem Rase ihrer literarischen Bildung sehr verschieden, doch nicht ohne seste grammatische Regeln gehandhabt worden. Die Betrachtung dieser Schriften, wiesern aus ihnen die Glaubenslehre quillt, hat zunächst die Zeit ihres Ursprungs und die in der Sicherheit über ihren Versasser liegende Bürgschaft zu untersuchen.

## §. 20. Paulinifche Briefe.

Die ältesten und sichersten Denkmale christlichen Glaubens sind die Paulinischen Briefe; die vier großen: der an die Galater, zwei an die Korinther und der an die Kömer, als ächte Urkunden der, aposkolischen Kirche auch vom kühnsten wissenschaftlichen Zweisel nicht beschlichen Kirche auch vom kühnsten wissenschaftlichen Zweisel nicht beschlichen Kirche auch vom kühnsten wissenschaftlichen Zweisel nicht des priefe an die neugegründete Gemeinde zu Thessal von ich, in der Theilnahme an ihren Drangsalen und zur stüllichen Ermahnung, der Erste unter dem Eindrucke der bevorstehenden Biederkunft des Herrn zum Weltgericht, der Andre die dadurch ausgeswegten Leidenschaften ermäßigend. Dieses als den sonst bekannten Ersvartungen der apostolischen Kirche entsprechend, sowie der verhältnißsmäßig geringe Gedankeninhalt beider Briese ist kein Grund gegen ihre Achtheit. Sie sind in Korinth um das Jahr 54 geschrieben, hiernach die auf die Rachwelt gekommenen Briese des Paulus ohngesähr innershalb eines Jahrzehents versaßt.

Paulus, nach ber römischen, für ben Apostel ber Heiben üblich gewordnen Form seines Namens, — ben Juden wird er immer ber Rabbi Schaul geblieben sein, — war in Tarsus, ber griechisch gebileben Hauptstadt Ciliciens geboren, in Jerusalem zum Pharisäer erzogen, ein Schriftgelehrter, zugleich nach morgenländischer Sitte ein

Handwerker, Weber von grobem cilicischen Tuch vornehmlich zu Reisezelten. Sein ererbtes römisches Bürgerrecht ist ihm auch innerlich etwas gewesen, indem es ihn hinauswies auf das römische Weltreich, und nicht wie die Iudenapostel ist er stolz Schmach zu leiden um Christi willen, in Philippi weigert er sich den Kerker zu verlassen, bis die Magistratspersonen, welche ihn gegen sein Bürgerrecht gemischandelt haben, ihn ehrenvoll herausgeseiten. Din Zeitgenosse Jesu schein er denselben in Ierusalem doch nicht gesehn zu haben. Sein Withen gegen die Christen ging aus religiösem Ernste hervor in der Ahnung dessen, was damals noch verschlossen werschlichen erst durch ihn selbst eine Macht werden sollte, die Bedrohung des väterlichen Gesetzes. Hat er bei der Steinigung des Stephanus gestanden und Christen dem Henser überliefert, so hat er auch ihre Standhaftigkeit gesehn und ihre Bertheidigung gehört, also daß er sich sühlte als ein Kämpser wider ihren Christus.

Den Wendepunkt feines Lebens, durch den er brach mit feiner Bergangenheit, hat er im reinsten Ausdrucke bezeichnet: "als es Gott gefiel feinen Sohn zu offenbaren in mir." b) Doch hat er felbst bies Ereignift als eine ihm bestrittene Erscheinung Christi ben Erscheinungen an die Seite gestellt, burch welche einst ber Auferstandene fein unvergängliches Leben ben Seinen bewährt hatte. c) Das Bedürfniß, für bie siegreiche Durchführung des Kampfes, dessen Feldherr er geworden ift, ben alten Aposteln gleichzustehn als gleich ihnen unmittelbar burch Christus berufen, mochte felbst unbewußt zu dieser Auffassung beitragen. d) Auch anderwärts ist Christus ihm erschienen. e) In Troas bat Die Erscheinung eines hülferufenden Macedoniers ihn bestimmt nach Europa überzusetzen. ) Es ist eine Gefühlsentscheidung in der supernaturalen Form der Bision, nur mehr individualisirt als der Dämon des Sofrates. Die Bisson ift der Traum des Wachenden, in welchem ben burch eine gewisse Krankhaftigkeit ober Überreizung bafür Empfanglichen und boch geistig Begabten bas innerliche Schaffen ihres Beiftes

a) AGesch. 16, 37. vrgl. 5, 41. b) Gal. 1, 16. Die Erzählungen davon in der Apostelgeschichte, wenn auch die zwei Letztern als aus Paulus eignem Munde, sind doch nur Berichte zweiter Ordnung, wie man sich's erzählte. c) 1 Kor. 15, 5—7. d) 1 Kor. 9, 1 f. e) AGesch. 18, 9 f. 22, 17 ff. 23, 11. Im allgemeinen bestätigt durch 2 Kor. 12, 1. f) AGesch. 16, 9 f.

gegenständlich vor die Seele tritt. Ihre eignen wenn auch nur halbbewußten Gedanken haben die Bisson erzeugt und sühlen sich durch diefelben bekräftigt. Paulus hat auch gemeint einmal in den dritten Himmel entrückt zu sein und Unaussprechliches vernommen zu haben. <sup>a</sup>) Er ist ein Bissonär, obwohl mit dem schärssten Berstande, und der Ruhm seiner himmlischen Berzückungen erinnert ihn selbst an das Leiden, das nach seinem Dasürhalten durch einen Engel des Satan ihm angethan seine apostolische Wirtsamkeit hie und da verstörte. Nicht unwahrscheinlich ist rie Überlieserung, daß er an der fallenden Sucht gelitten habe. Dreimal hat er zum Herrn gesteht ihn zu befrein. Der hat ihm geantwortet: laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist mächtig in den Schwachen. <sup>b</sup>) Und es erfüllt ihn das Gestihl, daß er nichts ist durch sich selbst, aber alles und gewaltig durch Ehristus.

Seine Wirksamkeit war kein Sichvordrängen. Nicht einmal drängt es ihn die noch in Jerusalem weilenden Apostel zu befragen über Lehren und Thaten des Auferstandenen. Erst nach Jahren kehrt er dorthin zurück um den Petrus kennen zu lernen, bei dem er vierzehn Tage verweilte. Erst Barnabas holt ihn aus Tarsus zu seinem Beistande in der auswachsenden Gemeinde zu Antiochien. Diese hat dann beide zu einer Missionsreise ausgesandt. Sie durchwandern Chprus und einige Landschaften Kleinasiens kleine Gemeinden begründend meist unter Heiden griechischer Bildung.

In dem Briefe an die Galater, Bewohner einer Gegend Kleinsasiens, die von einem eingewanderten celtischen Stamme, Galliern, den Namen führt, hat Paulus gelegentlich der Behauptung seines guten apostolischen Rechts einige Denksteine dieses apostolischen Lebens aufsgerichtet. Hier tritt auch am schärsten der Gegensatz hervor, der nur mehr oder weniger verhüllt durch alle seine Sendschreiben geht.

Das Indenthum hatte in dem halbberechtigten Borgefühl seiner welthistorischen Bestimmung eine Art Heidenthum in sich ausgenommen, indem es Proselhten warb, denen nicht das schwere Joch des Gesetzes, sondern nur die sogenannten Noachischen Gebote aufgelegt wurden, onehmlich mit einiger Erweiterung derfelben, daß sie dem Gögendienste,

a) 2 Kor. 12, 2 f. vrgl. 1 Kor. 14, 18. b) 2 Kor. 12, 5 ff. Genauer: "Meine Kraft erweist sich vollsommen in ber Schwachheit." Brgl. Gal. 4, 14. c 1 Mos. 9, 4—6.

ber Gottesläfterung, ber Blutschande, ber Biberseplichkeit gegen Die Obrigfeit und bem Berzehren bes Fleisches in seinem Blute absagten; por Alters Bedingungen, unter benen beidnische Fremdlinge in Balastina wohnen durften, jur Zeit Jesu betrachtet als Gebote Gottes, unter benen die Ahnherren des Bolks noch vor der Mosaischen Gesetzgebung Freunde Gottes gewesen waren, und so ber ganzen Menschbeit gegeben. Im damaligen innern Absterben des Beidenthums auf den Söhen weltlicher Bildung hielten fich fast in allen Städten des römischen Reichs Broselyten der Art zur Synagoge, und wo das Evangelium von ben Juden verschmäbt murde, waren sie es, die basselbe annahmen und ihm eine Brude zur beibnischen Bevölkerung schlugen. Die Gemeinde zu Antiochien hatte sich zum großen Theil aus Profelyten gebildet, und hier ift in der bestimmten Unterscheidung von den Juden der Name Christianer entstanden.") Barnabas und Paulus hatten nach der Sitte Antiochiens in Ländern griechischer Bildung zahlreiche Broselpten und Beiden getauft. Da um die Mitte des Jahrhunderts tamen Einige aus Jerufalem, die fagten : "So ihr euch nicht beschneiden laft, konnt ihr nicht selig werden." Die Beschneidung als Bfand und Sinnbild ber Übernahme bes gangen mosaischen Gesetzes mit allen seinen Ceremonien. Man erkennt hier die Gefährdung des Chriftenthums: Die Onade Gottes, das ewige Seelenheil abhängig von folch äußerlichem Gebahren, und das Christenthum auf immer berabgefett zu einer ilibischen Secte! Doch entstand barüber heftiger Zwiefpalt. Hoffnung das Ansehn der Apostel in Jerusalem für eine milbe Lösung zu gewinnen, begaben sich Barnabas und Paulus, er sagt in Folge einer Offenbarung, borthin, und die Darstellung ihrer großen Erfolge unter ben Beiben, ihre Bedingung bie Freilasfung vom judifchen Gefet. hat die Bäupter der dortigen Gemeinde, Betrus, Johannes und Jatobus den Bruder des Herrn, die nur für das Bolf des Gesetzes ihre Mission erkannten, bewogen, ihnen die Sand zu reichen als ben Aposteln der Heiden, ohne irgendeine Bedingung, als daß sie der Armen in Jerusalem gebenken möchten. b)

Aber dieser Bertrag konnte schwerlich Bestand haben. Schon die jüdischen Schulen waren darüber uneinig, ob die Proselhten, diese nur

a) AGesch. 11, 26. b) Gal. 2, 1—10.

halben Juden, an den Freuden des Messiadreichs theilhaben, oder von demselben ausgestoßen würden. Waren die höchsten Segnungen der Religion zu erlangen ohne das jüdische Geset, wozu dann seine Last! So sah das Christenthum, das zugleich ein Iudenthum bleiben wollte, sich fortwährend durch die Kirche aus den Heiden bedroht, und hat es Paulus auch nicht ausdrücklich gethan, so war es doch eine Folge seines Evangeliums, daß er die Juden abhalte ihre Knaben zu beschneiden.\*)

Das Judenthum als eine körperliche Religion verbot jede engere Gemeinschaft insbesondre das Zusammeneffen mit einem Unbeschnits tenen: das Christenthum zumal in seiner ersten Innigkeit folog die engste Gemeinschaft feiner Genoffen und ftellte fie bar im Liebesmabl : das konnte der Judendrift mit dem Beibendriften nur halten, indem er die geheiligte Sitte seiner Bater preisgab. Als Betrus nach Antiodien tam, hat er anfangs mit ben Beidenchriften zusammen gelebt und gegeffen. Als abermals Eiferer für das Gefet von Jerusalem famen. bat er sich dem gemeinsamen Liebesmahl entzogen, andre Judenchris ften, felbst Barnabas find bem gefolgt, und fo follten die Beibendriften genöthigt werden als Juden zu leben. Paulus betrachtet dies als ein Thun gegen befre Überzeugung, eine Seuchelei, und hat das Gebahren bes Betrus ihm in's Angesicht öffentlich gerligt. Der Apostelfürst mochte vielleicht nur um des Friedens willen mit feinen Boltsgenoffen aur altväterlichen Sitte gurudgekehrt fein. Aber Diefer Zwiesvalt icheint nie wieder ausgeglichen. Betrus steht noch in den Erinnerungen ber Judenchriften des nächsten Jahrhunderts als ihr Barteihaupt. Nicht leicht war biefer Gegensat für Paulus, ber seine Beweise auf bem Boben des A. Testamentes zu führen batte, also mit den Waffen seiner Beaner. Es ist sein tragisches Geschick, daß dieselbe Macht, für die er vordem geeifert hat, ihm aus dem Schoffe der apostolischen Kirche selbst beraus überall feindselig entgegentritt; folde, die er falfche Brüder nennt, heften fich an seine Sohlen, indem fie die bekehrten Beiben zu überreben suchen, baf er ein falscher Apostel sei und burch Berachtung bes Befetes, bas Gott feinem erwählten Bolte gegeben als bas Pfand feines Bundes und die Bedingung feiner Gnade, fie um ihre Geligkeit betrüge.

Wenn er dagegen nicht ohne einen Seitenblid auf die überdie-

<sup>\*)</sup> AGefc. 21, 21.

maßen großen Apostel") sein Apostelamt vertheidigt, geschah es nach der allgemeinen Bedeutung dieses Wortes und nach dem vollen idealen Rechte, daß auch er von Christus gesandt, mehr gewirkt und mehr geslitten habe als irgendein anderer, in der stärksen Mischung von Selbstgefühl und Selbstdemüthigung: allein das geschichtliche Vorrecht der Zwölf, ihre Betrauung durch den Herrn und ihre Vertraulichkeit mit seinem irdischen Wandel, war doch auf Erden nicht mehr zu erlangen.

Im Kampfe ber Beister um das ewige Recht eines vergänglichen Gefetes hat unfere Wiffens feine Bartei fich auf ein entscheidendes Wort ihres gemeinsamen Herrn berufen. Er hatte fich boch über bie Sabbathsordnung und ähnliche Berichränkungen mit Wort und That hinweggefett. Er hat das judische Geset über seine Schranken hinausgehoben, als er die Satzungen der Borzeit zu ihrer sittlichen Söhe erhob und zu ihrer Innerlichkeit vertiefte. "Ihr habt gehört, daß zu ben. Alten gefagt ift, bu follst beinen Rächsten lieben und beinen Feind hassen. Ich aber sage euch: liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. b) - Richt was zum Munde eingeht verunreinigt den Menschen, sondern was vom Munde ausgeht, benn das kommt aus dem Bergen." c) Er hat auch in verhüllter Rede vom Tempel, den abgebrochen er in dreien Tagen wieder aufrichten werde, das Abbrechen vom jüdischen Geset und einen Tempel von Geisterhand erbaut verheifen. Sein Apostel felbst hat das nach dem vermeinten Erfolge gemifideutet. a) Das fcbarfere Ohr des Argwohns hat es wohl verstanden, wie die Zeugen boswillig, aber nicht falfch ausfagten : wir hörten ihn fagen : ich will biefen Tempel auflösen, ber von Menschenhanden erbaut ift und in dreien Tagen einen andern aufbauen nicht von Menschenhänden erbaut; 1) ber Tempel bas Sinnbild bes ganzen judifchen Cultus und Befetes. Die offnere Beifagung, fo angemeffen ber Ortlichkeit im Angefichte des Garizim, des heiligen Bergs der Samariter, schlummerte damals auch noch unverstanden im Bergen deffen der sie vernommen bat. (1) Diefe Abschaffung des Gesetzes mag es vor allem gewesen sein, was die Apostel damals noch nicht tragen konnten. B) Christus hat es mit mehr ober minder klarem Bewuftsein bem von ihm ausgehenden Beifte vertraut.

a) Gal. 2, 6. 2 Kor. 11, 5. 12, 11. b) Mt. 5, 43 f. c) Mt. 15, 11. 18. d) Joh. 2, 19—22. e) Mt. 14, 58. f; Joh. 4, 21—24. g) Joh. 16, 12.

Wir hören nicht, daß die Kirche der Apostel irgendwie Ürgerniß gegeben hätte, wie der Herr es gegeben, durch Überschreiten der gesetzlichen Satzungen, vielmehr in Jerusalem waren Tausende von Christen, sie alle Eiserer für das Gesetz. Noch einmal taucht die Rede vom Tempel auf in der Anklage wider den ersten Märthrer: "wir haben gehört ihn sagen, Jesus von Nazaret wird diese Stätte zerstören und ändern die Sitten, die uns Moses gegeben hat." den Mit Stephanus war diese beginnende Entwicklung des christlichen Bewustsseins scheindar untergegangen. Aber neben dem Sterbenden stand der fünstige Träger und Held derselben, d) wie der Testamentsvollstrecker Christi hat er dessen die Apostel sich zunächst an die nationale Seite des Selbstbewustsseins Zesu angeschlossen, so hat Paulus das Allgemeine, das Resligiösssittliche darin geltend gemacht.

Es ist meist so geschehn, daß, wer an der Spitze einer welthistonichen Umwandlung steht, nicht zuerst den Gedanken ausgesprochen,
noch zuerst das Werk unternommen hat. Paulus hat den Gedanken
sech zuerst das Werk unternommen hat. Paulus hat den Gedanken
seste sein und volksthümlich verkündet: kann der Mensch durch eigne gesetzliche Werke selig werden, so ist Christus vergeblich gestorben. Aber das
Gesetz, wie es immerdar unerfüllt bleibt, hat nur alles unter der Sünde
beschlossen. Christus hat am Kreuze unsre Schuld gesühnt für alle, die
sich im Glauben ihm hingeben, auf daß er auserstanden sittlich belebend
in ihnen lebe. Die Entscheidung hat Paulus durch die That gebracht,
indem er die Fülle der Heiden in die Kirche hereinzog. Wenn die Völzter römisch griechischer Bildung Christen wurden, was kam zuletzt darauf an, ob in einem Winkel von Syrien noch einige christliche Synagogen verkümmerten!

Will man die Judenchristen mit einem Parteinamen nennen, der uns erst aus dem 2. Jahrhunderte bekannt, doch wahrscheinlich ein ursprünglicher Christenname ist, so waren die Gemeinden der Apostel allerdings Ebioniten, d. h. die Armen, die Christus selig gepriesen hat, die Armen um des Evangeliums willen, oder richtiger in Folge der Gütergesteinschaft, die man im jugendlichen Enthusiasmus zu Jerusalem begonnen und dadurch die ganze Gemeinde zur Verarmung gebracht

a AGefch. 21, 20. b AGefch. 6, 14. c; AGefch. 7, 58.

hatte; ein Ehrenname wie jener der armen Leute von Lyon, welche dem Luxus der päpstlichen Kirche die apostolische Armuth entgegenhielten, und der Bettler, der Geusen, welche die Freiheit der Niederlande, als sie nicht zu erbetteln war, erkämpsten. Diese Christen waren im Glausben von den Juden nur dadurch unterschieden, daß ihr Messias bereits gekommen war, die Juden den ihren noch erwarteten. Ja die Gleichsbeit mit ihren Bolksgenossen ist noch größer, denn auch die Christen erwarteten das rechte Messiasthum erst von der Zukunft ihres wiederskommenden Herrn; nur hatten sie den H. Geist voraus, nehmlich die sittlich religiöse Macht, die vom Tod und vom Leben Jesu ausging, ein Princip mächtig genug um die Welt des Alterthums aus ihren Fugen zu heben und die Weltgeschichte umzugestalten. Aber Paulus hat das Christenthum noch als eine jüdische Secte vorgesunden, und als die freie Religion der Menscheit verlassen.

War diese Bedeutung des Paulus längst anerkannt, so hat doch gegen die hergebrachte Meinung, daß durch den Vertrag zu Jerusalem alles ausgeglichen und so die Umwandlung glatt abgegangen sei, die Tibinger Schule nachgewiesen, welch ein tieser schmerzensvoller Riß durch die apostolische Kirche gegangen ist. Aber wie es geschieht, daß ein neu aufgesundener Gedanke über das Ziel hinaustreibt, so hat diese Schule auch behauptet, daß Paulus den Kampf ganz unentschieden hinterlassen habe, sein Wert dis zum Untergehn bedroht, daß die älteste Literatur der Kirche, insbesondre die des N. Testamentes aus diesem Gegensatze oder aus unzureichenden Vermittlungsversuchen entstanden und zu erklären sei, daß erst nach einem Jahrhunderte voll unentschiedener Kämpse der Geist des Paulus wieder emportam und gegen Ende des 2. Jahrhunderts beide Parteien sich durch gegenseitige Zugeständznisse zur katholischen Kirche einigten.

Diese Behauptung war nur durchzuführen, indem einestheils jede heidenchristliche Schrift, die etwas nachläßt vom alleinigen Heil durch den Glauben, zu Gunsten der Werke, als ein absichtliches Zugeständniß angesehn wurde, anderntheils jede alttestamentliche Form, jede aristokratische Bevorzugung der Juden und jedes Übelwollen gegen Paulus, selbst das Schweigen über ihn als ebionitisch. Aber Paulus selbst trägt den alleinseligmachenden Glauben im Gegensage der frommen Werke nur auf der Spitze seines Degens, sonst preist er auch den Glauben,

ver thätig ist in der Liebe, ") und ist der volksthümlichen Anschauung ves Evangeliums nicht fremd vom gerechten Weltrichter, der einem jeglichen zahlen wird nach seinen Werken." Er selbst bewegt sich in alttestamentlichen Formen, erkennt das Erstgeburtsrecht der Juden wils lig an und sühlt sich als Jude: "auch ich bin ein Israelit vom Samen Abrahams und vom Stamme Benjamin."

Aber der persönliche Groll gegen ihn mochte noch lange fortbestehn, nachdem der principielle Gezgenschap erloschen war.

Ebionismus, wenn etwas bestimmtes darunter gedacht werben soll, ift die Behauptung der religiösen Nothwendigkeit des mosaischen Gesetzes, und zwar nach den beiden geschichtlich vorkommenden Arten, nach der strengern Form die Nothwendigkeit zum Heile für alle Christen, nach der milbern nur für geborne Juden.

Abgesehn von den Galatischen Gemeinden, um deren junges Christenthum Baulus fich angstet, und boch mit folgerechten Schlüffen und unwiderstehlicher Berglichkeit die jüdischen Irrungen abweist, er= scheint er überall siegesgewiß. Wodurch hätten auch Griechen und Römer, die vorzugsweise das Evangelium des Beidenapostels aufnahmen, fich bestimmen laffen, die fo migliche Beschneidung und das ganze 3och gesetlicher Ceremonien auf sich zu nehmen! zumal nachdem die Berftörung ber beiligen Stadt und der Untergang bes Tempels als ein Gottesgericht über bas Judenthum erschien. Schon in der Verfolgung des Nero und im Berichte des Tacitus über dieselbe werden die römis schen Christen nicht mit ben Juden zusammengeworfen, beren boch grade in Rom Taufende lebten. Rur in Balaftina war bas Judendriftenthum in der Mehrzahl, aber das judische Bolt hat fich in feiner großen Maffe früh entschieden für die Berwerfung des gefreuzigten Meffias. Gelbst Berusalem hatte feit 130 unbeschnittene Bischöfe und schon in diesem Jahrhunderte haben die Judenchristen nur noch vereinzelte Niederlassungen in Sprien, vielleicht eine kleine feparirte Bemeinde in Rom, die doch am Sieg ihrer Sache bereits verzweifelnd nur Befchneidung und Taufe für gleich heilbringend achtete. Der Kirche des 3. Jahrhunderts mar der Chionismus zu einer Reterei geworden und die Erinnerung ganz verloschen, daß es die ursprüngliche

a: Gal. 5, 6. b) Röm. 2, 6. c) Röm. 11, 1.

Gestalt des Christenthums war; die Orthodoxie, von einer höhern Bildung überflügelt und von der öffentlichen Meinung verlassen, wird zur Secte.

Die Briefe Des Baulus find von einverstandenen Genoffen an ihre Abresse getragen worden. Insgemein hat er sie dictirt und pflegt bann einen eigenhändigen Gruß anzufügen.4) Der würde fich täufchen, wer in diesen Briefen auch nur der Form nach das suchte, was man fo obenhin unter evangelischer Einfalt voraussetzt. Baulus versteht es fein Berg auszuschütten und Bergen zu erfassen, je nach ben Umständen mit den gartesten und mit gewaltigen Worten. Doch ist seine Sprache gedrängt, hart und ichroff; oft in verwidelten Berioden reiht er Schluß an Schluß, vom Besondern zum Allgemeinen forteilend und in die letsten Bründe fich vertiefend. Gine Ermahnung zu felbstvergefiner Demuth erhebt sich sofort zu einer Anschanung dessen, der es nicht für einen Raub hielt Gott gleich zu sein , b) beffen Herablaffung und Berherrlichung zu denken unfre Gedanken nicht ausreichen wollen, oder er stellt einen Mittler des Gesetzes mit der Einheit Gottes in eine Colslision, die durch Hunderte verschiedner Auslegungen nicht klar ge= worden ift. c)

Die Briefe an die Gemeinde zu Korinth, der Erste aus Ephesus, der Zweite, dem Paulus selbst bald nachfolgen wollte, aus Macedonien, — ein anderer vor, vielleicht auch noch einer zwischen beiden verloren — enthalten mannichsache Ermahnungen über individuelle Zustände dieser von dem Apostel in der reichen, aller Lust der Welt hingegebenen Stadt zwischen beiden Meeren gegründeten Gemeinde von Judens und Heidenchristen, über ihr Parteiwesen, ihr Rechtssuchen vor heidnischen Gerichten, über Epelosigkeit und Opfersleisch, über die Lieblosigkeit ihrer Liebesmahle, Ausschweisungen ihres häuslichen Lebens und selbst ihrer Liebesmahle, Ausschweisungen ihres häuslichen Lebens und selbst ihrer Sottesdienstes, gegen Zweisel an der Auserstehung, sammt einer leidenschaftlich ausgeregten Bertheidigung seines apostolischen Ansehns, eingerahmt in eine tiese religiöse Anschauung unter dem Stamme des Kreuzes.

Der Brief an die Heiligen zu Rom, als dort nur kleine Haus-

a) Gal. 6, 11. Philem. 19. — 2 Theff. 3, 17. 1 Kor. 16, 21. Kol. 4, 18. b) Phil. 2, 3 ff. c) Gal. 3, 20.

versammlungen vornehmlich aus Judenchristen bestanden. Durch den Berkehr der Provinzen mit der Welthauptstadt allmälig gebildet, ift während des nachfolgenden Aufenthaltes zu Rorinth im Jahr 59 geschrieben als Ankundigung seiner Absicht ihnen demnächst perfönlich das Evangelium zu verklinden, nach seiner Weise nicht auf fremdem Grunde zu bauen. a) Der Apostel bat früh seine Blicke nach Rom gewandt b) in der Abnung, daß bier sich ein Hauptsitz des Christenthums begründe. Er entfaltet seine religiöse Weltanschauung von Abam bis Christus und weiter hinaus, Die Rechtfertigung vor Gott burch den Glauben allein. Da steht er vor dem Räthsel, daß die Heidenwelt hereindrängt in das Gottesreich, während schon damals entschieden war, daß fich das alte Bolf der Berheifung davon abwendet, und in der Unergründlichkeit gönlicher Rathschlusse findet er die milde Lösung, wenn erft die Fülle der Beiden eingegangen sei in das Reich, werde auch ganz Israel, bisber zurückgeblieben und verstockt, errettet werden. Luther nannte diese Spiftel das rechte Hauptstild des N. Testaments und das allerlauterste Evangelium, welches wohl werth ift, daß ein Christenmensch täglich damit umgehe als mit einem täglichen Brote der Seele. So ist der Brief an Die Römer, als diefe ihn unter Die Bant marfen, ein Brief an Die Deutschen geworden.

Die Briefe an die Koloffer und an Philemon hat Paulus aus der Gefangenschaft geschrieben, man zweiselt, ob aus der zweijährigen in Cäsarea oder aus Rom; nach einigen Spuren aus der letztern. Er ist in Kolossä, einer damals herabgekommenen Stadt von Großphrygien, nicht von Angesicht bekannt, der Anlaß des Briefs war doch persönlich durch einen dort Heimischen, in der Gemeinde Angesehenen, ihm nah Berbundenen. Der Zweit zunächst eine Zurückweisung dorziger Irrlehrer, die durch besondre gesetzliche Entsagungen geheimnißzvelle Kunde über weltherrschende Geister und Einsluß auf dieselben rerhießen; ihnen hat der Apostel seinen Christus als den wahren Weltzherrscher und die Sittlichkeit des einsachen Evangeliums entgegengestellt.

Der gleichzeitige Zettel an Philemon in Roloffa, Begleitschreis ben für einen diesem entlaufnen Sklaven Onesimus, der sich an Paulus gewandt hatte, von diesem bekehrt und zur Rückkehr zu seinem herrn

a Rom. 15, 20. b) Rem. 1, 13. 15, 22 f. AGefch. 19, 21.

bewogen worden war, der fortan einen nutbaren Knecht, aber auch einen Bruder an ihm haben soll, zeigt, wie das Christenthum auch das unrechtlichste Recht des Alterthums, statt es gewaltsam zu brechen, zu mildern und einer rechtlichen Lösung entgegenzusühren verstand.

Der Brief an die Gemeinde zu Philippi in Macedonien aus der spätern Zeit der römischen Gesangenschaft, veranlaßt durch den Dank für eine überbrachte Unterstützung, wie der Gesangene sie brauchte, der nicht mehr wie sonst durch seiner Hände Arbeit die Kosten seines Unterhalts in einer von Prätorianern bewachten Miethwohnung der Hauptstadt bestreiten mochte, spricht in der traulichsten Antheilnahme am Wachsthum in Christo der von ihm gegründeten Gemeinde und an ihrer Bewahrung vor Irrlehren, die Gefühle des Apostels aus, der ungewiß über den nächsten Ausgang, Befreiung oder Hinrichtung, beis des gleich gern erwartet, da er nur lebt, auch in Banden noch großartig wirkend, sür das Allgemeine, Ideale, das ihm als Christus erschienen ist.

Die Tübinger Schule hat Die fammtlichen Briefe aus ber Befangenschaft für unächt erklärt, eine Dichtung des 2. Jahrhunderts. Ihre gewichtigsten Gründe: weil erft da die Irrlehrer aufgestanden find. gegen welche diese Briefe streiten, und weil die dadurch veranlagte Erhebung Christi auf den Gipfel eines jenseitigen Beisterreichs nicht der apostolischen Zeit angehöre. Aber die frühen Spuren von Irrlehrern, welche gottartige und doch untergeordnete Geisterordnungen für die Schöpfer ber fichtbaren Welt anfahn, zeigen fich an Simon Magus, bem in ber Apostelgeschichte, und an Cerinth, von beffen feindseligem Rufammentreffen mit Johannes eine unverfängliche Überlieferung berichtet. In der geheimen Engellehre der Effener, diesem jüdischen Orden, bessen Glieder im Gefühle der Berwandtschaft zahlreich zum Christenthum übertraten, lag ein bereiter Anlag vor zu Phantasien ber Art. Eine Erhebung Christi auf den Weltschöpfer- und Weltrichterthron ift auch in anerkannt achten Paulinischen Briefen angedeutet \*) und ber Offenbarung Johannis nicht fremd.

Für ein so privates, nicht unmittelbar religiöses Briefchen, wie das an Philemon, gibt es allerdings kein äußeres Zeugniß der Achtheit als sein Einbegriffensein unter die älteste Aufzählung Paulinischer

<sup>\*) 1</sup> Ror. 8, 6.

Briefe: allein die Undenkbarkeit irgendeines Interesse der nächsten Generationen solch einen Brief zu erdichten, sein ganz individueller, überaus seiner und dem hohen Sinn des Paulus höchst angemeßner Inhalt spricht doch dafür, daß eine Kritik, die solches Zeugniß verwirft, sich das Berständniß einer bedeutsamen Borzeit und das Leben mit ihr willkürlich verkummere.

Rur ber Brief an die Ephefer, ber burch benfelben getreuen Tyditus zugleich mit dem an die Roloffer abgefandt sein will, ") und bessen etwas verblichnes Abbild ist. nur daß mehr vom Mittelvunkt einer heiligen, ursprünglich von Gott verordneten Genossenschaft aus die sittlichen Ermahnungen gestellt werden: er entbehrt so ganz jedes individuellen Rufpruchs an eine Gemeinde, in der Baulus jahrelang gelebt hat, und von deren Borftebern nach anderweitiger unbefangner Mittheilung er mit solcher Innigkeit geschieden war, b) daß hierdurch ber Berbacht einer Fälschung entsteht. In alten Sandschriften ist statt ber Zuschrift "an die Beiligen zu Ephesus" c) die Bezeichnung ber Emvfänger des Briefs ganz allgemein gehalten. Aber Briefe fo insgemeinhin oder als cartes blanches, so daß Tychifus an die leere Stelle den Namen dieser oder jener Bemeinde, an die er ein Exemplar bes Briefs abzugeben angemeffen finde, einzutragen habe, pflegte Baulus nicht zu schreiben, und fo allgemein ift auch diefer Brief nicht gehalten. An das Kolossä benachbarte Laodicea zu benten, fonnte durch die Erwähnung eines Briefs dabin angezeigt scheinen, d) und in ber Sammlung Marcions war ber Brief an die Laodicener überschrieben: aber wenn and ber reichste Geift in Briefen besselben Tags an verschiedne Freunde ohngefähr daffelbe schreiben mag, so verordnet er doch nicht, wie hier geschehen ware, daß sie die Briefe zum wechselseitigen Lesen mit einander austauschen, und warum hatte fich das Wort Laodicea in Ephefus verwandelt!

Gegen den ersten Brief an Timotheus hat zuerst Schleiermacher ernfte Gründe vorgebracht, daß er nicht von Paulus geschrieben, sondern vornehmlich aus den beiden andern Hirtenbriefen zusammengelesen sei. Aber nicht ohne Grund hat die kirchliche Überlieferung alle drei Briefe au

a, Ephel. 6, 21. vrgl. Kol. 4, 7-9. b) AGefc. 20, 17 ff. c) Ephel. 1, 1. d: Rol. 4, 16.

Die hochbetrauten Jünger. Di motheus und Titus, unter dem Namen ber Baftoralbriefe zusammengefast. Sie find alle brei in bemfelben eigenthümlichen Styl geschrieben, enthalten eine Anweisung gur Gemeindeverwaltung, indem sie ein der apostolischen Kirche sonst fremdes Gewicht auf eine ausgebildete Gemeindeverfaffung legen, fehlen in der ältesten Sammlung Baulinischer Briefe, und bestreiten Irrlehrer. die doch mehr als die der andern Briefe einer fratern Zeit anzugehören scheinen. Doch find diese Irrlehrer mit ihren Mythen und Stammbäumen von Geisterreichen nicht nothwendig die Gnostiker des 2. Jahrbunderts, auch sie können böbern Graden der Effener angeboren, Die um ben Breis ber Anerkennung Jesu als Mefsias bas Christenthum in den stammverwandten Effenismus zurücknehmen wollten. Insbesondre aber seten jene Briefe perfonliche und räumliche Berhältniffe voraus. wie sie nirgends sich vorfinden in der uns bekannten Lebenszeit des Banlus. Daber um ihre Achtheit zu retten, Die Auskunft gefunden wurde, daß Paulus aus seiner römischen Gefangenschaft, also vor der allgemeinen Christenverfolgung in Rom [64] befreit, wieder in sein Missionswert nach dem Drient gurudgekehrt, erft in einer zweiten Gefangenschaft [67] Die Balme des Märthrerthums empfangen habe. In Diefer uns ganz unbekannten Zeit haben alle perfonliche Beziehungen jener Briefe Raum. Aber folch einer zweiten römischen Gefangenschaft gebenkt ber älteste Rirchenhistoriker Eusebius nur als einer Sage, fie scheint entstanden eben zum Beften Diefer Briefe; und weil Baulus früher die Absicht ausgesprochen hatte nach Spanien zu gehn,\*) hat man gemeint, er muffe auch dabin gegangen sein. Aber in Spanien hat fich nicht die fernste Erinnerung an ihn erhalten, vielmehr als den Spaniern die Luft tam, auch einen Apostel für sich zu haben als Begründer ihrer Kirche, haben sie sich dazu den Jakobus erdichtet. Hatte aber Paulus nach der römischen Gefangenschaft seine Freunde in Kleinasien wiedergesehn, wie seine letten Briefe aus Rom es hofften, Der Berfasser der Apostelgeschichte würde sicher die Todesahnung seines Abschieds von ihnen nicht mit folder Absichtlichkeit berausgestellt haben. Sonach wird es bei ber einen Gefangenschaft bes Apostels bleiben. aus der nur der Tod ihn befreite. Die Tübinger Schule mag daher

<sup>\*)</sup> Röm. 15, 28.

rechthaben, daß zu einer Zeit, die ohne den Begriff literarischen Eigensthums nur allzufrei dachte über die Erdichtung von Schriften unter dem Schilde eines berühmten Namens, der Schatten des großen Heisdenapostels in diesen Briefen citirt worden sei gegen die neuen Gesahren der Kirche. Doch gehören die Pastoralbriese, die bei allem Eiser sür die gesellschaftliche Berfassung der Kirche den Bischof noch nicht kennen als über seine Mitpreschter monarchisch erhoben, mindestens den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts, Denkmale des kirchlichen Lebens dieser Zeit und Nachklänge der Apostelzeit. Nur die Phantasie verliert ungern, was sie doch am ersten ersehen kann, den besonders im zweiten Timotheus-Briefe bezeugten Anblick des sittlichen Helden, der den schönen Kannpf gekämpst, den Lauf vollendet hat und den sortan der Kranz des Sieges erwartet.

Der Brief an die Sebräer bat fich baburch im Ranon erhalten. daß er unter die Baulinischen Briefe gerathen war, doch grade dekhalb bat die Kirche auch lang über ihn geschwankt. Der Verfasser macht nicht den Anspruch sein Evangelium vom Herrn selbst zu haben wie Baulus, 2) mit beffen Anschauung verwandt und mit Timotheus befreunbet, b) ist boch seine gewähltere Sprache, seine Anführung alttestament= licher Stellen nach der alexandrinischen Überfetzung, seine ganze Lehr= weise eigenthümlich. Seine Auffassung bes Glaubens als Fürwahr= balten des Unfichtbaren mit der Entwicklung in alttestamentlichen Beis fpielen fühnen Gottvertrauensc) wie weit liegt sie ab vom seligmachen= ben Glauben am Stamme bes Kreuzes! Der unbefannte Berfaffer fann Apollos sein, der dem Baulus so nah und mit seiner alexandri= nischen Gelehrsamkeit zugleich fern ftand. Die Abresse an driftliche Bebräer bezeichnet Sbioniten, jedenfalls außerhalb Jerufalem, welche nach dem Ableben der Apostel und ersten Lehrer, d) vom drohenden Rückfall in's Judenthum durch die Nachweisung abgebracht werden follen, bak aller Inhalt bes Judenthums als eines bloken Schattenriffes auf höhere Beise im Christenthum enthalten fei. Der Brief ohne eigentliche Brief-Art ift eine große Allegorie: Bor uns erhebt fich der alte Tempel Salomonis, noch unzerriffen dedt der Borhang das beilige Geheimniß, dahinter die Bundeslade mit den Cherubim der

a) Hebr. 2, 3. b) Hebr. 13, 23. c) Hebr. 11. d) Hebr. 13, 7.

Thron des Unsichtbaren, die himmelsbrote und der Stab Aarons, der einst grünte. Der Farren Blut strömt zur Entsühnung des Bolts und der Hohepriester schreitet in das unnahbare Heiligthum. Umdustet von Weihrauch und Opfergeruch fühlen wir uns hinein in das Herz eines Israeliten, der die heilige Stadt seiner Bäter noch gesehn hat in ihrer Herrlichseit, der seine Jugenderinnerungen nicht vergessen kann, als er unter dem Schalle der Posaunen hinauszog zur Bersammlung seines Bolts und zum Hause seines Gottes. Dennoch ist alles nur ein Geissterbild und zwar dessenigen Geistes Bild, der die Wirklichseit des Vildes das Heiligthum auf Zion für immer zerstört hat.

## §. 21. Apotalppfe.

Den sichern Baulinischen Briefen steht ber Zeit nach am nachsten ein gleich sichres Denkmal beffen, was das Berg ber apostolischen Kirche bewegt hat, die Offenbarung Johannis, die Apotalupse d. b. die Offenbarung des herrn, zur Enthüllung deffen was in Balde gefchehn werde. Ihre Zeit ist dadurch bestimmt, daß sie nach dem Blutbade. durch welches Nero die ihm schuldgegebene wahnsinnige Berbrennung eines Theils von Rom an den Christen rächte, gedichtet ift, und vor ber Zerstörung Jerusalems. Denn ber Seber erwartet, bag unter ben heranziehenden Strafgerichten Jerufalem 42 Monate lang von den Beiden zertreten werde, auch der Borhof des Tempels, der Tempel nicht, daß der zehnte Theil der Stadt durch ein Erobeben zerftort werde, 7000 Menschen getödtet, die Übrigen fich aber bekehren und Gott die Ehre geben. a) Hierzu stimmt auch das Thier, auf dem die Buhlerin fitt trunken vom Blute der Märthrer mit dem Taumelkelch der Berführung, die Stadt der 7 Hügel, das Thier mit 7 Häuptern, die als Rönige gedeutet werden, 5 find gefallen, [Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero] ber Eine ift, ber Andre ift noch nicht gekommen, und wenn er gekommen, darf er nur eine kleine Beile bleiben, 'das Thier das war und nicht ist, ist felbst der achte und ist einer von den 4 7, zum Tode wund, aber die Todeswunde geheilt. b) Das ist Nero, der mit dem Senfzer, welcher Künstler mit ihm untergebe! fich die Reble abgeschnitten bat, aber nach dem römischen Bolksglauben nicht

a) Offenb. 11, 1 f. 13. b) Offenb. 13, 1-3. 17, 9-11.

tobt ans bem Morgenlande wiederkommen foll. In der driftlichen Erinnerung hat sich das Phantasiebild eines Antichristus, als verfonliche Rusammenfaffung aller bem Christenthum feindseligen Mächte an ihn geheftet, er ist der fünfte und wiederkommend der achte König. zwischen ihm Galba und einer ber Gegenfaifer mahrend bes Interregnums, der wiederkehrende Nero, wie er vordem Rom verbrannt bat. nun in wahnsinniger Rache bas römische Reich zerstörend. bas bamonische Gegenbild des wiederkehrenden Christus; die geheimnikvolle Rahl 666 nichts anders als der Zahlenwerth mit griechischen Lettern von Neron Kaisar. Die Apotalppfe ist also geschrieben zwischen bem Jahre 68 und 69, als nach bem stegreichen Rampf in Galilag Die römischen Legionen schon gegen Jerusalem beranzogen. festen Zeitbestimmung und mit biefer Löfung bes Buchstabenräthfels schwinden alle die phantastischen Auslegungen, die fast in allen Jahrbunderten die nahe Erfüllung ihrer frommen ober rachfüchtigen Bunfche Diefem prophetischen Buche vertraut haben. Auf bem Grunde ber Erwartung, die damals zum Chriftenglauben gehörte, daß Chriftus mit einem himmlischen Beere wiederkehren werde alle seine Feinde niederauwerfen und sein irdisch himmlisches Reich zu gründen, ist's eine prophetische Dichtung wie das Buch Daniel, in ähnlich schwerer Zeit jum Trofte ber Chriften, in Bifionen die nabe Butunft und Bollendung der Kirche darstellend, zufunftdurstig und abnungsvoll über die welthistorische Macht bes Christenthums, boch über Die Art, Berechnung und Nähe dieser Erfüllung, die auch einem Worte des herrn widerfpricht b) und sich zulett in den Seufzer auflöst: "ja tomme herr! "c) in dem gemeinsamen Frrthum befangen. Die Bilder der Bisionen sind gutentheils aus ben Bropheten, vornehmlich ben Spätern, entlehnt, mit Borliebe für das Schreckliche, großartig, wie sie noch unlängst fich mserm alten Meister Cornelius zu den erhabenen Reitern der Apotatwie gestaltet haben, boch meist unförmlich, die Bisionen in kunftlich summetrischer, doch nicht stetig fortschreitender Entwicklung, mancher bobe Rernspruch dazwischen. Der Berfaffer gibt fich als Johannes ber Anecht Jesu Christi, der auf der einsamen Felseninsel Batmos am

a) Offenb. 13, 18. b) Mt. 13, 32. AGesch. 1, 7. — Lut. 17, 20 s. c. Offenb. 22, 20.

Tage des Herrn diese Gesichte im Geiste geschaut hat. Dieses selbst kann der Dichtung angehören. Die Kirche hat früh den Apostel Johannes für den Bersasser gehalten. Erst mit der Berzögerung des tausendjährigen Reichs und mit der geistigen Erhebung über dasselbe begann der Zweisel, der einen Presbyter Iohannes, auch einen Schüler des Herrn, der neben dem Apostel in Sphesus gelebt hat, für den Bersasser hielt, ja selbst ein Reverhampt Cerinth; auch Luther hat in mismuthiger Stunde dassür gehalten, daß rieses Buch weder apostolisch noch prophetisch, da er nichts vom H. Geiste darin spüre.

## 6. 22. Ernoptifde Erangelien und Apoftelgeidichte.

Die drei ersten Evangelisten gewähren durch ein gemeinsames Geprage eine Busammenschauung bes Lebens Jesu, baber Gynop: tifer genannt. Gie beben sein öffentliches Leben an mit der Taufe burch Johannes und ber Bersuchung in der Buste. Dann folgt sein ganges mesfianisches Balten als Bolfslehrer und Bunderthäter in Galilaa, meift am Gee Gennefaret, in einem unbestimmten Nacheinander. Erft um zu fterben bricht er auf um die Zeit des Baffah nach Jerujalem, vertreibt dort die Händler aus dem Tempel und hat nach dem Effen des Paffahlammes das h. Abendmahl eingesetzt. Den gemeinsamen Schluß bilben verschiedne Erscheinungen des Auferstandenen. Die Überschrift Svangelium nach Matthäus und sofort kann auch irgendeine entferntere Beziehung anzeigen, bezeichnet jedoch im Sinne ber firchlichen Überlieferung Die Benannten als Berfasser. Die Berschiedenheit der Spnoptiter ist por Alters durch den einem ieden beige = gebenen Genoffen bezeichnet worden, dem Matthäus ein Menich, der die bildende Kunst in einen Engel umbilden mußte, dem Markus ein Löwe, dem Lufas ein Stier. Wurde dem vierten Evangelisten eit Adler zugesellt, so war die Beziehung klar und wahr, um das himmel ftrebende, grad in die Sonne der Gottheit Schauende feines Auf schwungs zu bezeichnen, er felbst ift ber Abler; es würde feltsam klingen wollte man daffelbe von dem Sinnbilde des Lufas fagen. Für Mat thäus foll angezeigt sein, daß er vornehmlich die menschliche Natur un Markus das königliche Amt Jesu dargestellt habe, das Opferthier De Lukas den Erlöfer. Aber es find nur die 4 Häupter der Cherubins vie den Wagenthron Jehovahs tragen nach dem Gesicht Czechiels, unter die 4 Evangelisten vertheilt worden.

Matthäus hat zugleich mit Lukas ein Kindheitsevangelium, boch ift beiden nur gemein der Grundzug: Geburt Jesu von der Jungfrau burch ben S. Geift in Betblebem; alles andre baran verschieden, 2mm Theil einander ausschliefend. Nach Matthäus erscheint Bethlehem als Bohnort von Maria und Joseph, erst eine göttliche Weifung führt sie nachmals nach Nazaret: ") nach Lufas ist Nazaret ihr Wohnort, erst eine aus biefen Jahren sonst unbekannte Schatzung führt fie nach Bethlebem. b) Die Magier nach Matthäus trafen entweder die heilige Familie nicht mehr in Bethlehem, wenn das Kind nach Lukas schon in den Tempel gebracht worden war, und hätten dann auch Jerusalem nicht so verwundert gefunden über den neugebornen König, wenn bereits Simeon im Tempel ihn erkannt batte und Hanna von ihm gerebet zu allen. die in Jerufalem auf die Erlöfung harrten, o ober fie hatten bei ber nachfolgenden Darstellung im Tempel das Kind in die mörderischen Sanbe bes Berobes geliefert.d) Auch die Protestation beiber Stamm= baume Jefu wider einander ift nur durch fünftliche Ausflüchte zu um= gehn, und diefe Stammbäume bes Joseph felbst find bedeutungslos für bas Kind ber Mutter.

Im Matthäus-Evangelium ist das Leben Jesu erzählt als eine erfüllte Beisagung, im Großen und auch im Kleinen, die Juden zu überführen, daß der Gekreuzigte dennoch der Messias sei. Dieses Evangelium liebt die Berdoppelung: 2 Besesne in der Büste Gadara, °) 2 Blinde in Iericho, f) 2 Thiere auf denen zugleich unser Herr in Ierusalem eingezogen sei, s) 2 wunderbare Bolksspeisungen, diese wenigstens in Gemeinschaft mit Markus. Matthäus hat die reichste Sammung von Reden Iesu, diese und andres auch außerhalb des ursprüngslichen Zusammenhangs in Gruppen zusammengesast. So die Bergspredigt, scheindar ein Ganzes um ein großartiges Bild des Bolks- und Beltlehrers auszustellen, auch wohl an eine bestimmte Bolksrede angesschlossen, jeder Spruch darin ein Granitblock, dem der Name Iesus

a) Mt. 2, 1. 22 f. b) Lt. 1, 26. 2, 1—5. 39. c) Lt. 2, 22—35. d) Rach Mt. 2, 16 ff. und gegen 2, 13. e) Mt. 8, 28. vrgí. Mt. 5, 2. Lt. 8, 27. f) Mt. 20, 30. vrgí. Mt. 10, 46. Lt. 18, 35. g) Mt. 21, 7. vrgí. Mt. 11, 7. Lt. 19, 35. Sob. 12, 14.

Chriftus aufgeprägt ist: aber in solcher Zusammenstellung, da eins das andre zerstreuen und in Bergessenheit bringen müßte, wie die Afte zu nahe stehender großer Bäume einander zerschlagen, wird nie ein bezahter Redner zum Bolke sprechen, noch mit Parabeln, deren jede eine sinnige Betrachtung fordert, ungeübte Zuhörer überschitten.

Das Martus-Evangelium ist jüdischer Sitte kundig und manches daran erklärend für Ausländer geschrieben, karg mit eignen Reden Jesu, auch über seine Wunderthaten kurzgesaßt hinsichtlich dessen, was es mit den andern Synoptikern gemeinsam hat, eigenthümlich nur zwei Wunderheilungen, und diese in besonderer Art erzählt wie geheimnisvolle Curen; dabei etwas Stürmisches, Unheimliches in dem Gebahren Jesu, und mancher kleine anschauliche Zug aus dem Leben, der doch auch mit etwas lebendiger Phantasie hinzugethan sein könnte.

Der witte Spnoptiker bebt sein Evangelium an mit einem verfonlichen Borworte, b) wie ein Geschichtschreiber, ber Bericht gibt über seine Borganger und seine Quellen, so daß, nachdem er biesen Ereigniffen von ihrem Anfang an forgfältig gefolgt fei, er einem angesebenen Freunde Theophilus sichere Kunde über dieselben geben will, welche Queignung auch nach literarischer Sitte bes Alterthums boch keineswegs die Absicht der Beröffentlichung ausschließt. Er verheißt auch eine Erzählung in zusammenhängender Folge, und hat wirklich mandes, mas ber Erfte in seine Sammelplate eingereibt bat, an besonberer schidlicher Stelle untergebracht. So hat Matthäus gegen bas Gebetsplärren ber Beiden bas Baterunser als eine Formel, wie die Christen beten follen, inmitten ber Bergpredigt, c) ba man es boch eber als ein wirkliches Gebet am Schluß einer Bolksrebe erwarten follte. und die gebotene Formel vielmehr eine Berführung werden konnte, auch geworden ift zu neuem Gebetsplärren. Nach dem Lutas-Evangelium bat an ganz anderer Stelle ber Berr seinen Jüngern, ba fie baten. er möge fie beten lehren wie ber Täufer seinen Jungern das gelehrt habe, diefes finnvolle, alle nicht blog individuelle Wünsche eines frommen Bergens umfaffende Gebet gelehrt. d) Dennoch in der Zeitfolge der Begebenheiten hat Dieses Evangelium den andern nichts voraus.

a)  $\mathfrak{M}t$ . 7, 32—37. 8, 22—26. b)  $\mathfrak{A}t$ . 1, 1—4. c)  $\mathfrak{M}t$ . 6, 7—13. d)  $\mathfrak{A}t$ . 11, 1—4.

und seine kleinen Abweichungen sind nicht durchaus glücklich. Es hebt das Lehramt Jesu an mit dem in der Synagoge seiner Baterstadt entstehenden Misverhältniß, allerdings ein seierlicher Ansang mit der erstüllten Beißagung des königlichen Propheten und zugleich ein Borbild seines kommenden Geschicks im Baterlande. Allein in der Erzählung selbst tritt es hervor, daß mindestens ein bedeutungsvolles Auftreten in Kapernaum dem vorausging, a) daß daher die andern Synoptiker das Zerfallen mit Nazaret nicht ohne Grund, wenn auch farbloser beschrieben, später angesetzt haben.

Dieser Dritte hat nicht die ganze Redeweisheit des ersten Evangeslisten in sich aufgenommen, doch hat er einen noch reichern Geschichtssinhalt, insbesondre einen langen Abschnitt, der in den Rahmen des Zugs nach Jerusalem gar Mannichsaches einfaßt, o) nicht ohne Unklarbeit über Raums und Zeitsolge: da sinden wir den Herrn in Samarien, d) dann wohl dem Evangelisten undewußt in Bethanien schon nahe den Thoren von Jerusalem, d) dann wieder in Galiläa im Begriff es zu verlassen, nachmals wiederum mitten durch Samarien und Galiläa ziehend, b) bis er endlich in Jericho auf dem Wege nach Bethanien d) mit den andern Evangelisten zusammentrisst.

In den Synoptikern ist uns das Räthsel vorgelegt, wie ihr Zusammentressen bis auf Worte, auch zufällige, nur schriftstellerische Worte in den Übergängen der Erzählungen, und ihr Auseinandergehn bis auf Thatsachen zu erklären sei, ein Berhältniß, das seines Gleichen nicht hat in der Literatur. Unstre Vorsahren konnten sich dahin beruhisgen, daß dem H. Geiste eben gefallen habe die Evangelien so zu schreiben, damit durch ihr Zusammenstimmen und durch ihr Auseinanderzgehn bis zu scheinbaren Dissonanzen dieser wunderbare Accord und dreistimmige Lobgesang des Erlösers heraussomme. Als einer vielleicht weniger frommen, doch gewissenhafteren Bibelsorschung unwiderzleglich ein wenn auch göttlich Gegebenes, doch menschlich Gewordenes entgegentrat, und nicht bloß scheindare Dissonanzen, sondern Verschiedenheiten und Gegensätze, mußte man den geschichtlichen Bedingungen dieses Gewordenseins nachsorschen.

a) Lf. 4, 23. vrgi. Mf. 1, 21—28. b) Mf. 6, 1—6. Mf. 13, 54—58. c) Lf. 9, 51—18, 31. d) Lf. 9, 52. e) Lf. 10, 38—42. vrgi. Joh. 11, 1 ff. f) Lf. 13, 31—33. g) Lf. 17, 11. h) Lf. 19, 1. 29.

Am nächsten lag ber Gebanke einer schriftstellerischen Abbangigkeit ber spätern Synoptifer von ben früheren. Aber wie man bieses Berbältnif auch gedacht bat, da Lukas nach seinem Bekenntnif eigner Abbängigkeit wie nach seinem volleren Inhalte nicht vorangestellt werden konnte, also entweder das erste Evangelium als tonangebend voran und burch biefes unter Bermittlung bes Zweiten bas Dritte bedingt, ober bas Zweite vom Ersten und Dritten abhängig als ein Auszug aus Beiben, ober vielmehr bas Zweite bas Urevangelium, an bas fich die beiden Andern angeschloffen haben : immer blieb fo Manches unerflärt, was der eine Evangelist vom andern nicht aufgenommen oder anders aufgenommen hatte. Aber diese ganze Borftellungsweise fcheitert an dem Brolog des Lufas, er schreibt nicht: ich habe den Matthäus oder Markus, dieses oder jenes Evangelium vor mir gehabt, sondern: \*) "Sintemal Biele unternommen haben eine Erzählung zusammenzustellen von den unter uns vorgegangenen Geschichten, wie uns diejenigen überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener bes Wortes gewesen sind, so gesiel es auch mir, nachdem ich alles von Anbeginn genau verfolgt habe, es bir ber Reihe nach aufzuschreiben." Diesen Bielen stellt er sich an die Seite, sie und die mündlichen Überlieferungen der Augenzeugen find seine Quellen. Wodurch also wäre geschehn, daß eben nur jene drei einander benutt und ausgeschrieben hätten? Die Bielen, von denen im 2. und 3. Jahrhundert Einzelne noch genannt und gebraucht wurden, find untergegangen bis auf vereinzelte Bruchstücke, verklingende Stimmen. Die Untersuchung ist daber auf ben Ursprung jedes Einzelnen unfrer Drei verwiesen.

Eusebius hat in der Kirchengeschichte eine Nachricht über ein Matthäus- und Markus- Evangelium bewahrt aus der Schrift des Papias, dieses Mannes alter Zeit. Zwar nennt der gelehrte Eussebius ihn beschränkten Geistes, aber nur weil er den Glauben an ein tausendjähriges Reich in seiner vollen Sinnlichkeit vertritt. Die Kirche im 4. Jahrhunderte hatte vergessen, daß dieser Glaube einst allgemeisner Kirchenglaube war; man könnte mit demselben Rechte Luther wegen seines Glaubens an Teuselsansechtungen für beschränkten Geistes achten. Jedenfalls ist es das älteste Zeugniß, das mit seinem Duste apostolischer

<sup>\*)</sup> Lt. 1, 1.

Zeit genaue Erwägung fordert, des Inhalts: "Matthäus hat in hebräischer Sprache die heilige Geschichte aufgezeichnet, die jeder übersetzt hat wie er's vermochte."

Da, was ich als heilige Geschichte gedeutet habe, im Grieschischen auch heilige Aussprüche bedeuten kann, ) sah Schleiermacher in dem Werke des Matthäus nur eine Sammlung der Reden des Herrn, zu denen jeder die Thatsachen hinzugesügt habe so gut er konnte. Allein in dem Berichte eines griechischen Autors stellt der Gesgensat des Hebräischen außer Zweisel, daß hier von Übersetzungen in's Griechische die Rede sei, und die gleiche Bezeichnung der eignen Schrift des Papias, die nach den bekannten Fragmenten derselben nichts wenisger als bloß Reden des Herrn enthält, läßt auch bei Matthäus nicht wohl an bloße Reden denken, wenn auch vielleicht grade in Bezug auf seinen reichen Schat solcher Reden der betreffende Ausdruck gewählt ist.

Aber unfer Matthans-Evangelium lautet nicht wie eine Überetung, es ift minbestens eine gang freie griechische Bearbeitung nicht ohne griechische Wortspiele, dazu die Anführungen des A. Testaments größern Theils aus der Alexandrinischen Übersetzung. Doch bewährt es auch nicht die Eigenthümlichkeit und Anschaulichkeit eines Augenzeugen. Daß zweimal die wunderbare Bolksspeisung erfolgt sei, b) die Möglichkeit muß man zugeben, wenigstens wenn man absieht von bem mißlichen Erfolge nach ber Johanneischen Überlieferung: 0) aber bann tonnte nicht von Seiten ber Apostel, Die das ungeheure Wunder erlebt batten. Diefelbe Litanei anheben: d) woher follen wir in der Wäste so viel Brote nehmen, fo viel Bolt zu fättigen! Ein Augenzeuge hatte nicht unfern Herrn in Jerusalem einziehn laffen auf zwei Thieren zugleich wie ein Bereiter; bas tonnte nur bem Fernstehenden gefchehn burch bas Migverständniß einer Beigagung, die er in diefem Ginzug erfüllt fah. e) Auch die Berfiegelung des Grabes als in Folge von Auferstehungsgerüchten und die Bestechung der römischen Wache konnte nicht wohl von einem gegenwärtigen Apostel erzählt werden. Der scheinbar theilnahmlose Bericht von ber Werbung bes Böllner Matthäus mag

a) Logia: oracula und im spätern Gricchisch res gestae. b) Mt. 14, 13—21. 15, 32—39. c) Joh. 6, 15 u. 26. d) Mt. 15, 33. e) Mt. 21, 4—7. Nach Sachar. 9, 9.

das bescheidene Zurücktreten jeder andern Persönlichkeit vor dem einen Herrn sein, a) aber wenn beide andre Spnoptiker in derselben charakteristischen Weise die Erwählung des Zöllner Levi erzählen, so scheinen sie wenigstens nichts davon zu wissen, daß dieser Levi-Matthäus ein Evangelium geschrieben habe.

Ist die neuere Schriftsorschung sast einmüthig in dem Urtheil, daß unser erstes Evangelium nicht unmittelbar von der Hand eines Apostels komme, so hat die Glaubensfreudigkeit an den Evangelien doch nicht Ursache sich vor solchem Resultat zu entsetzen. Dieses Evangelium macht gar keinen Anspruch darauf von einem Augenzeugen geschrieben zu sein, es tritt nur zurück in den Kreis der andern Shnoptiker, und dieses Zurücktreten könnte dem vierten Evangelisten zu Gute kommen, zwei Apostel bei so manchem Widerspruch ihrer Berichte würden sich gegenseitig widerlegen.

Man hat neuerdings gemeint die Spuren einer frühen Überarbeitung des Matthäus-Evangeliums nachweisen zu können je nach seiner Theilnahme an dem Zwiespalte, der durch die apostolische Kirche ging. Es enthält Sprüche im Sinne des Judenchristenthums. Christus sendet die Jünger aus mit dem Gebot: "Gehet nicht auf der Heiden Straße und ziehet nicht in der Samariter Städte, sondern gehet hin zu den verlornen Schasen Israel!"") Er bekennt von sich selbst: "Ich din nicht gesandt denn nur zu den verlornen Schasen Israel."d) Und noch ernster, seierlicher: "Meinet nicht, daß ich gekommen sei das Gesetz u lösen oder die Propheten: ich din nicht gekommen zu lösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich ich sage euch die daß Himmel und Erde vergehe, wird nicht ein Ivta noch ein Bünktchen vom Gesetz vergehn. bis das alles geschehe."e)

Aber dasselbe Evangelium hat auch Sprüche, die sich hoch über die Schranken des Judenthums erheben. Es berichtet, wie Christus in Verwunderung über das demüthige Vertraun des römischen Hauptsmanns ausruft: f) "Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunsden. Ich sage euch, Viele werden kommen vom Morgen und vom Abend und mit Abraham im Himmelreich sitzen, aber die Kinder des Reichs werden ausgestoßen werden in die äußerste Finsterniß." Er

a) Mt. 9, 9—13. b) Mt. 2, 13—17. Qf. 5, 27—32. c) Mt. 10, 5 f. d) Mt. 15, 24. e) Mt. 5, 17 f. f) Mt. 8, 10 f.

schlendert den Juden in Jerusalem die Weißagung entgegen: a) "Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Bolke gegeben werben, das seine Früchte bringt." Und so gebietet der scheidende Erlösser: b) "Gehet hin und lehret alle Bölker!"

Dieses Freie, Paulinische ift also für die Zuthat und das Unzeichen eines Überarbeiters angesehn worden. Aber wer mit so bewußtlofer Absicht ein Juden-Evangelium überarbeitet batte, wurde auch bie andern Stellen ebionitischen Rlanges nicht unverletzt gelaffen haben, er batte etwa wie Marcion bem schroffsten Spruche bie Wendung gegeben: "Ebe wird Himmel und Erde vergehn, als ein Jota meiner Worte." Daber boch auch Raum bleibt für bas Andre, bag ein einfacher Mann die Worte des Herrn aufgezeichnet hat, wie er sie vorfand in der Überlieferung, die allerdings in der Bewahrung solcher Worte von dem großen Zwiespalte nicht unberührt bleiben mochte. Auch lieken die freien Spruche wennschon nur für ein judisch phantaftifcbes Denken noch immer die Möglichkeit zu. daß die Beidenvölker Chris ften werden sollten, indem fie das mosaische Befet annahmen und fo mit den Erzvätern an der Tafel des himmelreichs fiten würden. Ober ber Berfasser bes Evangeliums war ein Judenchrift, aber in der milberen Weise wie die Säulenapostel einst gegenüber bem Paulus, so tann er an die Unverbrüchlichkeit des Gesetzes für das Geschlecht Abrahams glauben, über bessen Abwendung von Christus sich kränken, und boch die Fülle ber Beiden bereinziehn febn in das Gottesreich.

In der wirklichen Geschichte aber, auch wenn zu gewagt scheint, eine fortschreitende Entwicklung im eignen Bewußtsein Iesu anzunehmen, so daß erst die beginnende Verwerfung durch sein Volk die ganze Welt vor ihm aufthat als seine göttliche Bestimmung, mochte die Wahrs heit jener widerstrebenden Aussprüche theils in der Unterscheidung liegen zwischen der ersten Aussendung der Apostel wie auf Probe und ihrer letzten welthistorischen Mission, theils zur Verwahrung gegen ein unsvorbereitetes revolutionäres Umstürzen in der tiesern Bedeutung des Erfüllens, nach der auch Paulus von sich sagen konnte: () "heben wir also das Gesetz auf durch den Glauben? das sei serne! sondern wir stellen das Gesetz fest!" wiesern das Mosaische Gesetz erst dadurch seine

a) Mt. 21, 43. b) Mt. 28, 19. c) Röm. 3, 31.

göttliche Bestimmung erfüllte, daß es zum Christenthum hinsührend in demselben unterging, wobei dann freilich das ewige Bestehn des Jotas als eine volksthümliche Paradoxie erscheint. Der Evangelist selbst läßt unmittelbar auf dieselbe in der Bergpredigt jene Antithesen folgen, in denen Christus gegenüber dem, was zu den Alten gesagt ist, d. h. gegen die gesetzlichen Satzungen, die Moral des Gottesreichs in ihrer Reinheit und Innerlichkeit verkündet.

Die Geburtszeit Dieses Evangeliums ift nur annähernd zu beftimmen. Eine Zeitferne von den erzählten Ereigniffen ist durch die zweifache Erwähnung angezeigt. daß ein damals entstandener Name des Blutaders sowie das Gerücht vom gestohlnen Leichnam sich erhalten habe "bis auf den heutigen Tag."b) Es geschieht unwillfürlich, daß der Bericht von einer Weifagung, nachdem sie wesentlich sich schon erfüllt hat, eine bestimmtere Färbung von diefer Erfüllung annimt. Durch fämmtliche Spnoptifer geht eine Weiftagung bes icheibenben Christus von einer Zerstörung der heiligen Stadt und des Tempels, c) also daß kein Stein auf dem andern bleiben werde. Amar ift auch das nicht buchstäblich erfüllt. Jerufalem ist nie gänzlich zerstört worden und Die Substructionen des Tempels steben noch heut. doch entspricht es bem volksthümlichen Eindrucke jener entsetlichen Zerftörung. Man darf aber zweifeln an der vollen Urfprünglichkeit dieser ganzen Überlieferung, da die Offenbarung Johannis, Diefer treue Ausbruck apostolischen Bolksglaubens, als das Ereignis schon drohend heranzog, dasfelbe nicht erwartet, vielmehr ben Tempel und die heilige Stadt in allen Drangsalen gesichert glaubt. Düstre Berkündigung über bas Geschick des Bolks, das sich anschickte seinen Messias zu ermorden, mag einerseits. bas mikverstandene Sumbol des zu zerstörenden und burch Chriftus wieder aufzubauenden Tempels andrerfeits die Grundlage diefer Weifagung fein, die fich nach ben Schreckensbildern ber einstmaligen wie der nun graunvoll selbsterlebten Zerstörung von Jerufalem gestaltete. Unfre spnoptischen Evangelien find baber sämmtlich nicht vor bem Jahre 70 verfaft.

Es ist ferner ein Naturgesetz ber religiösen Überlieferung, eine

a) Mt. 5, 21 ff. b) Mt. 27, 8. 28, 15. c) Mt. 24. 25. Mt. 13, 1—37. Lt. 5—36.

bereits als irrig erkennbare Weifiagung weber zur Erbauung aufzuzeichnen, noch unbewuft zu erdichten. Im Matthäus-Evangelium ift das Ende des dermaligen Weltzustandes und das Rommen des Menichensohnes auf ben Wolfen bes himmels mit ber Berftörung Jerufalems unmittelbar verbunden.") "Alsbald nach der Trübfal jener Tage wird bie Sonne verfinstert werben und ber Mont feinen Schein verlieren und die Sterne werben vom himmel fallen. Alsbann wird bas Zeichen bes Menschensohnes am himmel erscheinen, alle Geschlechier der Erde werden wehklagen und den Menschensohn kommen sehn auf den Wolken des himmels mit groker Macht und Berrlichkeit." Die Bedingung, daß por dem Ende allen Bölfern des Erdfreises das Evangelium verfündet werbe, b) mußte bann wohl dem beschränkten Jubenblick als leicht und nah bevorstehend erscheinen, um arglos auch eine frühere Zeitbestimmung zu berichten : c) "Wahrlich ich fage euch , unter benen die bier stehn, sind etliche, die den Tod nicht schmeden werden, bis daß sie ben Menschensohn kommen febn zu seinem Reiche." Die damalige Generation und manche nach ihr ist dahingestorben, achtzehn Jahrhunderte find vorübergegangen, jenes Alsbald hat fich noch nicht erfüllt. Diefes Alsbald ift ber urfundliche Beweis, bak unfer Matthaus-Evangelium noch unter ben Drangfalen bes judifchen Kriegs gefdrieben ift, wohl taum fo viele Mondenwechsel nach ber Zerftörung Berufalems als die Offenbarung Johannis vor berfelben.

Über ein zweites Evangelium hat Papias einerseits eine hohe Beglaubigung ausgesprochen: Markus habe die Erzählungen des Betrus als dessen Dolmetsch aufgezeichnet. Andrerseits meint er etwas an der Form entschuldigen zu müssen: derselbe habe Reden und Thankun Icsu niedergeschrieben, doch nicht nach der Ordnung, oder nicht im vollen Zusammenhange. Aber im Matthäus-Evangelium herrscht keine zenauere Zeitordnung, kein strengerer Zusammenhang. Wie kommt's, daß Papias nichts der Art an diesem Evangelium zu entschuldigen sand? Lukas hat im Prolog angekündigt, er werde alles in guter Ordnung beschreiben. Daher wohl anzunehmen ist, daß sein Evangelium nach damaliger Ansicht hinreichend in Ordnung zu sein schien. Mit der Ansertnung in unserm zweiten Evangelium ist es nicht schlechter bestellt.

a Mt. 24, 29 f. b) Mt. 24, 14. vrgl. 28, 19. c) Mt. 16, 28.

Weiter entschuldigt Papias: Markus habe niedergezeichnet, was Petrus für die Bedürfnisse seiner Zuhörer von den Geschichten des Herru verklindete. Hiernach sollte man erwarten theils ganz ungeordnete Fragmente etwa wie Las Casas die Geschichte des auf St. Helena ansgeschmiedeten Prometheus niedergezeichnet hat aus dessen gelegentlichen Mittheilungen, theils ein Vorherrschen des Erbaulichen.

Nichts der Art zeigt unser zweites Evangelium. Grade das Ersbaulichste in der evangelischen Geschichte die Reden Jesu sind meist ausgelassen. Wenn ein Mann aus apostolischer Zeit sich über dieses Evangelium aussprach, sollten wohl diese Verkürzungen ihm zunächst ausgessallen sein, statt dessen bemerkt unser Urkundszeuge ausdrücklich: Martus habe die Thaten und Reden Jesu treu ausgezeichnet.

Hiermit nußte der Zweifel erwachen, ob Papias unser zweites Evangelium vor Augen hatte? ob nicht ein ähnliches Verhältniß wie zwischen unserm und einem ursprünglichen Matthäus-Evangelium stattsindet, und da hier von der Übertragung aus einer Sprache in die andre nicht die Rede ist, ob nicht jenes ursprüngliche Evangelium aus den Mittheilungen des Petrus verloren gegangen sei, und nur etwa aus demselben ein wohlgeordneter, jenes frühe Vergessen selbst mit herebeisührender Auszug sich erhielt, dem der Name des Markus blieb, der als Evangelist wie als ein junger Genosse des Paulus unter wechselnden Stinmungen und als befreundet mit Petrus in den Erinnerzungen der Kirche stand.

Dennoch und wohl ebendeshalb trägt dieses Evangelium unter allen am meisten einen alterthümlichen Charakter. Es beginnt nicht mit einem Kindheitsevangelium und hat in den ältern Handschriften das Zeugniß der Auferstehung zum Erschrecken kurz abgebrochen. 4) Es hat die Aufrichtigkeit zu bemerken, als nach der ersten stürmischen Dämonenaustreibung in Kapernaum alle Kranke zu Iesu gebracht wurden, daß er viele heilte und viele Dämonen austrieb, b) daß er aber in Razaret seine Wunderkraft nicht erweisen konnte, außer daß er wenige Kranke durch Handaussegen heilte. e) Es hat die Unbefangenheit auf ein Irrewerden selbst der Mutter an ihrem hohen Sohn hinzudeuten,

a Also ohne unire Schlußverse 16, 10—20. b) Mf. 1, 32—34. vrgl. Rt. S. 16. c) Mf. 6, 5.

das der nachmaligen Chrfurcht für beide bedenklich erscheinen mußte, und ohne welches doch der nachfolgende geistvolle Ausspruch Jesu der Bietät ermangeln würde.

Insbesondre ift die Kürze und Anordnung dieses Evangeliums ber Art, baf eine Schrift, welche beiben andern Synoptifern zu Grunde lae, am ersten in biefer Art gebacht werben tonnte. Dennoch ift es nicht ein ursprüngliches und uraltes Evangelium, das unberührt auf uns gekommen, vielmehr in der vorliegenden Gestalt ist es jünger als unfer Matthäus, denn mit Berlöschung des verhängnifvollen Alsbald vertündet es die Katastrophe nur mit einem ganz unbestimmten nach ber Berftorung von Jerusalem, nebst ber vorsichtigen Bemerkung, bak noch nicht bas Ende vor der Thur sei, sondern vorher allen Bölkern bas Epangelium verkündet werden muffe b) und schlieklich Tag und Stunde niemand wiffe, Chriftus felbst nicht.c) Auch der andre Ausfpruch von benen, die den Tod nicht schmeden werden, ift mit voller Absichtlichkeit abgeschwächt zu dem Allgemeinen', Unverfänglichen: d) "bis fie werben fehn das Reich Gottes tommend in Rraft;" alfo das nabe perfönliche Wiederkommen bes Herrn umgewandelt in das ideale, in die mächtige Berbreitung des Evangeliums, Diefes aber boch fo nabe, daß die große Umwandlung immer noch der gegenwärtigen Beneration verheißen wird. Die Streitfrage ber apostolischen Kirche ift in diefem Evangelium der Thatfachen umgangen. Wenn nach Matthaus ber herr zum Gebet aufforbert, daß die plöpliche Flucht aus ber Kriegonoth nicht geschehen muffe im Winter ober am Sabbath . fo ift schwer zu fagen, ob es vorsichtig oder zufällig geschehn sei, daß unser Markus den Sabbath, als die Flucht verhindernd, ausgelassen hat. f)

Das britte Evangelium hat kein bestimmtes Zeugniß für sich, aber der Inhalt verweist ohne Gefährde auf einen Versasser aus der zweiten Seneration apostolischer Zeit. Er beruft sich im Prolog auf die, welche vom Ansang an Augenzeugen gewesen sind. Man hat gestagt: nur auf das, was Andre aus ihren Mittheilungen niedergezeichenet haben. Aber indem er diesen Andern sich mindestens gleichstellt, gibt er sich als einen ihres Gleichen, der gleichfalls noch Augenzeugen

a) Mt. 3, 21-35. vrgl. Mt. 12, 46-50. b) Mt. 13, 7, 10. c) Mt. 13, 32. d) Mt. 9, 1. e) Mt. 13, 29 f. f) Mt. 13, 17 f. vrgl. Mt. 24, 20.

befragen konnte. Wenn die Überlieferung ibn als Lukas, ben Arzt. ben treuen Benossen bes Baulus bezeichnet. 2) so ist die Bermandtschaft Diefes Evangeliums mit Paulus, mit dem es felbst in der Fassung ber Einsetzungsworte bes h. Abendmahls "jum Gedachtniß" ausschließlich ausammenstimmt. b) von Alters ber anerkannt worden. Nicht ohne Abficht scheint ber Stammbaum Jesu bis auf Abam fortgeführt , mahrend Matthaus bei ben Stammvätern bes judifchen Bolts fteben bleibt; 9 70 Jünger werben an die 70 Bölker der Erde gefandt, d) die von Morgen und Abend kommen werden zum Schmaufe mit Abraham und allen Bropheten im Reiche Gottes; e) in Nazaret beruft fich Chriftus auf alttestamentliche Wohlthaten einem Beiben gespendet; f) in Parabeln werben die Samariter und Heiden begünstigt gegenüber den Juden, g) und wenn ohne tiefere Begründung der Baulinischen Lehre stellen boch bie Gleichnisse vom verlornen Sohn, vom Pharifäer und Böllner, in schöner Anschaulichkeit bas Beil auf die göttliche Gnabe auch ba wo es am Ruhme ber Werke gebricht. h) Doch fehlt barum nicht Ebionitisches, wie es wohl aus einer der Quellenschriften dieses Evangeliums stammt: ben Aposteln werden 12 Throne verheißen zu richten die 12 Stämme Israel; i) die Gunst für die Armen, denen das Himmelreich zugesprochen wird, ist felbst noch schroffer ausgesprochen als in ber Bergpredigt, b) und das scheinbar Stärkste für das Judenthum ift nicht unterdrückt: "leichter werden himmel und Erde vergehn, als daß ein Bünktchen des Gesetzes falle,"1) wo allerdings bem Zusammenhange näher läge au lefen: "als ein Bunktchen meiner Worte," was nur ein verdächtiger Zeuge darbietet; doch auch im ächten Texte des Lukas steht das feste evangelische Wort: m) "Himmel und Erbe werden vergehn, meine Worte werben nicht vergehn."

Für die Entstehungszeit dieses Evangeliums bestehn dieselben Merkmale wie für das vorige. Die Gründung des messianischen Reichs wird noch vorsichtiger dem unmittelbaren Zusammenhange mit den Stürmen des jüdischen Kriegs entzogen. "Wenn ihr hört von Kriegen

a) Rol. 4, 14. Philem. 24. — 2 Tim. 4, 11. b) Lf. 22, 19. 1 Ror. 11, 23. c) Lf. 3, 38. Mt. 1, 2. d) Lf. 10, 1 ff. e) Lf. 13, 28—30. f; Lf. 4, 27. g) Lf. 10, 30 ff. 17, 15 f. 14, 16 ff. h) Lf. 15, 11 ff. 18, 10 ff. i) Lf. 22, 30. k) Lf. 6, 20. vrgl. Mt. 5, 3. l) Lf. 16, 17. m) Lf. 21, 33.

und Zerrüttungen, zaget nicht, benn folches muß zuvor geschehn, aber nicht alsbald kommt das Ende."

Sine hohe Anschauung lenkt sogar ab von aller Außerlichkeit: b) "das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebährden, noch wird man sagen: siehe hie oder da ist es, denn siehe das Reich Gottes ist inwendig in euch." Dennoch wird auch hier die Wiederkunft Christi auf den Wolken mit der Zerstörung Jerusalems so nah verbunden, daß dieses Wenschenalter nicht vergehn soll, die das Alles geschehn, was die Anzeichen verkünden, wie man merkt, daß der Sommer nahe ist, wenn der Feigenbaum ausschlägt."

Rur Zeit bes Lufas war noch fein beberricbenber Name aus bem Strome ber Evangelien-Literatur aufgetaucht. Die Apostel haben sich nicht zusammengesetzt und ein Urevangelium besprochen oder dem schreibfundigen Röllner Auftrag bazu ertheilt: fie haben, wie ihr Meister felbst, auch die Erinnerungen, in benen sie lebten, bem Beiste vertraut. Dennoch hat sich ein Urevangelium gebildet, aber nicht schriftlich, nicht burch Berabredung, es hat fich von felbst gemacht. Dies entspricht jener begeisterten Stimmung, die noch wenig gab auf den Buchstaben, aber das Andenken des herrn alltäglich feierte. Denken wir uns eine Familie, welche ganz in Erinnerungen lebt an einen abgeschiedenen ruhmvollen Ahnherrn. Einige Genoffen seines Helbenlebens find noch am Leben und erzählen von seinen großen Thaten und weisen Sprüchen bem beranwachsenden Geschlechte, und bas oft schon Geborte boren alle gern von neuem. Die Geschichten werden sich allmälig abrunden und eine feste Gestalt annehmen, bis auf Wortfügungen. Solch eine Familie war die erste Christenheit.

Sobald eine solche Gestalt der evangelischen Überlieferung sich zu bilden begann, wurde sie durch die Ehrfurcht der Pietät gegen raschen Bechsel geschützt, denn trot aller Beränderungslust menschlicher Dinge tief in der menschlichen Natur liegt die Neigung, heilige Gebräuche und Überlieferungen als etwas Unabänderliches zu bewahren. Wir sehen das an den Götterbildern des griechischen Alterthums. Ein Beispiel der langbewahrten Unverletzlichseit ihrer Gesichtszüge ist neuerer Zeit an den Tag gekommen in jenen Marmorbildern, welche unter den Tempeltrümmern des Zeus Panhellenios auf der Insel Agina ausges

a) 2f. 21, 9. b) 2f. 17, 20 f. c) 2f. 21, 20-32.

graben, zu den Schäten von München gehören. Die anmuthigen lebensvollen Körper dieser Ägineten bezeugen eine bobe Bildung griechischer Kunft. Aber die Gesichtszüge sind alle einander ähnlich: in ein feixendes thörigtes Lächeln ausgehend wie aus den rohften Anfängen ber griechischen Kunst. Dieser Zwiespalt kann nur durch die Unverletzlichfeit der heiligen Überlieferung entstanden sein. Man hielt für einen Frevel, die Gesichtszüge, wie die Unbehülflichkeit des Alterthums fie ben Göttern und heroenbildern gegeben hatte, zu verändern, bis endlich Phibias es wagte aus seinem Herzen heraus dem Zeus ein nenes Antlitz zu schaffen, in welchem das griechische Bolk die Majestät des Weltherrschers erkannte. So erklärt sich einigermaßen das Gleichförmige in den Evangelien. Aber wo eine fünstlerische oder geschichtliche Überlieferung nur durch die Bietät selbst, nicht durch irgendeine priesterliche Macht vertreten wird, mußte auch geschehn, daß in verschie benen Gemeindefreisen eigenthümliche Erinnerungen und Abweichungen fich festseten.

Man hat eingewandt, in den sichern Denkmalen der apostolischen Kirche erscheine das Andenken an Thatsachen des Lebens Jesu gar nicht fo pormaltend, daß sich daraus eine fo feste Überlieferung bilden konnte. Der Bordersat ist einzuräumen. Aber welche Denkmale der apostolis schen Kirche besitzen wir benn abgesehn von ben Evangelien? Wenig mehr als die Apostelgeschichte, die Offenbarung und die Paulinischen Briefe. Der Berfaffer ber Apostelgeschichte hatte bereits sein Evangelium geschrieben. Die Offenbarung blidt nicht auf die Bergangenheit, fondern auf die Zukunft. Baulus hat nicht zu den Bertrauten bes irdischen Wandels Jesu gehört, Dies Bewußtsein, nicht in diesem historischen Sinne ein Apostel zu sein, mar ihm unbequem, er hat auch beghalb tein Bewicht auf den Berlauf des Lebens Jesu gelegt, er zeigt teine Sorgfalt ben von ihm gegründeten Gemeinden den geschichtlichen Ine halt beffelben zu vermitteln. Daß Chriftus von Gott gefandt, aus bem Stamme David, für uns gekreuzigt und auferstanden, ift ihm genug; 1 ganz gelegentlich gebenkt er noch ber Einsetzung bes h. Abendmahls. Doch liegt es in der Sache felbst, daß Jesu individuelle Erscheinung einen tiefen geschichtlichen Eindruck hinterlassen hat. Auch waren bie b Apostel nicht ganz ohne Rudficht auf Diefes Geschichtliche, mar boch alles was sie hatten Erinnerung, sie hielten für angemessen an die

Stelle des Einen, Berlornen einen von denen einzusetzen, "die mit uns verkehrten von der Taufe des Johannes an bis zu des Herrn Jesu himbegnahme,"\*) also doch einen bewährten Zeugen des irdischen Lebens Jesu.

Noch bleibt unerklärt, warum nach den Spnoptikern das ganze meffianische Leben Jesu in Galilaa verläuft, bis er endlich aufbrechen muß zum Tobe nach Berusalem. während doch fichre Spuren auf eine frühere Wirksamkeit bort hinweisen. Dan bat Dieses Schweigen baraus erklären wollen, dan fämmtliche Avostel, mit Ausnahme des Judas. Galiläer waren. Warum hätte sie bas abgehalten bas Gebächtniß beffen m bewahren, was vor ihren Augen in Judaa und in der heiligen Stadt vor dem Angesichte der Nation geschah! Aber daß die evangelische Überlieferung gerade von Avosteln ausgegangen sei, bat nur in bem Berhältniffe bes Matthäus zu unserm Matthäus-Evangelium, bes Betrus zu einem Martus-Evangelium eine schwantende Bahrschein-Uns freilich erscheinen die Thatsachen des Lebens Jesu so wichtig, daß wir geneigt find nicht blok ein allgemeines religiöses Intereffe, sondern eine besondre Aufmerksamkeit auf ihre Bewahrung anzu-Befus bat feine besondre Beranstaltung der Art getroffen auker ber Einsetzung ber Apostel, Die boch nicht eben beauftragt waren ber Belt Die Geschichte seines Lebens zu erzählen.

Das Gedächtniß eines Ereignisses, so lang es nicht in Schrift verfaßt ist, hält gemeinlich am zähesten am heimischen Boden desselben, wo die Örtlichkeit selbst mit redet, und viele sind, die es gesehn und gehört haben. Der eigenthümliche Schauplatz der spnoptischen Erzählungen sind die Ortschaften am galiläischen See, wahrscheinlich hat hier unächst die evangelische Überlieserung sich gebildet. Wir wissen nichts von christlichen Gemeinren daselbst, doch ist unglandlich, daß hier wo die Apostel und jene getreuen Frauen, die auch den Leichnam des Hinserichteten nicht ungeehrt lassen wollten, zu Hause waren, wo Jesus einst hochgeseiert seine großen Thaten vollbracht hat, daß er hier durchsaus vergeblich gewirft haben sollte. Hier vornehmlich wird das Evanselium vom Auserstandenen Antlang gefunden haben. Als das surchtbare Schicksläß liber Jerusalem hereinbrach, hat Galiläa unter der Bersaus

<sup>\*)</sup> MGefc. 1, 21 f.

1

heerung des Kriegs verhältnismäßig weniger gelitten, hier also ift die Überlieferung nicht so gewaltsam unterbrochen worden wie dort. Die Ortschaften am See, im Umkreise von wenig Meilen, im steten leichten Berkehr mit einander, mochten die örtlichen Erinnerungen an Jesu Thaten und bedeutungsvolle Worte leicht mit einander tauschen, so daß hier in ländlicher Stille der gemeinsame Quell edangelischer Überliesferung sich bildete, aus der die erste Evangelien-Literatur gestossen ist, und aus der selbst ein Apostel seine persönlichen Erinnerungen ergänzen mochte.

Die münbliche Überlieferung bewahrt nur selten die Zeitfolge und ben Unterschied kleiner Zeitabschnitte. Dem entspricht die Beschaffenheit der spnoptischen Berichte: die Ereignisse am See bilden eine Masse in einem blosen Nacheinander ohne bestimmt gegliederte Zeitfolge. Wegen der Kreuzigung muß es endlich zum Zuge nach Jerusalem kommen. Die spnoptische Erzählung gedenkt nur dieses einen traurigen Zugs zum Tode. Was nach Galitäa gekommen war von Erinnerungen an andre Festreisen, wurde in diesen einen Zug und in dies eine Fest einzewebt, dazu die Leidensgeschichte in der Ausstührlichkeit, mit der die leiten Tage eines gelieden, zumal tragisch untergegangenen Menschen sich in 's Andenken seiner Hinterlaßnen eingraben.

Das schriftstellerisch Gleiche, namentlich die willfürlichen Übergange von einer Erzählung zur andern, Die zweien ober allen brei Synoptitern gemeinsam fint, ift bierburch noch nicht erklärt. wer midte auch erweisen. bag tie müntliche Überlieferung nicht schon por unfern Erangelien niebergezeichnet worten fei! Solch eine Anfgeichnung mag bann ber Bollner Manbans als bes Schreibens funbig gemacht, eler nach der andern Tentung der Papias-Rachricht er mog nur Meben bes Peren gefammelt und Martus aus ber Berfündigung bes Perins, ber fo berechtigt mar bie gemeinsame Überlieferung mit feiner perfontiden Erinnerung ju burdwirken, umfaffenter ein Coangelinm geschrieben baben. An ein foldes Borbilt baben fich Anbre angefolieffen erweiternt eter in's Lurze ziebent, unt ein fo gleiche militiger Erungehenwous bar fick gebilder. daß nech Juftin ber Marthere ber um bie Mitte bes 2. Sabrbunderes eine Apologie des Chris flenthums ichrieb . ebne einen Namen bewerzubeten von Denkwärdis keiten ber Aveilet freicht, aus denen Auführungen balt bem Einen bortb dem Andern unsver Synoptiker entsprechen. Diese sind nach demselben Borbild entskanden, wobei doch einem jeden je nach seinen Mitteln die frischen Quellen mündlicher Überlieferung, auch wohl einzelne Aufzeichumgen nicht sehlten. Selbst noch Papias als er sein Wert schrieb "Erzählung der den Herrn betreffenden Geschichten," also ein Nachtrag
m den Evangelien, befrug alte Leute in Assen nach dem, was sie von
den Aposteln gehört hatten, und zwei noch lebende Kinger des Herrn.
Rachdem unsre drei Synoptiker hervorgetreten waren, die den Anschauungen der Kirche des 2. Jahrhunderts am meisten zusagten, wobei
mancherlei Zusall mit gespielt haben kann, ist die vorkanonische Evangelien - Literatur untergegangen, wie mehr als eine Generation von
Urpflanzen untergegangen ist.

Der zweite Theil ber Lukas-Schrift lan benfelben Theophilus gerichtet, wenn auch nicht gleich anfangs in Sicht, früh unterschieden unter bem Ramen Thaten ber Apostel, Apostelgeschichte, riefer Aufang einer Kirchengeschichte enthält ben Zug bes Evangeliums von Berufalem bis Rom. In ber erften Balfte, nach einem Nachtrage jum Evangelium über Leben und himmelfahrt bes Auferstandenen, Die Gründung der Muttergemeinde in Jerusalem, ihr Beisammenleben ein Berg und eine Seele mit bem fühnen Bedanten einer freien Butergemeinschaft, nicht ohne den bierarchischen Todesschatten der auf dieselbe fällt, Die ersten Berfolgungen mit bem Erfolge ber Berbreitung bes Evangeliums nach Samarien und Antiochien, das mit liebevoller Ausführlichkeit geschilderte Martyrium des Stephanus, die nur flüchtige Erwähnung, wie Jakobus ben Relch geleert hat, ben unbewußt feine Mutter für ihn erbeten hatte, ") und die Befreiung des Betrus aus dem Kerfer Des letten Königs ber Juden. Die zweite burch die Bekehrung bes Baulus und die Taufe der erften Beidendriften vorbereitete Sälfte umfakt Die Thaten und Geschicke bes Baulus, fo bak er als ber Belt bes Beidenchristenthums erscheint wie Betrus als bas Saupt bes Judendriftenthums, und Beide auf der Berfammlung in Jerusalem einander Die Bande reichen, womit Petrus aus ber Geschichte verschwindet. Unfer Schluß von ber römischen Gefangenschaft bes Baulus, "er blieb aber zwei ganzer Jahre in eigner Miethwohnung, "b) tann nicht ber vom Ber-

a) AGesch. 12, 2. Mt. 20, 22 ff. b) AGesch. 28, 30. Gnoss. I. 2. Aust.

fasser beabsichtigte Schluß sein, in dieser Form selbst nach der willkirlichen Annahme nicht, daß dieses in Rom geschrieben sei grade am Schlusse dieses zweiten Jahres. Nach dem Hervorheben des ahnungsund schwerzensvollen Abschieds in Milet, "daß sie sein Angesicht nie wieder sehn würden,"" und wie auch die Zeit des Evangeliums es erweist, ist die Apostelgeschichte geschrieben nach dem Tode des Paulus, und nur dieser Märthrertod konnte der würdige Schluß- und Höhenpunkt sein, der dem Versasser im Sinne lag, aber früh verloren ober irgendwie verhindert worden ist.

Wir besitzen an den Paulinischen Briefen nicht grade, wie Luther meinte, die Glossa, die Auslegung, aber den Probirstein der Treue des Geschichtschreibers. Für die Gründungszeit der Kirche, die mehr als ein Menschenalter ihm zurücklag, hat er mitunter einer mündlichen Überlieferung solgen müssen, die bereits zur Sage geworden war.

Das Reben in Zungen am Pfingstfeste ist nach seiner Schilberung dieses ungeheure, alle Gesetze menschlicher Entwicklung lösende Wunder der bes unerlernten plötzlichen Redens in den Sprachen so vieler Bölder: nach der urkundlichen Berhandlung des Paulus mit seiner Gemeinde zu Korinth nur ein ekstatisches Reden von sehr zweideutigem Werthe, das der Redende selbst nicht verstand und sür das sich nicht immer ein Ausleger sand in der ganzen Bersammlung, die wir Ähnliches in den Erstlingsversammlungen der Irwingianer vernommen haben. Das Todesurtheil über Ananias und Sapphira die wegen etwas Scheinheiligkeit, das gegen die Häupter einer resigiösen Secte und im Zusammenhange mit einer Geldsache zu den dunkelsten Gerückten Anlas gegeben hätte, konnte bei all' der greulichen Eile jüdischer Todtenbestattung doch nicht in der Art vollzogen sein, daß der Mann begraben wird, ohne daß seine Ehefrau in derselben Stadt, in derselben Gemeinde etwas davon vernommen hätte.

Paulus ist würdig und mit Borliebe dargestellt. Seine Rede auf dem Areopag, d) wie sie anhebt von der Gottesfurcht der Athener, und vom Altar eines unbekannten Gottes, den er dort gesehn hat, sich erhebt zur Idee des unbekannten Gottes, dessen Offenbarung er ver-

a) AGesch. 20, 38. b) AGesch. 2, 5—13. 1 Kor. 14. c) AGesch. 5, 1—10. d) AGesch. 17, 18 ff.

kinde, als dessen Geschlechts wir sind nach ihrer eignen Dichter Munde, und wie der bedeutende Eindruck bei den Philosophen scheitert am Weltgericht und an der Auserstehung der Toden: das entspricht gar sehr dem Genius des Orts wie des Heidenapostels; aber in die Tiese seiner religiösen Speculation konnte oder wollte der Verfasser auch hier nicht eindringen. Dazu hat er die Arbeiten und Beschwerden seines Helden nur unvollständig beschrieben, wie Paulus ihrer gedenkt sast noch inmitten seiner Bahn: sünsmal won den Inden gegeißelt, dreimal gestäupt, einmal gesteinigt, dreimal Schiffbruch gelitten, dazu Gesahren von Räubern, Heiden, Volksgenossen und falschen Brüdern, Hunger und Durst, Kälte und Blöße.

Ein freisinniges, von der Tibinger Schule nur geschärftes Urtheil über die Apostelgeschichte behauptet, daß dieselbe in der Nebenseinanderstellung ihrer beiden Helden den Betrus paulisch als den Begründer und Bertheidiger des freien Heidenchristenthums, den Paulus als treuen Sohn des Gesetzes darstellend, die Schrift eines Pauliners sei, der durch Zugeständnisse das Indenthum zu gewinnen suchte und alles Geschichtliche diesem Zwecke beugte, daher ohne geschichtlichen Werth.

Die Begründung diese Urtheils hat ihren Schwerpunkt in dem Berichte von dem sogenannten Apostelconcil im Bergleiche mit dem, was Paulus im Galaterbriese von derselben Zusammenkunft in Jerusalem erzählt. die Mach beiden Berichten ist der beginnende Zwiespalt wischen Jerusalem und Antiochien, den damaligen Hauptstigen beider Gestalten des Christenthums, dadurch geschlichtet worden, daß die darselegten Ersolge des Paulus den Judenchristen imponirten. Nach der Apostelgeschichte haben die Säulenapostel im Einverständnisse mit den Attesten und der ganzen Gemeinde einen Brief an die Heidenchristen res Auslandes erlassen, daß dem H. Geist und ihnen gefallen habe denselben keinerlei gesetzliche Last aufzulegen außer das Nothwendige, "daß ihr euch enthaltet von Göhenopsern, vom Blut und Erstickten und von Unzucht." Also in Bezug auf das Fleisch in seinem Blute doch ein, wenn auch harmloses Stück Indenthum. Paulus dagegen versichert von Jakobus, Petrus und Iohannes: "sie gaben mir und dem Barnabas

a: 2 Ror. 11, 23-27. b) AGefc. 15, 1-33. Gal. 2, 1-10.

ben Handschlag der Gemeinschaft, wir für die Heiden, sie für das Boll der Beschneidung, nur daß wir der Armen gedächten; was ich auch eifrig gethan habe."

Man hat beides neben einander bestehn lassen wellen burch die Annahme, bak Lutas die öffentliche Berbandlung und ihren Erfels. Banlus das vertraulich mit den Aposteln Bereinbarte erzähle. abgesehn von dem Bedenken gegen einen so genauen Theilungsvertrin mischen zwei unabbangigen Schriftfiellern. Baulne batte bann gegen bie Salater, als ihm alles daran lag das gute, and von den Avollett urfundlich anerkannte Recht des befreiten Christenthums darzuthm, grade die Sauptfache verschwiegen den für bas Beibenthum feierlich anbaestellten Freibrief, und nicht nur bier, in all' seinem Wiverstreben gegen das hereindrängende Judenchristenthum, für immer hat er davos geschwiegen; selbst wo er ausdrücklich davon handelt, ob unrecht se Opferfleisch zu effen, wie es auf ben griechischen Märkten bäusig feil geboten als wohlfeiles und gefundes Fleisch für manche kleine Hand baltung ein gewohntes Bedürfniß war, er betrachtet's als etwas Gleich gültiges, das nur aus christlicher Liebe da zu meiten sei, wo es schwes den Brüdern jum Anftog gereiche; \*) wie ware hier fein Schweigen über jenes Decret erklärlich, wenn viejes Fleisches sich zu enthalten eine ber Bedingungen gewesen wäre für die Berbrüderung beider Theile ber Rirche! Dagegen der Eifer, mit welchem er für die armen Beiligen in Berusalem collectirt, während bie griechischen Gemeinden an Armen in ihrer Mitte doch sicher auch nicht Mangel hatten, es bezeugt, wie ernst es ihm war eine Bedingung der Art zu erfüllen, die zwar nicht an sich, aber in ihrer Wirkung eine folche war, wiefern bie burch ben versuchten Communismus verarmte Gemeinde zu Jerusalem die griedischen Gemeinden brüderlich anerkennen mußte, so lange fie ihre Gaben bedurfte und annahm.

Hat nun Lukas jenes Apostel-Decret erfunden, eine Urkunde erbichtet? Diefer Berdacht verliert schon badurch seinen Grund, daß ber Berfasser ber Apostelgeschichte seinen Zwed auch erreicht hätte, wenn er jene einsache Thatsache anführte, auf die sich Paulus im Galaterbriefe beruft: Die alten Apostel haben ihm die Bruderhand gereicht als dem Apostel des Heidenthums. Der Berfasser des Evangeliums hat sogar in historischer Gewissenhaftigkeit Worte angeführt, die diesem zwed entgegen waren.

Hiernach bleibt nur die Bermuthung, daß jener Brief ein wohlgemeinter Entwurf gewesen ist zur Bereinbarung der Parteien, den kufas aufgesunden, nicht ersunden hat. Erst mit der Apostelgeschichte ist dieses Decret als eine kirchliche Satzung angesehn worden, und die Christen wurden mitunter daran erkannt, daß sie sich ein Gewissen daraus machten Blutwurst zu essen. Dagegen wenn damals Verhandlungen auch vor der Gemeinde in Jerusalem nicht unwahrscheinlich sind, so sieht doch die Rede, welche dabei Petrus gehalten haben soll. ) so ganz darnach aus, als wenn Paulus sie dictirt hätte, und sie erscheint so unvereindar mit seinem Rückzug in Antiochien, daß diese Rede wohl sür eine Composition des Lukas gehalten werden muß, wozu er sich berechtigt meinen konnte durch einen Rückschluß aus der Thatsache, daß Betrus selbst vormals Heiden getaust hatte, und nach dem üblichen Rechte antiker Geschichtschreiber.

Wenn aber Baulus nach ber Apostelgeschichte, wo er in eine Stadt bommt, regelmäßig seine Predigt in ber Synagoge anhebt, fo gefchah bies ebenfofehr nach ber Belegenheit hier an geweihter Stätte zu Juden und heidnischen Judengenoffen zu reden, angemessen der nicht blok trachlichen Rebeneinanderstellung "den Juden zuerst und auch den Bellmen." b) als auch nach seinem judischen Bewuftsein, das seinen Glauben m die Erstgeburt seines Bolts zum Reiche Gottes, gegenüber ber schon mleugbar gewordnen Berwerfung des Evangeliums durch daffelbe, im tieffinnigen Grübeln über Die Rathschlüffe Gottes beschwichtigt.c) Wenn er judifche Refte gefeiert, Timotheus ben Gobn einer Judin beschnitten, selbst auf Zureden des Jatobus ein jüdisches Belübde auf sich genommen hat , so ist bas in erhabener Gleichgültigkeit geschehn nach seinem Bekenntnig: d) "ich bin ben Juden geworden wie ein Jude, auf baß ich Die Juden gewänne, ben Gesetlosen wie gesetlos, auf daß ich bie Besettlosen gewänne." Richt baß, wie er selbstverständlich hinzufügt, er gefetslos por Bott etwa auch bem Zeus geopfert hatte, um ben Griechen

a) MGefc. 15, 7—11. b) Röm. 1, 16. c) Röm. 9. 10. 11, 25—32. d 1 Ker. 9, 19—21.

zu gefallen: nur das jüdische Gesetz ist ihm eine göttliche Satzung, obewohl es seine Bestimmung erfüllt hat als ein Führer zu Christus und fortan nur in nationaler Pietät für geborene Juden fortbestehn mag ohne religiöse Bedeutung. Er behandelt das Judenthum wie etwa im Briefe an Philemon die Staverei.

Selbst Betrus, ber in der Gründungszeit der Kirche überall Boranschreitende, mag ohne langes Bedenken einem gottesfürchtigen römischen Hauptmann die Taufe, die sein Berlangen war, gewährt um gegen Borwürfe befihalb fein gutes Recht vertheidigt haben damals. als die Folgerung noch nicht erwogen und der Streit noch nicht ausgebrochen war, denn erst durch die Menge der übertretenden Seiden ift Die Gefahr für das Judenthum offenbar geworden. Betrus hat in Antiochien gegen das Geset mit Beibenchriften das Liebesmahl gefeiert. Paulus konnte ibm vorhalten, daß er ein Jude auf heidnische Beife unjübisch gelebt habe, wie mag er ba die Beiden nöthigen jüdisch m leben! 2) Sonach hat der Apostel der Extreme auch darin gewechselt. und die Apostelgeschichte ift nicht einer Fälschung überführt. Nur bas wird absichtlich geschehn sein, daß sie das bittre und wie es scheint nie wieder verföhnte Zusammentreffen des Baulus und Betrus in Antiochien 1 mit Schweigen bedectt, benn je näher der Genossenschaft des Paulus : wir den Berfaffer zu benten haben, besto weniger fonnte ibm biefes Migverhältnig unbefannt sein. Auch gegenüber ber Erwähnung bes Timotheusb) scheint das Schweigen über Titus, von dem Baulus rühmt. baß er benen, die seine Beschneibung forberten, nicht gewichen sei. ) Diefer Absicht anzugeboren. Infofern ift Die Apostelgeschichte eine Schrift & jum Frieden, als sie den Zwiespalt, der bereits durch die Kirche ging, boch auch im Sinne des Paulus auszugleichen sucht, während das Autobiographische im Galaterbriefe, obwohl untablich in feiner Bahrhaftigkeit, boch in fast entgegengesetzer Tenbeng geschrieben ift, in ber Erregtheit und religiöfen Sorge feine Ebenbürtigkeit mit ben alten Aposteln darzuthun.

Der Reichthum geschichtlicher Nachrichten in der Apostelgeschichte greift über jene Tendenz weit hinaus, für die auch, was am Evangelium desselben Berfassers eigenthümlich ist, keineswegs spricht, und

a) Gal. 2, 14. b) AGefc. 16, 1-3. c) Gal. 2, 3 f.

:=

---

:::

عتة

: 별

I

Theophilus. Der über diese Geschichten, Die mit Jesus anheben, Genanes erfahren follte, wäre durch absichtlich Ungeschichtliches wenig gefirdert worden. Daber die Apostelgeschichte auch so manches enthält. vas nach jener Tendenz-Voraussetzung gestrichen werden mußte. Wenn 2. B. Betrus einen solchen zum Apostel an die Stelle bes Judas zu mählen für nothwendig erklärt, "ber mit uns gewesen ist von der Laufe des Johannes an bis zur Hinwegnahme Jesu." a) oder als die gotterwählten Zeugen ber Auferstehung nur Diejenigen achtet, Die mit bem Auferstandenen gegessen und getrunken haben, b) so waren bas Erfordernisse, die dem Paulus zum Apostel unersetbar abgingen. Benn Jatobus bemertt, daß in Jerusalem Tausende sind Gläubiggewordne, "und alle find Eiferer für das Gefet; "c) wenn Baulus gegen bie Berftodung ber Juden in Rom Diefelbe harte prophetische Schlufe rebe schleubert, mit welcher im Johannis-Evangelium am Ausgange ber öffentlichen Wirksamkeit Jesu das Schlukurtheil über das jüdische Bolk gesprochen wird: d) so sieht das nicht aus wie ein Beugen der Geschichte ur Berföhnung mit bem noch jubischen Inhalte bes bamaligen Chri-Rentbums.

Eine besondre persönliche Sicherheit der Apostelgeschichte und so und ihres Svangeliums würde doch immer in der nächsten Genossenschaft mit Paulus liegen, auf welche die spätern Reiseberichte hinweisen, und diese mit besonderer Anschaulichkeit in der ersten Person der Wehrschl: wir suhren ab von Troas, wir verweilten etliche Tage in Phissippi, grade nur dis Philippi, on nach der solgenden europäischen Mission wiederum von Philippi aus dis zur Gesangenschaft in Jerusalem, endlich auf der Fahrt des Gesangenen dis Rom. Wan hat die darin liegende Bürgschaft neuerdings durch den Einwand abgelehnt, diese Reiseberichte gehörten freilich einem vertrauten Genossen des Paulus, allein der Versassen der Apostelgeschichte habe sie nur ausgefunden und unverändert ausgenommen. Übrigens habe nicht einmal Lukas diese Berichte geschrieben, denn der, nur in römischen Briesen obenhin erwähnt, erscheine nicht als ein so treuer stetiger Genosse des Apostels. de

a) AGefc. 1, 21 f. b) AGefc. 10, 41. c) AGefc. 21, 20. d) AGefc. 28, 25 ff. Joh. 12, 39 f. e) AGefc. 16, 10—17. f) AGefc. 20, 5—21, 18. g) AGefc. 27, 1—28, 16. h) Kol. 4, 14. Philem. 24. [2 Tim. 4, 10.]

Banlus nennt ihn boch feinen lieben Lutas, aber es fommt überhaupt nichts darauf an, ob nach ber alten Überlieferung und Überschrift Lutas jene Schrift verfaßt habe, oder Titus, Timotheus, Silas, vielleicht and Lufas und Silas bei ber gleichen Abstammung bes Ramens berfelbe, oder ein ganz Ungenannter, es ist nur der treue Jünger des Baulus, der hier in Frage kommt, nicht als wenn er von ihm für fein Evangelium besondre Kunde eingezogen haben würde, sondern weil burch vieles Rusammenleben, nächst einer moralischen Berbitraung, sein Reitalter bestimmt und seine Belegenheit bes Bertehrs mit Augenzeugen des Evangeliums wie der Apostelgeschichte gesichert ist. Für die behauptete Ausscheidung ber Wir-Berichte wird geltend gemacht, bag biefe in einem reineren weniger bebraifirenden Griechisch geschrieben sind als manches Borhergehende und dag der Berfaffer weber fein Eintreten in die Reisegesellschaft noch sein Zuruchleiben bezeichnet. Aber von fich felbst anders zu reben als durch die einfachste Bezeichnung ber Genoffenschaft in bem Wir, mochte nicht im Ginn eines evangelischen Beschichtschreibers liegen, bas Ich spielt keine Rolle in ber biblischen Geschichtschreibung. Beibe Schriften, Die wir nach Lukas nennen, find verhältnismäßig in einer gebildeten Sprache verfaßt; trägt manches frithere über paläftinische Ereignisse einen mehr orientalischen Schimmer als die Wanderberichte durch classisches Land, so tann dies durch mancherlei perfonlichen Anlag bedingt fein, insbesondre für jene frühem Ereignisse durch Benutung seiner Borganger, benn manches Borgefunbene hat der Berfasser allerdings verarbeitet, man erkennt hie und da noch die Nathe der Einfügung: aber wie er sich als einen eigentlichen Schriftsteller ankundigt und wie die formelle Einheit seiner beiden Schriften vorliegt, fo ift eine folde bequeme Bedankenlosigkeit nicht wohl denkbar, daß er unverändert einen Reisebericht aufgenommen hätte, burch welchen ber entfernte Berfaffer plötlich als Mitreisenber. als Gegenstand ber Geschichte, und nach einiger Unterbrechung wieder als folder erschiene. Der Vorwurf hat fich daher dahin gesteigert, daß ber ferne, unbekannte Berfaffer in ben fremben Reisenotizen bas Wir absichtlich stehen ließ, um sich als Augenzeugen, als Genossen bes Baulus zu legitimiren. Ber auf folden Begen gegangen ware, batte zu folder Täuschung nicht erst eines fremden Reisetagebuches bedurft, er hatte fein lugnerisches Wir im Evangelium und in Die Apostelgeschichte

überall einschieben können. Aber die Unmöglichkeit einer harmlosen Aufnahme des Fremden läßt sich allerdings nicht erweisen, daher wenigstens dies unleugbar bliebe, daß der Berfasser Quellen aus der unmittelbaren Umgebung des Baulus benutzt und mit nur allzugroßer Treue bewahrt hätte.

## §. 23. Das Grangelium nach Johannes.

Gang andre Gestalt und Wefen als die Synoptifer zeigt bas vierte nach Johannes" genannte Evangelium. Der Täufer weist bem herrn die ersten Minger zu und gebenkt nur eines himmlischen Anzeis dens, das nach dem spnoptischen Berichte bei der Taufe Jesu geschah. Nach kurzem Aufenthalt in Galiläa und geringer Anerkennung bort. trop eines heitern, die Natur felbst zu überbieten scheinenden Bunders, b) erscheint Jerusalem und Judaa als die Werkftätte Jesu, erst ein besondrer Grund führt ihn wieder nach Galiläa, c) von da nach einer der synoptischen Überlieferung ähnlichen Wunderheilung, bei der doch die große freie Anschauung des Matthäus unberührt bleibt. a) führt ein Reft ihn nach Jerufalem zurud. ) Wiederum in Galilaa vollzieht er die wunderbare Boltsspeifung, aber es knüpft sich daran eine Bolksrede, welche in fühnen Bilbern den Sinn des h. Abendmahls verkundet und mit ber Abwendung eines Theils seiner Schiller enbet. f) Bon ba in ter Nähe bes Baffah bleibt er in Galilaa um bem tobtlichen Saffe ber Inden auszuweichen, bis er im Spatherbste zum Laubhüttenfeste nach Jernsalem zurückgeht. g) Durch die Erwähnung der jüdischen Jahresseste erbellt seine öffentliche Wirtsamkeit über bas zweite Jahr hinaus, nach ben Spnoptifern ift fie burch bas eine Paffah begränzt. Die Tempelreinigung geschieht am erften Baffah, Die Kreuzigung unmittelbar vor bem Baffah, bem britten feines Lehramtes. Der erfte Theil bes Evangeliums enthält Die öffentlichen Berhandlungen um Die Anerkennung bes meffianischen Gottessohnes mit balb glänzenben, balb miflichen Erfolgen, Der zweite Theil ben letten tranlich schmerzlichen Abend mit ben Aposteln in ber gehobenften Stimmung, fatt ber Ginsepung bes

a) Soh. 1, 32. b) Soh. 2, 1—11. — 2, 12. 4, 43—45. c) Soh. 4, 1 f. d) Soh. 4, 46—53. vrgl. Mt. 8, 5—13. e) Soh. 5, 1. f) Soh. 6, 1—67. g) Soh. 7, 1—10.

Abendmahls die Fußwaschung, der dritte Theil die Leidens- und Aufersstehungsgeschichte, jene bei mancher Abweichung doch wesentlich zusamsmentreffend mit den Spnoptikern.

Rein bestimmtes spnoptisches Evangelium wird vorausgesett, boch als bekannt eine der synoptischen ähnliche Überlieferung, a) mit gelegent= licher Berichtigung berselben. b) Auch bei bem Ausammentreffen mit ben Synoptifern zeigt fich boch die feltsamste Zersplitterung einzelner Züge. So enthalten fämmtliche Evangelien eine verehrende Salbung Jefu burch ein Weib an der Tafel eines Gastfreundes, eine unfreundliche Rüge bekhalb und ihre Aurudweifung burch Jefus.") Man wollte in ben Berichten davon nur verschiedene Darftellungen beffelben Ereigniffes febn. so daß Maria von Bethanien, die zu des herrn Füßen sitzend das beste Theil erwählt hat, d) die Tochter eines ehrbaren Hauses, in welchem Jesus befreundet war e) und wohin viele Leidtragende aus der Hauptstadt tamen, f) für diefelbe mit Maria von Magdala, dem verlorenen Kinde, gehalten wurde. Doch für jebe nicht gewaltsame Harmonisirung scheiden sich zwei Ereignisse, das Eine durch Lukas, das Andre, so ungewöhnlich diese Gruppirung auch ist, burch die drei andern Evangelien erzählt. Die Salbung nach Lukas in unbestimmter Zeit, in Galiläa, im Haufe eines Pharifäers, Die Salbende eine berüchtigte Sünderin, nicht unwahrscheinlich Maria Magdalene, g) deschalb der Borwurf des Pharifäers: Die Salbung der brei Andern in Bethanien, in der Leidenszeit, die Rüge aus apostolischem Munde in Bezug auf die Berschwendung der theuern Salbe. Bor allem ist der Grundton beider Berichte verschieden, bei Lukas ethisch, bei den Andern sentimental. Dort hat eine der Frauen, die äußerlich untergegangen in der Lust und im Jammer der Welt, doch die Trauer und Sehnsucht in der Tiefe bewahrt haben, ihren Retter mit morgenländischer Berehrungsgluth begruft, wohl auch in der Hoffnung auf ein Wort des Trostes für ein von Erinnerungen wundes Herz, und gegen den Vorwurf des ungastlichen Pharifäers beschirmt sie ber Mann, ber bas geknickte Robr nicht zerbricht, ebenso geistreich als gutmitthig: "ihr find viel Sünden

a) 3. 39. 306. 1, 19. b) 306. 3, 24. rrgl. Mt. 4, 12. c) 2f. 7, 36—50. — 306. 12, 1—8. Mt. 14, 3—9. Mt. 26, 6—13. d) 2f. 10, 38—42. e) 306. 11, 3. f) 306. 11, 18 f. g) 2f. 8, 2.

vergeben. benn sie hat viel geliebt." Nach ben brei Andern entschulbigt Jefus nicht nur, fondern rechtfertigt die Berschwendung kostbarer Salbe in dem Gefühl, das im Gegensate des Rützlichkeitprincips auch die Boesie des Lebens empfindet und sich an Liebeszeichen erfreut ohne zu berechnen, mas tann's belfen und wieviel Bettelfuppen tonnte man bafür tochen! Er versteht ein liebevolles Gemuth und Die Jahrhunderte überblickend verheift er der freundlichen Seele, bie bas am wenigsten gesucht hat, bas Bochste, was bem Menschen dieffeits bleibt, wenn der Leib in Staub zerfallen : "So weit das Evangelium wird verfündet werden in der ganzen Welt, wird man davon sagen zu ihrem Gedächtniß was sie an mir gethan hat." Nur ihm selbst im Abendmahl und dieser Jungfrau hat er ein Gedächtniß gesett. Achtzehn Jahrhunderte sind vergangen und wir gedenken ihrer in dieser Stunde: Jahrtausende werden nach uns kommen und ihrer gebenken, die feine letten Tage erfreute mit liebender Seele, benn Todesbilder umgeben ihn ichon: "fie bat mich gefalbt zu meiner Bestattung."

Bei fo wesentlicher Zweitheilung findet boch ein Berüber und Hinüber von allerlei Außerlichkeiten ftatt. Bei Matthäus und Martus geschieht bas Gastmahl nach bem Palmeneinzuge 2 Tage vor bem Baffah,2) nach Johannes vor dem Einzuge, 6 Tage vor dem Feste.b) Rach ienen geht der Tadel von den Jüngern aus, nach diesem von Jubas Ischariot. Nach jenen ift ein ungenanntes Weib die Salbende, nach Johannes Maria von Bethanien, Schwester ober Tochter Des Hauses. Rach Matthäus und Markus falbt fie bas haupt bes herrn, nach Lufas und Johannes Die Fufe. Nach Johannes gefchieht's im Baufe der Geschwister zu Bethanien, da Lazarus mit am Tische lag, und Martha wieder die Zeichen ihres treuen Herzens wohl gekocht und gebraten auftrug. Nach Matthäus und Markus geschah's zwar in Bethanien, aber im Saufe eines fonst unbefannten Simon genannt ber Ausfätzige: ebenso nach Lutas im Hause bes burch Jesus geheilten Pharifaers Simon; und hier wirft die Lutas-Erzählung offenbar einen Schatten berein in das elegische Johll von Bethanien.

Das vierte Evangelium hat nicht wie das dritte einen schriftstels lerischen Brolog, aber es hebt an wie eine Stimme vom Himmel : "im

a) Mt. 14, 1. Mt. 26, 2. b) Joh. 12, 1.

Anfange war ber Logos, und ber Logos war bei Gott, und ein Gott war ber Logos." Die Borftellung eines göttlichen Logos, nach bem ariechischen Doppelsinne Bernunft und ihre Aukerung burch bas Bort, ift in der Mischung platonischer Philosophie und bebräischer Überlieferung zu Alexandrien ausgebildet worden, wie auch in dem bier entstandenen Buche ber Weisheit Diefe, Die Sophia, schwebend zwis ichen Berfonification und Berfonlichkeit, als ein Rind por Gott fpielt. ihren Sit in Israel nimmt und in den Weisen wohnt. Die Logoslehre liegt uns vor in den Schriften des griechisch gebildeten Juden Bhilo: Die Gottheit zu hoch für jedes menschliche Denken, zu rein für jede Berührung mit der Welt, hat uranfänglich ihre schöpferische Bernunft aus fich bervorgebn laffen, Diefer göttliche Logos regiert Die Welt wie er fie erschaffen hat, alles religiöse Bewuftsein und Beil bedingend. Philo nennt ihn ben ältesten Sohn, ben Erstgebornen Gottes, einen Gott, ben Schöpfer, Mittler und Steuermann bes Weltalls. Der vierte Evangelist hat den Logos gedacht Fleisch geworden als Christus. Das Logos-Cvangelium bat nicht zur Borgeschichte ein Kindheitsevangelium der jungfräulichen Beburt vom B. Beift: ber Logos ift ein bober Geborener, er erschafft fich selbst die menschliche Bulle, obgleich auch ber Johanneische Christus eine liebe Mutter und ungläubige Brüber besitt; scheibend verheift er und fendet ben B. Beift an feiner Statt. In ben synoptischen Evangelien wird zunächst bas Reich Gottes nach der sittlichen Bedingung des Bürgerrechts in demselben volksthumlich verkundet: im Johannisevangelium verkundet der König defselben sich selbst als das Licht im Kampfe wider die Finsterniß, als den alleinigen Spender bes Beils.

Hat die Kirche vornehmlich nach diesem Evangelium ihre Borstellung von Christus gesaßt und haben fromme Herzen aller Jahrhunderte vornehmlich an diesem Evangelium des Geistes sich erquickt, während die andern Evangelien mehr die Äußerlichteiten des Lebens, den Messias in seiner nationalen Bedingtheit darstellen: so mußte doch irgendeinmal der Zweisel hervortreten, ob dieses Evangelium bei all' seiner schrossen Berschiedenheit von den Andern wirklich von einem Apostel, von dem Lieblingsjänger des Herrn verfaßt sei? Dieser Zweisel ist erst in unsern Tagen wissenschaftlich begründet worden, zuerst von Bretzschneider in Gotha [1820], der doch durch die damalige Sympathie

hervorragender deutscher Theologen für das Evangelium des Schoßilingers wie erschrocken seine Bedenken für beschwichtigt erklärte, dann durch die Til binger Schule, welche insgemein dafür hält, daß dieses Evangelium um die Mitte des 2. Jahrhunderts durch einen geistvollen Underannten geschrieben sei, der die Gestalt des Lieblingsjüngers annahm, um im Hinblid auf die Parteien in der Kirche seiner Zeit, und doch erhaben über alle, den Glauben an Christus als den göttlichen Logos in geschichtlicher Form zu begründen. Nichts sei als solches geschichtlich, sondern alles Thatsächliche theils erdichtet, theils aus den Spnoptikern zurechtgelegt, um den Logos-Christus zu zeigen gegenüber den mannichsachen Situationen des Unglaubens und Halbglaubens. Einem schon vorgefundenen Streben der Kirche jenes Jahrhunderts entgegenkommend habe dies Evangelium rasch allgemeine Anerkennung erlangt, die Kirche sei nicht sowohl getäusicht worden, sie habe sich selbst getäusicht.

Man konnte fürchten, bisber für einen Diamant gehalten zu baben . was doch nur ein bobmischer Stein fei : man konnte aber auch fürchten, burch fpipfindige Gründe einen Schat von unermeklichem Werthe sich entwerthen zu lassen. Denn bleibt auch alles, was wahr an sich ist, gleich mahr, ob es im ersten ober zweiten Jahrhunderte nach Christus geschrieben sei, durch einen Apostel oder durch einen Ketter: wiefern es aber eine geschichtliche Berson betrifft, ein Zeugnif von Christo, ob es Wahrheit ober Dichtung fei? Da ist Die Perfonlichkeit Des Reugen eine nothwendige Vorfrage. Man bat jener Behauptung, die bereits das freie wissenschaftliche Denken dem absvricht, der es noch wage das vierte Evangelium dem Apostel Johannes zu bewahren, entgegengehalten, daß sie hervorgehe aus dem Unglauben an die hohen Lehren Diefes Evangeliums und aus der Boraussetzung der Unmöglichfeit seiner Bundergeschichten. Es mag das mitgewirkt haben, bennoch ist es nicht eine Frage religiösen Glaubens oder Unglaubens, sondern eine rein historische Untersuchung, mag ihr Ergebniß uns lieb oder leid sein, ob ein Buch der Vorzeit von einem bestimmten Autor, deffen Namen es trägt, geschrieben sei ober nicht.

Sichere Spuren vom Dasein und firchlichen Gebrauche des vierten Evangeliums kennen wir nicht vor der Mitte des 2. Jahrhunderts. Doch reicht ein Zeugniß für seinen apostolischen Ursprung noch mittelbar in die avostolische Zeit, bas Zeugniß des Irenäus, des gelehrten

Bischofs von Lyon, der aus Kleinasien gebürtig im 3. 177 in Rom verweilte. Er bat in seiner Jugend andachtig zu den Ruken des Bolytarpus geseffen, bes alten Bischofs und Märthrer von Smyrna, und Diefer hat noch mit dem Apostel Johannes beim Liebesmahl gesessen. Irenaus felbst schrieb einmal von dieser befannten Erfahrung an einen Jugendgenoffen in Rom, ber fich einer gefährlichen Lehre zuwandte: "Jene Lehre haben die alten Bresbyter, Die noch mit den Aposteln zusammengelebt hatten, bir nicht überliefert. Denn ich habe bich bei Bolykarpus gesehn, als ich noch ein Knabe war. Was damals geschah, ist mir viel klarer im Gebächtniß, als was neuerdings geschehn ift, benn was wir als Knaben erleben, das mächst gleichsam mit dem Alter und verbindet fich fest mit der Seele, so daß ich noch den Ort beschreiben fann, wo ber selige Polyfarpus saft, wenn er mit uns redete, und wie er aussah, und wie er von seinem Leben mit Johannes und den Anbern, die den herrn gesehn haben, erzählte, und von dem, was diese vom Herrn gehört hatten." Frenäus versichert nicht, daß Johannes das vierte Evangelium verfaßt habe, als wenn es irgendwie bezweifelt worden ware, aber er gebraucht daffelbe als ein unzweifelhaftes Werk des Johannes und betrachtet die vier Evangelien von Gott der Kirche wie ein Weltgesetz geordnet. Ein Widerspruch ift nur von einer gleichzeitigen Bartei in Kleinasien ausgegangen, Die zugleich mit Der Berheifung des Paratlet, des B. Beiftes, das Evangelium Diefer Berheifiung ablehnte, wahrscheinlich dieselbe, die mit dem gelehrten Logos-Begriff das Logos-Evangelium verwarf, daher nachmals wipelnd Moger genannt, wie wir etwa sagen würden Frrationalisten. Sie haben bas Evangelium dem Irrlehrer Cerinth zugeschrieben, von deffen feindfeligem Busammentreffen mit Johannes eine darafteristische Überlieferung befteht, und haben auch barin feinen Urfprung aus apostolischer Zeit anerkannt. Irenäus ift durch Bolykarp ber geistige Enkel bes Johannes. Indeß es sind nur zwei Augen, die können irren, zumal bei dem Schweigen anderer Denkmale der afiatischen Kirche, auch des Papias, denn feine Überlieferung über ein Johannis-Evangelium würde Eusebius nicht leicht verschwiegen haben. Sonach ist die Frage nach bem Ur= sprunge dieses Evangeliums auf innere Zeugnisse verwiesen, auf die Untersuchung, ob sein Inhalt der Abfassung durch einen Apostel und "den Er lieb hatte" entspreche ober widerspreche.

Manche ber angebrachten Gründe laffen fich bin und ber wenden. Man bat für einen eingebornen Juden wie für einen Apostel bedenklich erklärt , baf er die Stadt ber Samariter Sychar nennt , ba es boch das alttestamentliche Sichem ift : 2) aber die Umbiegung des Namens, wenn sie absichtlich geschah, die Trunkene, Tanmelnde, mag ein aus bak gegen die Samariter entstandener judifcher Sprachgebrauch fein. an dem der einzelne Bolksgenoffe theilnehmen kann, ohne an das Motiv feines Urfprungs auch nur zu benten; daß er den Namen der Wasser= leitung Silvah nicht eben grammatisch berechtigt auf Christus beutet : b) es ist das eine allegorische Deutung im Sinne der Schulen jener Zeit; daß er Raiaphas den Hohenpriester jen es Jahres nennt, c) als wechsele das Sobepriesterthum gleich einer römischen Magistratur mit dem Jahre. da doch Kaiaphas seit Jahren Hoherpriester war und nach dem Gesets auf Lebenszeit gewählt: aber es ift bem Autor nur wichtig zu fagen, daß Kaiaphas Hoherpriester gewesen ist in jenem großen, dem Todesjahre des Herrn, und so mag der unangemekne Ausdruck, obwohl wieberholt, auch dem Schriftsteller entfallen, ber fonst, wer auch er sei, jüdischer Buftande vollkommen kundig erscheint.

Doch liegen einige Gründe vor, welche, wie sie von der Tübinger Schule mit höchster Schärfe geltend gemacht worden sind, ein ernstes Besinnen erfordern.

"Der historische Iohannes, wie wir aus den spnoptischen Evanselien und urkundlich aus dem Galaterbriese ihn kennen, war ein Sisserer, ein Judenchrist, der sich zum Berkasser der nach ihm genannten Offenbarung eignet, welche die getausten Juden noch jenseits bevorzugt und den Paulus um seinen Apostelruhm bringt, nicht zur Abkassung des Evangeliums. das vom Geiste des Friedens und der Liebe durchsdrungen das Judenthum nur haßt und als eine ausgelebte, von Gott verlasse Weltordnung ansieht."

Der synoptische Johannes, der Donnersohn, erscheint allerdings unduldsam, eisernd, und seine Mutter fordert für ihre Kinder die höche sten Shrenpläze im Messassiche. a) Doch auch hier schon unter den drei Bertrauten des Herrn, warum sollen wir den persönlichen Einsluß

a) Foh. 4, 5. 1 Moj. 12, 6. 1 Kön. 12, 25. b) Foh. 9, 7. c) Foh. 11, 51. 18, 13. d) Mf. 3, 17. 9, 38. Lf. 9, 54. Mt. 20, 20—22.

Jesu so gering anschlagen, daß nicht aus dem heftigen Jüngling ein Mann voll Liebe werden konnte! Solcher Liebesfülle, deren Apostel ber vierte Evangelist geworden ist, sehlt es nicht an innerer Gluth, selbst die Heftigkeit des Jünglings erkennt man noch in der Berwerfung der Juden, der Mörder Jesu, und im Hasse alles Antichristlichen.

Dem Baulus gegenüber stand Johannes unter den Säulenaposteln. Die nur eine nationale Mission zu haben erklärten; aber sie erkennen boch seinen göttlichen Beruf an Die Beiden, sie theilen gleichsam Die Welt mit ibm, noch unbewufit wie gering da ihr eignes Theil aussiel. fie reichen ihm doch die Bruderhand, die Luther dem Zwingli verfagte, und sie haben felbst das Mittel angegeben um die ilidischen Eiferer in ber Urgemeinde zu einer brüderlichen Haltung zu bestimmen. Finden wir nachmals ben Johannes im Wirtungstreife bes Beibenapostels m Ephefus, bat er bort, wie alle Erinnerungen ber kleinafiatischen Rirche bezeugen, eine große segensreiche Wirtung geübt, so tann er dort nur begoffen haben, mas Baulus gepflanzt batte; ber Liebling bes Serrn noch als Judenchrift hatte bort nur Verwirrung anrichten können. Berade wenn der Apostel auch die Apotalppse verfaßt hätte, muß ein groger Schmerz und ein ernstes Befinnen über das Recht des Judenthums an die Zukunft durch seine Seele gegangen sein, als gefchehn mar was seinen Gesichten, feinem Glauben widersprach, gang Jerusalem zerstört und der Tempel in Trümmern. Aber auch wenn er nicht dieser Seher gewesen ist, burch bas Gottesgericht ber Zerftörung bes Beiligthums auf Zion, durch die weitern Erfolge des Paulus und durch die innerlich treibende Entwicklung des driftlichen Beistes konnte naturaemak eine Umwandlung bedingt sein, die nur das Fortschreiten war vom friedlichen Gewährenlaffen zur Theilnahme an der Weltmiffion bes Evangeliums.

Ein Bebenken dagegen könnte aufsteigen aus solchen Worten des Herrn, die diese Zukunft verklinden, von der Stunde, die da kommt und schon gekommen ist, da nicht mehr auf Garizim und nicht mehr auf Zion Gott verehrt wird; <sup>2</sup>) von der andern Heerde, die Christus noch zu weiden hat, auf daß eine Heerde und ein Hirt sei. <sup>b</sup>) Sind das wirklich Worte Jesu, wie sie denn sein Bildniß und Gepräge tragen,

a) Sob. 4, 23. b) Sob. 10, 16.

und hat Johannes fie uns aufbewahrt, so mußten fie doch auch in sei= nem Gedächtnif vorhanden sein, als er noch ein Judenchrift war, und gegen ibn zeugen. Allein wie niemals ein Ausspruch Jesu in einfacher Berneinung das Judenthum traf, sondern nur seine Weifiagung für ben ihrem Berftandnisse Bewachsnen über dasselbe hinausschritt, fo batten jene Sprüche boch auch auf bem alten Standpunkte ber Apostel ihren Sinn gegen die Berschränkung des Cultus auf die beiden-einander ausibließenden heiligen Berge und für die Wallfahrt aller Bölker nach Zion. In solder Weise wird denn Johannes in seinem damaligen verschränkten Sinne fie verstanden haben, bis mit seiner eignen freien Entfaltung ihr großer Inhalt ihm aufgegangen ist. Insgemein verstehn wir bas überlieferte Wort nur nach dem Mage des schon in uns offenbar gewordenen, und felbst das wäre nicht unerhört, wenn erst mit der eignen Entwicklung des Apostels ihr verwandte Aussprüche in seiner Erinner= ung auftauchten; in der geheimnisvollen Tiefe, die wir Gedächtnif nennen, liegt gar mancher Schat, über. ben wir uns verwundern, wenn er durch die Bünschelruthe eines neuen Gedankens ober einer anklingenden Erinnerung zu Tage kommt.

Sind aber mit der Entschiedenheit eines Charakters in Liebe und Haß die Juden d. h. die Borsteher der jüdischen Nation dem Svangelisten ein fremdes verhaßtes Geschlecht geworden, und liegt der Kampf des Paulus bereits siegreich abgeschlossen hinter ihm, die auf einen einzelnen Nachhall des Gegensages von Gesetz und Gnade, d) so verleugnet doch sein Svangelium durchaus nicht den jüdischen Ursprung: so emsig fast wie Matthäus sucht er die Ereignisse des Lebens Iesu als in altektamentlicher Weißagung vorgesehn zu rechtsertigen, und sein Christus eignet dem Judenthum vor andern Bölsern das höhere religiöse Bewußtssein zu, "das Heil kommt von den Juden."

Derzeit gilt fast als eine ausgemachte Sache: der Verfasser der Apokalppse kann nicht das Evangelium geschrieben haben! was dann je nach Gründen und Neigungen gegen den Johanneischen Ursprung des Evangeliums oder der Apokalpse geltend gemacht wird. So ganz unmöglich ist die Absassung beider durch dieselbe Hand doch nicht. Hätte Iohannes erwa nahe dem sechzigsten Lebensjahre die Offenbarung ver-

a, Joh. 1, 17. b) Joh. 4, 22.

faßt, warum foll er nicht nabe bem achtzigsten mit der zitternden & Des Alters, aber mit jugendlich verklärtem Geiste bas Denkmal fe eignen böchsten Jugendaludes ben Gemeinden Rleingsiens zum ne Abschiede aufgerichtet haben! Bewiß, beide Schriften find gar febr ! schieden, hier Geist ber Liebe, bort Geist ber Rache. Aber beides ! felbst gleichzeitig in einer Menschenbrust nicht so fern, wie viel wenig wo eine lange Zeitreibe mit ihren Erfahrungen bazwischen liegt. B Schriften sind auch verwandt, der Meister der Tübinger Schule se bat diese Berwandtschaft anerkennend das vierte Evangelium eine t geistigte Apotalppse genannt. Die Berschiedenheit ist durchweg e böhere Entwickelung des Evangeliums. Was die Apokalupse sinn und gewaltsam kommend erwartet in grotesken Bilbern, verklindet Evangelium innerlich kommend in der stillen Macht des Geistes. A das Lamm auf dem Thron der Weltherrschaft, das A und das Os dem Logos des Evangeliums nicht allzufern, ja schon ist sein No ausgesprochen: der Logos Gottes.\*) Auch die Sprache ist im Evar lium nur etwas reiner und weniger hebraifirend, die eines Bebri ber in einer griechischen Stadt alt geworden ist. In den Formen beb scher Poefie bezeichnet die Apokalypse schon den Standpunkt, wo Budendriftenthum dem Beidendriftenthum die Sand reicht; Die 1440 Besiegelten aus den 12 Stämmen Israel umgeben den Thron des mordeten Lammes als die Erstlinge, aber alsbald erblickt der Seber den Thron versammelt noch eine unzählbare Menge jeder Nation Zunge in weißen Kleidern und Balmen in den Händen, die Täufli und Märtyrer aus bem Beibenthum. b) Die Berherrlichung ber at Apostel, daß ihre Namen eingeschrieben stehn auf den zwölf Gru steinen des neuen Jerusalem, Dieser bescheidene Nachtlang des Sit auf zwölf Stühlen bes Meffiasreichs, c) enthält teine Bertleinerung Baulus, benn wie weit seine Wirksamkeit alle Apostel überragt, m den Aposteln, den Zwölfen im ächten historischen Sinne, war doch r seine Stätte. Nach einigen tausend Jahren könnte ein Gelehrter c mit recht stattlichen Gründen erweisen, daß der erste und der zu Theil des Faust nicht von demfelben Dichter verfaßt sein könne.

Aber sei's unmöglich berselbe! so kann ber Glaube an die apo

a) Offenb. 19, 13. b) Offenb. 7, 4 ff. c) Offenb. 21, 14.

lische Urhebung der Apokalypse leicht durch jenen andern Johannes, den Presbyter, entstanden sein, durch den sich Papias edangelische Überslieferungen erzählen ließ. Wurden zur Zeit des Eusebius noch beide Iohannisgräber in Ephesus gezeigt. so erklärt sich auch eine gewisse Berwandtschaft beider Schriften, indem der Apostel in denselben Vildungskreis griechischen Christenthums eingetreten ist, aus dem dort die Offenbarung hervorgegangen war.

Ein zweiter Beweis unächter Geburt dieses Evangeliums ist darin entdeckt worden, daß es den Todestag Issu abweichend von den Spnoptikern vor den ersten Passahtag setzt, sowohl damit Christus als 1888 wahre Passahlamm in derselben Stunde hingerichtet erscheine, in welcher die Passahlämmer im Tempelhose geschlachtet wurden, als auch in parteiischer Theilnahme an den Passahsstreitigkeiten seit der Mitte des 2. Jahrhunderts.

Allerdings tritt ber Widerspruch bes vierten Evangeliums gegen bie Synoptifer, benen das Abschiedsmahl und die Einsetzung des h. Abendmahls mit der feierlichen Mahlzeit des Baffahlammes zusammenfult, ebenso unbefangen als unleugbar bervor, und bie neusten Berfuche, durch Umdeutung der betreffenden Johanneischen Stellen 2) 2u Bunften ber Spnoptiker Diefen Widerspruch abzuleugnen, find nur zum Beichen gesett, daß die Aufrichtigkeit protestantischer Schriftanslegung wieder durch eine dumpfe Gläubigkeit bedroht fei. Der Gedante lag nabe, im Baffahlamm ein vorbedeutendes Schattenbild des Opfers am Rreuze zu fehn, Diefes fonach, auch im Intereffe ber Abschaffung alles Opferdienstes, als das mabre auf immer gultige Baffahlamm zu betrachten! Der Bierte hat diese Beziehung nur leicht angedeutet, indem er bie alttestamentliche Satzung über bas Bassablamm. ..es foll ibm fein Bein gebrochen werden," als eine Weifiagung betrachtet, welche fich Da= durch erfüllte, daß die Beine des gekreuzigten Erlösers nicht gebrochen wurden, b) und er stellt bem fogleich in Bezug auf den Lanzenstich eine andre Weifagung zur Seite, welche nicht die fernste Beziehung auf bas Baffahlamm bietet. c) Batte jene Beziehung fo großes Intereffe für ihn gehabt, um deßhalb die allgemeine Überlieferung vom letten Baffah-

a) Joh. 13, 1. 29. 18, 28. 19, 14. 31. b) Joh. 19, 36. vrgl. 2 Mof. 12, 46. c) Joh. 19, 37. vrgl. Sachar. 12, 10.

mahl umzustoßen, er würde wenigstens seinen Christus das prophetische Baffahlamm genannt haben: nur Baulus hat das gethan. 2) Aber gefetzt auch dieser Gedanke habe ihn beherrscht, so war die typische Beziehung nach dieser Denkweise vollkommen dadurch berechtigt, das Chris fius jedenfalls in der Bassabzeit gestorben ift , ein Bassabopfer. Justin ber Märthrer hat um die Mitte des 2. Jahrhunderts diefen Gebanten, das Bassablamm ein Indus auf den Gefreuzigten, mit ebenso viel Intereffe als Geschmacklosigkeit ausgeführt, und boch genügt ihm ganz bie spnoptische Zeitangabe. Die Forderung des genauen Zutreffens ber Stunde gehört nicht zu folchen Deutungen. Budem nicht bas Schlachten der Lämmer, welches durch die Familienväter vor dem Anbruche bes Festes geschah und bei ber Schlächterei vieler Tausende Diefer Thiere im Tempelhofe ziemlich tumultuarisch verlaufen mußte, sondern das Berzehren des Bassahlammes im Familienkreise war der Anfang und Höhenpunkt des Festes, das erst am Abende, nach judischer Zählung mit dem folgenden Wochentage anhob. Welches Interesse follte daber einen Nachgebornen, Fremden bewogen haben, der bisberigen Evangelienüberlieferung gegen die geschichtliche Wahrheit zu widersprechen, und so zugleich ber Einsetzung des h. Abendmahls ihre feierliche Stätte zu entziehn! Dagegen konnte leicht geschehn sein, daß in der mündlichen Überlieferung das erhabene, schmerzensvolle Abschiedsmahl so unmittels bar vor dem Baffah in unbewußter Absichtlichkeit einen Tag vorgeruckt wurde, und so das Mahl des neuen Bundes unmittelbar aus dem alten Bundesmahl herauszuwachsen schien, mährend Johannes der Tischgenosse, vielleicht ohne an einen Gegensat zu benten, nur in treuer Erinnerung und gelegentlicher Erwähnung bas wirkliche Zeitverhältniß berftellte.

Dazu spricht gegen die synoptische Zeitangabe die Unwahrschein- lichkeit, daß am großen Festtage, der einem Sabbath gleichgeachtet wurde, und nicht ein Rüstag genannt werden konnte, deie Gerichtstigung gehalten und eine Hinrichtung zugleich zweier andern Berurtheilten, also für diesen Tag zum Tode Bestimmten, vollzogen worden wäre, während die Johanneische Zeitsolge grade die Eile erklärt, daß man vor dem Anbruche des Festes noch sertig werden wollte.

ic

a) 1 Ror. 5, 7. b) Mf. 15, 42.

Die Kirche von Kleinasien begann ihr Osterfest mit den Juden am 14. Nifan, bem Frühlingsmonat, also bei wechselnbem Wochentage. wie wir Weihnachten halten, zwar nicht durch das Effen des Baffahlammes, das ja nur in Jerusalem gegessen werden durfte, aber durch ein feierliches Liebesmahl, alfo im vollen Sinne bas Abendmahl zur Reier bes Todes Jesu, aber als eines überwundenen Todes das heilbringende Baffah. Die römische Kirche, indem sie den Accent auf die Auferstehung legte und das Wochenfest berfelben den Sonntag auch als Jahresfest durchführte, hielt ihr Oftern ftets am Sonntag, Der nach dem Frühlingsvollmonde berechnet wurde, also mit wechselndem Monatstage. Als burch Gafte aus Rleinasien in Rom feit bem Jahre 160 bie Berschiedenheit zur Sprache tam, und die römische Kirche in ihrer ersten Anmagung ihren Festgebrauch ben Asiaten aufbrängen wollte, beriefen fich diese auf die Ahnenberrn ihrer Kirche, insbesondre auf Bolyfarpus, daß er noch mit dem Apostel Johannes felbst am 14. Rifan das beilige Mahl gehalten habe.

hierauf hat sich jene Behauptung gestellt: unmöglich könne berfelbe Johannes, ber am 14. Nifan mit Bolnfarpus das behre Gedachtnikmabl gehalten hat, in einem Evangelium bezeugt haben, daß der Berr in der Nacht, da er verrathen warr, das Baffahmahl nicht gehalten habe, und in der folgenden Nacht, als es gesetzlich zu halten war, icon im Grabe lag. Aber warum nicht? Die Baffahfeier hat zunächst in Gemeinden fortbestanden, darin Juden- und Beidendriften gemischt lebten, und hat nur allmälig mit ihrem driftlichen Inhalte sich von ben gesetlichen Borschriften in verschiedenem Make abgelöst, so bak and wir noch ein recht unbequemes Stud biefes judifchen Urfprunges tragen in dem Wechsel ber Zeit des Festes nach dem Frühlingsvollmonde. Warum follte der Apostel, der doch wohl so gut wie Paulus ben Juden ein Jude bleiben wollte, diese Feier nicht mitbegangen haben, wenn er auch wufite, daß ber Herr schon am Borabende bes Paffab zum lettenmal bas Brot gebrochen und vom Bemachse bes Beinftodes getrunken hatte! Dagegen ber Spätgekommene inmitten bes Baffabstreites, ober vielmehr in der Borausschauung besselben, wie batte irgendeine Barteinahme ihn bestimmen können, Die geschichtliche Bahrheit und die allgemeine Überlieferung, die gerade der affatischen Feier am nachsten ftand, ju verleugnen in einer Schrift, Die anerkanntermaßen von Aleinasien ausgegangen ist! Überhaupt kam nichts darauf an, ob das letzte Abendmahl ein Passahmahl war oder nicht, denn in frühern Jahren hatte der Herr das Passahmahl doch jedenfalls nach jüdischer Sitte gehalten, und wenn nicht das letzte Mal, so war eben dieses in seiner schmerzlich hehren Weise die vorweggenommene Feier und der überbietende Ersat. Auch hat noch der schriftkundige Bischof von Ephesus Polykrates die assatische Feier gegen Kom in einem uns erhaltnen Briese um's Jahr 190 vertheidigt, also in einer Zeit wo das Johannisevangelium dort und in der ganzen Kirche anerkannt war.

Endlich der Hauptschlag gegen das Logos-Evangelium ist kraft des Logos selbst geführt worden durch die dreisache Behauptung: der Logosbegriff konnte erst nach einer Reihe von Entwicklungen um die Mitte des 2. Jahrhunderts auf Icsus übertragen werden, ein ungelehrter Fischer aus Galiläa war am wenigsten der Mann dazu solch ein gelehrtes Philosophem in den Christenglauben einzusühren, und ein Apostel konnte nicht meinen mit dem Weltschöpfer dei Tische zu siesen; sonach "Berson und Geschichte Jesu in die Formen der Logoslehre zu gießen gehört nicht der lebendig anschauenden Erinnerung, sondern einer spätern Periode der Dogmenbildung an."

Die einfachste Widerlegung wäre die Nachweisung: er ist wirklich der göttliche Logos gewesen und seine eigenthümliche Herrlichkeit ist eben nur durch diesen Begriff angemessen bezeichnet. Die neuere Theologie dürste auch nur nach den vorliegenden geschichtlichen Forschungen doch schwerlich diese Behauptung wagen. Iene Borstellung von einer aus Gott hervorgegangenen, also nicht mehr in ihm seienden Bernunst, von einem Logos-Gott, der doch nicht vollsommen Gott ist, konnte nur in der Zeit einer Mischung von Polytheismus und Monotheismus, platonischer Philosophie und jüdischer Theologie entstehn, ja nur auf griechischem Sprachgebiete in dem sinnreichen Doppelsinn vom Logos. Schon die lateinischen Kirchenväter schlagen sich mühsam mit der Übersseyung herum, indem sie es bald durch Sermo die Rede, bald durch Ratio die Bernunst ausdrücken, und keine dieser beiden Hälften erfüllt den Logossgedanken; im lateinischen Sprachgebiete wäre diese Borstellung nie entstanden, so wenig als im hebrässchen.

Das ift nicht zu verkennen, daß Gedanken, die nicht Einfälle eincs Einzelnen find, sondern als geistige Mächte Jahrhunderte burch die

Gemüther beherrschen, ihre Zeit und Stunde haben. Aber die Logosvorstellung war in der apostolischen Zeit vorhanden, ein Lieblingsgedanke des alexandrinischen Judenthums, die höchste von hellenistischer Phantasie gedachte Individualität. Der Messias war die höchste Persönlichkeit des palästinischen Judenthums. Sie lagen beide vor wie auf
einander angelegt, ihre Beziehung auf einander schwebte schon in der Lust wie eine Weißagung, da konnte über Nacht geschehn, daß sie sich
zusammensasten, und so erst die volksthümliche Messiasvorstellung nach
ihrer Neigung schon auf jüdischem Boden über das Menschliche hinauszuschreiten, wie sie vorliegt in dem gemordeten Lamm der Offenbarung,
vor dem himmlische Heerschaaren andeten, eine tiesere religiöse wie philosophische Grundlage erhielt.

Behörte ber Fischer aus Balilaa jedenfalls zu ben Bertrauten, war er nach dem vierten Evangelium der Lieblingsjünger: ein geistesgewaltiger Mann wie Jesus liebt nicht bloß das treue Herz, was freilich die Hauptsache ist, sondern auch den hochstrebenden, entwicklungsfäbigen Beift. Warum follte ber bei feinem nachberigen Dienste unter bellenen nicht auch Elemente ihrer Bildung in sich aufgenommen baben? und er hat die Logoslehre nicht nach ihrer speculativen Bedeumng sich angeeignet, wiefern sie die Vermittlung bilden foll zwischen ber Undenkbarkeit Gottes und feiner altteftamentlichen Erscheinung, seiner Weltflucht und seiner Weltregierung, sondern nur im religiösen Interesse ber Berberrlichung seines Chriftus. Er bat auch die Bewiffenhaftigkeit, diefe Logosverkundigung nur wie ein Morgengeläute am Eingange seines Evangeliums ertonen zu laffen, ohne fie unmittelbar auf Jesu Lippen zu legen. Freilich als er noch an der Brust seis nes hoben Meisters gelegen hat, wird er ihn nicht wie einen Dalai-Lama für ben Weltschöpfer gehalten haben.

Sanz anders die Lage der Dinge durch den Umschwung, der schon im Glauben an die Auserstehung lag, und dann im hohen Alter, das Johannes nach der Sphesinischen Überlieferung erreicht hat. Er waltet wie ein Hoherpriester unter solchen, welche ihr ewiges Heil auf den Gekreuzigten gründen, er sieht bereits den beginnenden Sieg der Sache, für die er ausschließlich gelebt hat, in Rleinasien veröden schon die Tempel der alten Götter, Christus weithin anerkannt als Weltheiland, unswiderstehlich sortschreitend zur geistigen Weltherrschaft, dazu die jüdische

Ehrfurcht vor dem Messias, jetzt umgestaltet zur Erwartung seiner Wiederkehr mit den himmlischen Heerschaaren, vor allem der tiese Einedruck seiner erhabenen, durch den Tod verklärten Persönlichkeit: venken wir uns das Herz des Schoßjüngers von all' dieser Erinnerung und Gegenwart bewegt, dem in einem Gemeindekreise griechischer Vildung etwa durch den gelehrten Alexandriner Apollos das Philosophem vom göttlichen Logos entgegengebracht wurde, wie nahe lag es da, daß er in demselben das Wort des ihn erfüllenden Geheimnisses, den vollen Aus. druck seiner unendlichen Liebe und Huldigung erkannte.

Aber hier wendet fich auch in Betracht ber wirklichen Beschaffenheit des vierten Evangeliums das gegnerische Anzeichen zum Beträf. tigungszeugniß. Wenn ein Fremder, ber Sohn eines andern Jahrhunderts vom Standpunkte der Logoslehre aus ein Leben Jesu geschries ben und feinen Stoff theils aus ben spnoptischen Evangelien theils aus eigner Bhantasie geschöpft hätte : es wurde die Wundergeschichte eines Gottes in Menschengestalt geworden sein, in der das Menschliche als Die Maste des göttlichen Logos nur ein Berfcwindendes ware. Dagegen und das gerade ift ber eigenthümliche Zauber dieses Evangeliums, nur auf bem Goldgrunde bes göttlichen Logos diefes Bild ber vollen innigen Menschlichkeit Jesu, Diese Theilnahme an allem Menschlichen, diefer fast fentimentale Bug, diefe Thränen an Lazarus Grabe, diefe wehmuthvollen und doch fo fraftvollen Liebesworte am letten Abendmahl, dieses alles trot des Logos und seiner Allmacht bewährt uns den Apostel mit der Fille eigner Erinnerungen, sein Dogma hat ihn nicht um den Hauch frischen menschlichen Lebens gebracht, durch den goldnen Banzer des Logos fühlt man den Bulsichlag des menfchlichsten Berzens. an bem er gelegen hat; ein fremdes himmelswefen ift an die Stelle des geliebten Menschen getreten, während die perfonlichste Erinnerung daffelbe immer wieder mit der lebendigsten geschichtlichen Wahrheit burchbringt. Wie Herber Dieses Evangelium auffaßte: "es ist ein tiefer ftiller See, in welchem fich mit der Erinnerung der schönften Jugendzeit im Leben bes Johannes als einem anmuthigen Ufer ber Simmel felbft mit Sonne und Geftirnen fpiegelt."

Roch ein zweiter Grund gegen den apostolischen Ursprung wendet sich gleichfalls für denselben: ein ganz anderer Schauplatz der sich aufthut, insbesondre durch die Festwanderungen nach Jerusalem. Aber

haben diese nicht wirklich stattgefunden, so daß der Bierte sie zwar nicht einem bestimmten Evangelium, aber ber gesammten galitäischen Überlieferung erganzend anfligt, was follte zur Erdichtung diefer gesetzeseifrigen Ballfahrten ben bewogen haben, hinter bem die Gesetzestafeln zertrümmert liegen! An sich ist wahrscheinlich genug, daß der, dessen Beruf es mit fich brachte vom ganzen Bolle Gottes anerkannt zu werden als Messias, diese Anerkennung da suchte, wo ein großer Theil Diefes Bolles fich alljährlich zu ben hoben Festen in ber beiligen Stadt versammelte. Batte Jesus fortwährend seine boben Unsprüche in ben Thalern Balilaas verborgen, fo durfte man zu ihm fagen, mas feine Brüder ihm vorhielten, als er an einem der kleinen Feste Jerusalem vermeiden zu wollen schien.") Auch finden sich in den synoptischen Evangelien felbst die Spuren folches frühern Aufenthalts in Jerufalem. Die Rede, "Ferusalem, Jerusalem, Die du todtest die Propheten und fteiniast die zu dir Gefandten, wie oft habe ich beine Kinder verfammeln wollen, wie eine Benne versammelt ihre Rüchlein unter ihren Alügeln, und ihr habt nicht gewollt!" b) diese wehmüthige Klage war faum berechtigt, wenn Jerusalem nur die wenigen Tage vor dem Todespaffah feinen Mefflas gesehn hätte; felbst als Citat aus unbekannter Schrift konnten diese Worte tiefen individuellen Klanges nicht in Jesu Mund gelegt werden mit dem Bewuftsein, daß er dort nie vorher sein Evangelium verkundet hatte. Auch nach den Synoptikern hat Jefus zuverläffige Gaftfreunde in Bethanien, fo nahe ber Sauptftadt, o) daß hierdurch ein früherer Aufenthalt daselbst bescheinigt wird, und das mehrfache Aufbrechen nach Jerufalem, diefe fast Kreuz- und Querzüge nach dem Lukas-Evangelium [S. 99] erklären sich kaum anders als durch das unbewußte Zusammenwerfen verschiedner Festzüge dabin. Kur die Austreibung der händler aus dem Tempel hat man defchalb bei ben Synoptikern die richtigere Zeit finden wollen, weil folche Bewalthandlung gleich am ersten Baffah offne Feindschaft gebracht hatte mit der jüdischen Hierarchie. Allein es wird doch nur als die That eines Bropheten, eines Eiferers fitr bas Gefet angesehn. Am Tobespaffah, als Jefus bereits vom Hohenrath gebannt und geachtet mar, hatte diefe That weit eber als Berhöhnung ber Obrigfeit ausgesehn, und würde

a 306, 7, 1-8. b) Mt. 23, 37. Lt. 13, 34. c) Mt. 21, 17. Mt. 11, 11.

als Aufruhr in der Anklage geltend gemacht worden fein. Auch mochte Jefus damals weit weniger veranlaft fein, polizeiliche Magregeln zu üben für die Reinhaltung der judischen Cultusstätte, beren Untergang er schon im Beiste schaute. Übrigens besteht bier gar nicht ein unmittelbarer Begensatz gegen die Zeit der Synoptifer : diese haben die Temvelreinigung nur auf ihr Gesammtpassah verlegt, da fie nur dieses Eine kennen. Johannes in seiner Unterscheidung der Feste bat es an seine geschichtliche Stelle gerückt. Dagegen als einen beliebigen Grund Dieser Bersetung konnte man nur bas Interesse anführen, den Logos-Christus gleich anfangs auf bem großen Schauplate ber beiligen Stadt im vollen Rampfe mit der jüdischen Hierarchie darzustellen. Diefes, um es fünstlich und gegen die Geschichte zu machen, ware boch gar zu fehr gegen die mahre Runst der allmäligen Steigerung des Interesse gemefen, und mag fich auch ber Berfaffer, wie wir ihn benten, um Diefe Runft wenig befümmert haben, je mehr er als ein schriftstellerischer Autor gedacht wird, besto weniger fann sold ein schriftstellerischer Febler als absichtlich gemacht ihm zugetraut werden.

Hat aber der Bierte die Zeit- und Ortsanschauung der Spnoptiker berichtigt, so ist seine geschichtliche Bedeutung überhaupt nicht in Zweisel zu ziehn, so ist er nicht der Unbekannte eines spätern Jahrhunderts. Immer bleibt seltsam, daß die Spnoptiker nicht der Weinverwandlung noch der Auserwackung des Lazarus gedenken, die, wenn sie geschehn sind, wie der Vierte sie erzählt, sich der Erinnerung aller Volksgenossen einprägen mußten; doch kann dieses Schweigen in mancherlei unbekannten Gründen oder Zufälligkeiten verborgen liegen. Ein Svanzgeliendichter, der eine neue Lehre ausbringen wollte, würde sich grade in Darstellung der Ereignisse an das Hergebrachte gehalten haben, er durste nicht zugleich eine unbeglaubigte Geschichte bringen: ein Apostel war nicht an die bereits sich selfstellende Überlieserung gebunden, er war noch ein lebendiger Quell verselben.

An diese Merkmale der Ursprünglichkeit schließt sich noch eine Reihe kleiner Merkzeichen. In den spnoptischen Svangelien wird der andre Johannes der evangelischen Geschichte regelmäßig als der Täufer unterschieden: im vierten Evangelium ist er einsach als Johannes einsgeführt;\*) nur für den Apostel selbst lag der Gedanke fern, daß er mit

<sup>\*) 30</sup>b. 1, 19.

jenem verwechselt werden könnte. Aber durch's ganze Evangelium geht eine ungenannte gleichsam verschleierte Gestalt eines Jüngers. Undenkbar, daß der Versasser nicht gewußt hätte, wer dieser Jünger sei, den Jesus lieb hatte, der bei dem Abschiedsmahl an seiner Brust lag, der mit Betrus dem gesangenen Herrn nachsolgte, dem Iesus die Mutter vererbte, der wieder mit Petrus zum Grabe des Auserstandenen eilte: ") also muß irgendeine besondre Beziehung des Versasser zu dieser Person stattgesunden haben, ein Grund sie nicht zu nennen. Was liegt da näher, als daß er sich selbst bezeichnet mit dem Namen, der den höchsten Inhalt und das Glück seines Lebens ausspricht. Wer dagegen gesagt hat, das wäre Selbstüberhebung gewesen, der hat sich schlecht verstanden auf diesen Stolz des Geliebtseins durch den über alles Geliebten. Iedenfalls ist solch eine seine Bezeichnung sicherer, als wenn der Seher der Offenbarung, die zwar Sendschreiben enthält, doch kein Brief ist, sich Inhannes nennt.

Denselben Eindruck macht die Erzählung von den beiden Jüngern, die zuerst sich dem Herrn anschließen, Andreas und ein Anderer, Ungenannter, eine Erzählung, die aus lauter unbedeutenden Außerlichteiten besteht. Die hat ein sonst so geistwoller Autor dergleichen schreiben können? Alles ist erklärt, wenn Iohannes selbst dieser Ungenannte ist, das Ereigniß sein erstes Zusammentressen mit Jesu, das über sein Leben entschied in alle Ewigkeit. Alles steht ihm noch lebendig vor Augen, wie sie ihm nachgingen, wie Iesus sich wandte und frug: was sucht ihr? wie sie sahn, wo er blied und blieden bei ihm densselben Tag, und es war um die zehnte Stunde; alles will er mit liesbenswürdigem Egoismus auf die Nachwelt bringen.

Aber nicht von seiner Hand ist das letzte Kapitel, nachdem das vorhergehende seierlich das Evangelium beschlossen hat. Der Zweck dieses Anhangs war die Berichtigung einer Sage, daß Iohannes nicht sterben werde, wie dieselbe trotz dieser Zurücksührung auf ihren bedingten Anlaß sich nachmals mit der unleugbaren Wirklichkeit ausgeglichen hat in dieser Umbildung, daß der Apostel sich mübe in ein Grab unter Blumen gelegt habe und darin schlummere bis zur Wiederkunft des

a) 306, 13, 23, 18, 15, 19, 26 f. 20, 3 f. b' 306, 1, 35-41, c) 306, 20, 30 f.

Herrn. Solch eine Sage, weltlich ausgedrückt, daß der Tod einen vergessen habe, pflegt sich nur an hochbejahrte Personen zu hängen, und so liegt darin ein Nebenzeugniß für die Überlieserung vom hohen Alter des Johannes; wie auch die besondre Merkwürdigkeit, welche die Sage darin sindet, daß dieser Eine nicht sterben werde dies der Herr wiederkehrt, auf die letzten Jahrzehnte des Jahrhunderts deutet, während zur Zeit des Paulus ihrer Viele erwarteten, nicht zu sterben, sondern bei dem Ruse der Posaunen nur überkleidet und entrückt zu werden. Dien Interesse zur Berichtigung jener Sage konnte nur in einem dem Iohannes befreundeten Kreise und bald nach seinem Tod entstehn, daher wie das Kapitel schließt mit einer Betheuerung der geschichtlichen Treue des Evangelisten und mit einer Betheuerung der geschichtlichen Treue des Evangelisten und mit einer übertreibenden Wiederholung seines ächten Schlusses, enthält es ein Zeugniß aus einem diesem Inzer nah verbundenen Kreise, dem freilich für ein rechtsgültiges Zeugniß die Namensunterschriften sehlen.

Dagegen ber Berfuch, mit demfelben Rechte wie diesen Anhang noch andre Bestandtheile, zumeist die durch ihre Bunderbarkeit Befremblichen, auszuscheiden, ist ebensosehr gescheitert an dem Nichtvorhandensein irgendeiner formellen Berechtigung wie an der ausgeprägten Einheit dieses Schriftwerks.

Noch manches Räthsel enthält dieses hohe Evangelium in dem was es berichtet, in dem was es verschweigt, und das Sinnen der Christenheit über dasselbe, soweit sie sich nicht bloß erbauend, sondern denkend dazu verhält, wird schwerlich jemals enden. Strauß brachte die dritte Auflage seines Lebens Jesu mit dem Geständnisse, "daß ein erneuertes Studium des vierten Evangeliums mir die früheren Zweisel an der Ächtheit und Glaubwürdigkeit dieses Evangeliums selbst wieder zweiselhaft gemacht hat. Nicht als ob ich von seiner Achtheit überzengt worden wäre, nur von seiner Unächtheit bin ich es nicht mehr. Unter den so eigenthümlich sich stoßenden und durchtreuzenden Merkmalen der Glaubwürdigkeit und des Unglaubhaften, der Nähe und der Ferne von der Wahrheit in diesem merkwürdigsten Evangelium hatte ich mit einsseitig polemischem Eiser einzig die, wie mir schien, vernachläßigte, uns günstige Seite hervorgehoben: unterdessen ist auch die andre Seite all-

a, 30h. 21, 22 f. b) 1 Theff. 4, 15-17. 2 Ror. 5, 4.

mälig in mir zu ihrem Rechte gekommen, nur daß ich nicht im Stande bin, ihr die entgegengesetzen Beobachtungen ohne Weitres zum Opfer zu bringen." Das ganze Unternehmen von Strauß, die Mythen-Um-rankung abzureißen, die den dürren Stamm des Kreuzes überwuchert habe, war in Zweifel gestellt, so lange dieser Zweifel auf demselben lag, und war verurtheilt, sobald die Ebenbürtigkeit dieses Evangeliums anerkannt wurde. Er ist daher schon bei der solgenden Auflage seines Werkes auf die entschiedne Verwerfung zurückgekommen.

Der Meister ber Tübinger Schule ift in bemfelben Urtheil besonbers burch die Bemerkung verhärtet worden, daß alle Thatsachen in jenem Evangelium nur eine ideale Bedeutung haben, die herrlichkeit bes göttlichen Logos barzustellen; daß alle Berfonen, die an den umberwandernden Gott berantreten, nur als Typen gelten für eine bestimmte Art bes Berhaltens zu ihm, als Repräsentanten einer bestimmten Claffe von Menichen. So repräsentire Nikodemus das gläubig werdende, aber noch scheue Judenthum, das samaritanische Weib die Glaubensgeneigtheit zugleich mit den Berirrungen ihres Bollsstammes, Maria und Martha diese doch schon von Lukas vorgezeichneten Urbilder ber beiden Arten ihres Geschlechts. Auch die Wunder Dieses Evangeliums, die erdichteten wie die entlehnten, hätten nur allegorische Bedeutung: Die Weinverwandlung bezeichne Die Geisteswirtsamteit Jesu im Gegenfate ber Waffertaufe bes Johannes; Die Beilung aus ber Ferne Die Beiltraft bes Evangeliums in ber Ferne ber Räume und Zeiten; Die Bollsspeifung daß er selbst das lebendige himmelsbrot, die heilung des Blindgebornen daß er das Licht der Welt, die Erweckung des Lazarus daß er selbst die Auferstehung und das Leben. Man darf dies zugeftehn mit dem Borbehalte, daß der bunte Reichthum geschichtlicher Wirtlichkeit über ben abstracten Dienst jener Ibee vielfach hinausgreift. Gothe, ber in Wahrheit und Dichtung ein möglichst treues Bild feiner Jugend aufgestellt bat, sagte einmal zu Freund Edermann : "Ein Factum unsers Lebens gilt nicht insofern als es wahr ist, sondern insofern als es etwas bedeutet." Dieses Bedeutende ift es, woran fich Johannes mehr als feine Borganger gehalten hat, mit bem klaren Bewußtfein davon, daß er aus vielem Andern eben diefes ausgewählt habe.\*) Die

<sup>\*) 3</sup>ob. 20, 30.

Iveen sind nicht so ohnmächtig, daß sie nicht, wenn auch unvollständig, sich verwirklichen könnten, und das wahrhaft Geschichtliche, das im Andenken der Nachwelt sortzuleben verdient, ist eben die Verwirklichung dieses Ivealen. Auch kennt jeder ächte Geschichtschreiber diese Kunst, die Iohannes auf geniale Weise wohl unbewußt geübt hat, die unabsehdare Masse des Stoffes dadurch zu bewältigen und zu einer klaren Anschauung zu bringen, daß einzelne Personen und Begebenheiten mit diesem repräsentativen Charakter herausgegriffen werden. Sollte das Repräsentativssischen in ganz Europa untergehn, in der Geschichtschreibung wird es sicher fortbestehn.

Sind wir hiernach berechtigt, nach Erwägung aller gewichtigen Bedenken, die Fahne des Johannes noch immer hochzuhalten, so fordert doch protestantische Aufrichtigkeit ein großes Zugeständniß in Bezug auf die Johanneischen Reden Jesu, zu denen dießeits der Leidenszgeschichte die Ereignisse und Örtlichkeiten insgemein nur den Rahmen bilden.

Richt das zunächst spricht gegen ihre Ursprünglichkeit, daß fie genz anders lauten als die synoptischen Reben Jesu. Die verschiedne Art ber Auswahl und Bewahrung mag da viel erklären. Die Synoptiker enthalten theils Barabeln, also kleine Geschichten die auch ein Rind behalt, theils mit den Ereignissen verwachsene kurze Gespräche und eindringliche Kernsprüche, beren jeder wie mancher fliegende Blumensame ein Hätchen hat, um fich in's Gedächtnif ber mundlichen Überlieferung festzuhaten, während die langen Reden im vierten Evangelium sich höchstens in die Erinnerung eines treuen Jüngers einschreiben und täglich mit Andacht angeschaut bis in sein Alter erhalten mochten. Sie find boch ber Art. daß ohne eine besondre Gedächtniskunst, die nicht grade zum Apostel gehört, diese langen, fast eintönigen, aus einander sich entwickelnden Gedankenreihen gar nicht wörtlich behalten werden konnten. Es läft fich noch beut erfahren, wer einem volksthumlichen Kreise ein spnoptisches Evangelium und barnach bas Johannis-Evangelium vorläse, daß von diesem vielleicht der allgemeine Eindruck tiefer und ergreifender sein wird, aber nur von jenem werden fich eine Menge Einzelnheiten in ben Bolts- und Rindertöpfen erhalten.

Daß der Styl des Johannes von seinen Reden Jesu so gar nicht verschieden ist, hat man allenfalls dahin erklärt, daß er seine Schreib-

Er.

weise nach Jesu Redeweise gebildet babe. Aber auch fein Johannes ber Täufer spricht in derselben Weise, und der Berfasser selbst scheint die Unverletlichkeit diefer Reden fo wenig zu beachten, daß er fie unmertlich in seine eignen Reflexionen übergeben läßt, ohne daß man ben Ginschnitt genau nachweisen kann. Diese Reben bewegen sich insgemein in hoben Bildern geistigen Inhalts, Die regelmäßig fleischlich mikverstanden werden, und der Redende thut so gar nichts wenigstens dieses Migverständnig abzuschneiden, so daß die öffentlichen Reden in ber Regel mit gesteigerter Berbitterung enden. Dieses will sich doch schwer ausgleichen mit ber Berftanblichkeit und bem gewinnenden Erfolge ber spnoptischen Reben. Die Erhabenheit Jefu über alle seine Umgebungen ideint sich dem Apostel so tief eingeprägt zu haben. daß er auf diese Beise sie darzustellen meinte, alle hätten ihn nicht verstanden; ohne zu bedenken, wie er dadurch seine Lehrweisheit beeinträchtige. Auch berufen fich folde Reden, welche in der großen Stadt und in verschiedenen Aestzeiten boch schwerlich zu berfelben feindseligen Menge gesprochen find, auf einander; b) welche Beziehung boch erst schriftstellerisch hineingetragen fein kann. Sie enthalten großentheils Entwickelungen aus dem Logosbewuftsein beraus, das auf seine heitbringende Anerkennung bringt. Einige hohe Aussprüche der Art kommen vereinzelt auch in den innoptischen Evangelien vor. () doch mit dem Unterschiede, daß da auch Die bochste Dacht ihm nur von feinem himmlischen Bater übertragen ift zur Gründung seines Reichs, dem Logos ift fie angeboren, uranfänglich.

Scheint sonach der Griffel des Autors mehrsach hineinzugreisen in diese Reden aus göttlichem Munde, so könnte der Berdacht entstehn, daß Johannes seine größern Reden Jesu auf ähnliche Weise componirt habe wie Plato die Reden seines Sokrates. Wie ein Schreckenswort tönt uns der Ausruf des Sokrates entgegen: welch einen wunderlichen Sokrates hat Plato aus mir gemacht! Wilted vielleicht unser herr, wenn er das vierte Evangelium gelesen hätte, ähnlich ausgerusen haben: welch einen wunderlichen Christus hat mein Johannes aus mir gemacht!

a) Joh. 3, 16 ff. 31 ff. b) Joh. 10, 26. vrgl. 10, 14 ff. c) 3. 89. Mt. 11, 27, 28, 18.

Indek der bedrängte Gemabl der Lantippe konnte mancherlei Anlaft haben fich über ben Sofrates in ben Blatonischen Gesprächen fo fcherzend zu äukern, während doch anerkannt ist, daß diefer ideale Sokrates mit seiner tieffinnigen Beisbeit ber großen Wirfung, Die er unleugbar auf das griechische Bolf geübt hat, weit mehr entspricht als der Gofrates des alltäglichen Lebens, wie Lenophon ihn geschildert hat. Thucydides bevorwortet über Die von ihm mitgetheilten Reden feiner Staatemanner und Belben : "Was die angeführten Reben betrifft, fo war' es für mich als Ohrenzeugen, wie auch für Andre, die mir folche anderswoher binterbrachten, allzuschwer gewesen, die Ausbrücke in ihrer ursprünglichen Bestalt zu behalten. Sie wurden daber von mir so wiedergegeben, wie ich glaubte. daß jeder unter den obwaltenden Umständen am angemeisensten geredet haben möchte, wobei ich mich so nah wie möglich an den allgemeinen Sinn bes wirklich Gesprochenen hielt." Die Schlachten, von denen die classischen Geschichtschreiber erzählen, find wirklich gefolggen worden und nicht felten mit möglichster Treue geschildert, aber die Reden, welche die Feldberrn vorher halten, gehören autentheils der Rhetorik des Geschichtschreibers, obwohl gerade die Staatsreden in der |-Geschichte des Thucydides einen tiefen Einblid in die Motive der Sanbelnden gewähren. Bei diefer Freiheit antifer Geschichtschreibung konnte = vielleicht auch ein Apostel es nicht für einen Raub halten, wenn er ans z feinen Erinnerungen, auf unvergefilichen Grundworten und aus bem 3 gläubig vorausgesetten Logosbewuftsein beraus jene Reben fortgespon. nen hat. Gewiß hat er nicht gemeint ben geliebten Berrn etwas fagen zu laffen, mas der nicht gesagt baben könnte, vielmehr hat er auch einzelne Reben seiner Erinnerung in solcher Treue überliefert, daß wir abweichend von feiner eignen spätern Deutung ben ursprünglichen Sinn ber Rebe noch zu erkennen vermögen, so die Rebe von ber Rerftöruna und Wiederaufrichtung des Tempels, welche Johannes nachmals irrig auf die Auferstehung deutete.\*) Dazu liegt auf diesen Reden der eigenthumliche Reig, ber von Alters ber finnige Gemuthe an bas einige zarte Hauptevangelium gefesselt bat, daß sie vom Logos und seiner Gotteenabe rebend, im Grunde die tiefften Beziehungen ber gangen Menfchheit zur Gottheit aussprechen, und ware dies etwa ihr ursprünglicher

<sup>\*) 30</sup>h. 2, 19-22.

Inhalt, das ideale Ziel der Menschheit nur zusammengefaßt in Christo, so konnten daraus in der denkenden Phantasie eines Logosgläubigen diese Reden fast unwillkürlich hervorwachsen.

## §. 24. Ratholifche Briefe.

Nachdem Paulus im Bedürfniß, abwesend befreundeten Gemeinden gegenwärtig zu sein, diese neue Form der religiösen Mittheilung aufgebracht hatte, sind auch andre christliche Ansprachen und Abhandlungen in Briefform mehr oder minder in's allgemeinehin erlassen und deshalb nach ihrer Mehrzahl nachmals unter dem Namen katholische Briefe zusammengesakt worden.

Der nach Johannes genannte erste Brief ohne eigentliche Briefsorm, doch für einen nahverbundenen Areis von Lesern von einem Bersasser, der sich absichtlich, doch unverdächtig, als einen Augenzeugen der geschichtlichen Wirklichkeit des Logos gibt, ") und auf seine Auerstennung im Fleische als Christus den höchsten Werth legt, wenn auch nicht Begleitungsschrift des vierten Evangeliums, doch demselben verswandt in Borstellungss und Ausdrucksweise, ist ein Liebesbrief, der in der Liebe Wahrheit, Licht, Leben und aller Räthsel Lösung sindet, und doch mit der Härte, die selbst von der Fürditte abmahnt für bestimmte Sünden innerhalb der Semeinde. ") Die Bezeugung des Eusebius, daß Papias diesen Brief gebraucht habe, läßt unbestimmt, ob als Schrift des Apostels; der spätern deßfalligen Überlieserung ist nur einzuräumen, daß ein bestimmter Grund dagegen nicht vorliegt.

Die beiben andern Johannisbriefe, nicht eigentlich katholische, fondern an bestimmte Personen, gestatten bei dem wenig charafteristischen Inhalte noch weniger eine Bestimmung ihres Ursprunges; die Selbstbezeichnung nur als Presbyter scheint auf jenen andern Jobannes in Erbesus binzuweisen.

Der Brief des Jakobus, wie der Berfasser selbst sich nennt, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, christlich-jüdische Bolksgenossen außerhalb Palästinas, enthält eine ternige Ermahnung zur Treue am Gesetz im ethischen Sinne der Bergpredigt gegen allerlei Wißstand, insbesondre gegen die Berweltlichung durch Reichthum und gegen alles

a) 1 Joh. 1, 1—3. b) 1 Joh. 5, 15 f.

bloße Gerebe vom Glauben. Die Überlieferung von Jakobus, dem Bruder des Herrn, ") dem Gerechten, der mit den Aposteln und nach ihnen der Gemeinde zu Jerusalem vorstand, past zu diesem einfachen thatkräftigen Christenthum; aber erst im 3. Jahrhundert und noch lange zweiselnd hat die Kirche diesen Ursprung des Briefes anerkannt.

Der erste Brief des Petrus, wie auch dieser Versasser sich selbst bezeichnet, als Apostel und der Christi Leiden mitangesehn hat, das Babylon an die Christen von Asien zunächst über ihren Wandel unter den Heiden zur Zeit drohender und schon begonnener Versolgung, wird in so hohem Ursprunge bedroht durch die ganz äußerliche Abhängigseit, einerseits von Paulinischen Briesen, insbesondre an die Römer und Spheser, andererseits vom Jasobusdriese, ohne eine innere auch nur versuchte Vermittlung beider; man müßte sich denn darauf berusen, daß ein Mann von großer voranschreitender Thatkraft doch ein unselhständiger Schriststeller sein kann. Er hat wie die Andern alle auf die Wiederkunft des Herrn geharrt, ohne daß er deshalb in apostolischer Theilung mit dem seligmachenden Glauben des Paulus und der seligmachenden Liebe des Iohannes sich die Hossmung zugeeignet hätte.

Der kleine Brief des Judas, der sich den Bruder des Jakobus in nennt, also beschieden Bezeichnung statt Bruder Jesu, o) bei der Mögelichkeit dieses Ursprungs, ist an eine bestimmte, doch ungenannte Gemeinde gerichtet, in zorniger Abmahnung gegen Ausschweisende und Spötter in derselben, mit Ansührung einer stödischen Sage und eines istbischen Sagenbuchs wider dieselben, d) deren Entstehungszeit doch zu wenig gesichert ist, um daraus einen sichern Schluß zu ziehn.

Ein zweiter Brief Petri, der sich mit starker Absichtlichkeit siesen Ursprung bezeugt. ) schon mit Berufung auf apostolische Lehren und Paulinische Briefe, ) ist großentheils eine nicht durchaus glückliche k Nachahmung des Briefes Inda, gerichtet gegen solche, die an Mythen in der evangelischen Überlieferung dachten und über das Berziehen der Wiedertunft des Herrn spotteten; s) nach diesen Malzeichen jenseit des apostolischen Jahrhunderts entstanden.

a) Brgl. Gal. 1, 19. 2, 9. b) 1 Petr. 5, 1. c) Ml. 6, 3. Mt. 13, 55. d) Sub. 9. 14 f. e) 2 Petr. 1, 1. 14. 18. 3, 1. 15. f) 2 Petr. 2, 15 f. g) 2 Petr. 1, 16. 3, 3 f.

## §. 25. Unverfehrtheit, Auslegung, Glaubmurbigfeit.

Für die treue Bewahrung des heiligen Textes spricht für das A. Testament die Chrsurcht der Juden vor dem heiligen Buchstaben und selbst manche Abweichung der Septuaginta vom hebräischen Texte, als in welcher die alexandrinische Absichtlichtlicht nicht zu verkennen ist. Für das R. Testament stehen ein, theils Ansührungen einzelner Sprüche bei den Kirchenvätern dis hinauf zu den Schülern der Apostel, theils Handsschriften, von denen doch die ältesten, der Coder welcher im Batican ausbewahrt wird und der neuerlich im Sinai-Rloster ausgefundene, wicht siber das 4. Jahrhundert hinaufreichen; auch Übersetzungen, inselwahrt wird und die alte lateinische, bezeugen die im 2. Jahrskundert geltenden Lesarten. Die frühen Streitigkeiten und Borwürfe gegen die Rezer wegen Fälschung der H. Schriften beweisen die Eisersscht, mit welcher man in der Kirche über dieselben wachte.

Doch konnte diese Sorgfalt nicht verhindern bei der Wanderung durch die Bande der Abschreiber in so vielen Jahrhunderten, daß nicht durch Unvorsichtigkeit ober parteiische Wünsche und vermeintes Besserwiffen zahlreiche Stellen verändert wurden. Für die gedruckten Ausgaben bat fich burch die Betriebsamkeit gelehrter Buchdruder ein Text gebildet, der als der hergebrachte für wohlbegründet gehalten und durch fromme Schen beschützt wurde. Doch haben gelehrte Engländer aus ben alten Banbidriften abweichende Lesarten gesammelt zu Tausenden. Als au Anfange vorigen Jahrhunderts einem pietistischen Studenten in Lübingen. Johann Albrecht Bengel folch eine Sammlung in die Sande fiel, ergriff ihn die Angst über diese Unsicherheit des göttlichen Borts. Er felbst bat durch die gewissenhaftesten Forschungen diese Unsicherheit gar sehr vermindert, aber auch gewagt die ihm bewährtesten Lesarten in den Text aufzunehmen. Seitdem find mit denfelben Mitteln, burch welche die classischen Werke des Alterthums wiederhergestellt wurden, und mit noch reicheren, da die Klöster, welche die Denkmale bes beidnischen Alterthums bewahrt haben, noch größere Mühe auf Abwriften der H. Schrift verwandten, die achten Lesarten fast durchaus ficher hergestellt; über irgendeine Lehre ursprünglichen Christenthums kfteht auf diefem Grunde eine Unficherheit nicht.

Die S. Schrift ift auszulegen wie jedes andre Denkmal des Alter-

thums. Bon diesem einsachen, sich von selbst verstehenden Gesetze hat die eigenthümliche Bedeutung der Bibel als Urkunde der Offenbarung, als Gesetzbuch der Kirche und als religiöses Bolksbuch drei diesen Beziehungen entsprechende Abweichungen veranlaßt: die allegorische, kirchliche und moralische Auslegung.

Wenn ein Zeitalter von neuen religiöfen Gebanten bewegt wird, während es durch Gelet ober Bietat an alte beilige Schriften gebunden ift, geschiebt die Ausgleichung gern burch Hineinlegung bes neuen Sinnes unter die alterthumlichen Borftellungen als weifagende Bilder beffelben. Diefes Alle gorifiren geborte weniger bem Chriftenthum an als der Zeit seiner Geburt, wo von allen Enden der Welt in ben Abgrund des römischen Reichs die Geifter zusammenströmten, und be wo morgenländische Bhantafie und abendländischer Geist ihre Brant nacht hielten, in der Weltstadt Alexanders finden wir diese Lust an Allegorien bis zur Abgeschmacktheit bei Bhilo, ber baburch seine platonische Bhilosophie mit seinem Judenthum verföhnte. Die griechischen Philofophen, als fie den Boltsglauben wider das Chriftenthum zu retten fuchten, waren zur allegorischen Deutung ber alten Göttersagen veranlagt, und so überall wo es dem Geiste unheimlich wird im Bertommen des Buchstabens ohne den Muth zur Durchbrechung desselben. Aber auch Die Chrfurcht vor ber B. Schrift, als von Gott felbst verfaßt, verlochte zum Allegorifiren, wiefern nach bem buchftäblichen Berftandniffe manches Minderbedeutende eines solchen Autors nicht würdig erschien. Drigenes, gleichfalls in Alexandrien beimifch, gilt als ber Chorfib. rer dieser Auslegung: ben buchstäblich geschichtlichen Sinn bat er anerkannt, wo er nicht auf Gottes unwürdige Borstellungen führe, überall aber im buchstäblichen einen tiefern allegorischen, obwohl nur durch besondre Erleuchtung erkennbaren Sinn. Auch bedurfte man oft dieses ; zwiefachen Sinnes, um in ben Weifagungen ber Bropheten ihre Erfüllung an Christus zu erkennen.

Die kirchliche Auslegung ift der katholischen Theologie geboten, theils unbestimmt in der Geltendmachung eines von angesehnen Kirchen-lehrern der Borzeit ererbten Berständniffes der H. Schrift, theils in voller Bestimmtheit nach der Boraussehung, daß die H. Schrift den von der Kirche sestgestellten Dogmen in keiner Weise widersprechen könne. Die protestantische Theologie verwarf diese Abhängigkeit, doch

die Orthodoxie ließ unwillfürlich ihre eigne Schriftauslegung durch die Satzungen ihrer Kirche bestimmt werden.

Die moralische Auslegung, welche, unbekümmert um ben eisgentlichen Sinn, die Schrift bloß zur sittlichen Belehrung und Erbausung auslegen will, wurde von Kant empfohlen, nicht als ein wissenschaftliches Berfahren, sondern nur um den möglichsten Nuten der H. Schrift als des einmal eingeführten religiösen Bolksbuchs zu erreichen.

Jede Dieser brei Besonderheiten trägt ihre Berwerfung nur in ihrer Ungemeffenbeit. Die B. Schrift enthält manche schöne Allegorie, und erft am letten Abendmahl freuten sich die Apostel daran, daß ber berr jett frei beraus rebe und nicht in Gleichniffen. a) Wenn er sich ben guten hirten nennt ber bas verlorne Schaf fucht, ben Weinstod beffen Reben wir find, so liegt da eine Allegorie und ihr Sinn offen zu Tage. Auch die allegorische Deutung in der Weise der jüdischen Schulen fehlt nicht ganz. so wenn Baulus im Sohne ber Sklavin und im Sohne ber Sara Geset und Evangelium vorgebildet findet. b) Man wird darüber zwar urtheilen wie Luther, daß "die Allegorie von Sara und Sagar jum Stich ju fowach ift, benn fie weicht ab vom hiftorischen Berstand." Aber folde Allegorien sind oft nur ein Gedankensviel, bas treffend und geistreich sein kann, wie wenn Origenes die Erscheinung bes Mofes und Elias auf bem Berge ber Berflärung auf bas Jubenthum beutete, welches in feiner Bedeutung erft erkannt und verklart werde vor dem Angesichte Christi, nach der Erscheinung des Christenthums. Die allegorische Auslegung ist also nur da berechtigt, wo wirklich ber Autor, oder wie unfre Borfahren fagten, ber S. Geift ben bildlichen Ausbrud nicht im eigentlichen Sinne um feiner felbst willen gebraucht bat, fondern als Bulle und zugleich Beranschaulichung eines tiefern barin liegenden Sinnes.

Zum rechten Berständniß der H. Schrift gehört ein Sinn, der in der Kirche erzogen, auch in das Erbe ihrer gelehrten Überlieserung eingetreten ist: aber das Dogma der Kirche und die Auslegung der Bater als Geset der Auslegung sett eine menschliche, jedenfalls fremde Auctorität über die H. Schrift.

Indem die firchliche Glaubenslehre fich auf einzelne Stellen ber

a) 3ob. 16, 29. b) Gal. 4, 21 ff.

B. Schrift beruft, gilt als Regel, daß dunkle Sprüche nach etwanigen klaren Aussprüchen über benfelben Gegenstand auszulegen find, wiefern ein jeder seiner Rede bester Ausleger ist. Die altern Theologen machten das geltend für das ganze Bereich ber S. Schrift, wiefern fie nur biesen einen Autor berselben anerkannten, ben S. Geift. Auch hielten fle biejenigen Sprliche für buntel, welche ihrem Lieblingsbogma zu wiberfprechen schienen; so sollte bas Wort : "er wird einem jeglichen geben nach seinen Werken." als dunkel ausgelegt werden nach ben Stellen vom alleinseligmachenden Glauben. Nach unfrer bisberigen Betrachtung ber h. Schrift hat sich jene Regel auf Schriften besselben menschlichen Autors zu verschränken; auch ist möglich, daß in verschiedener Stimmung und fdriftstellerischer Absicht berfelbe Gebante verschieben ausgesprochen fei. Der gewissenhafte Ausleger wird auch diefe Berfchiebenheiten als folche anerkennen, jumal in Schriften zwar beffelben Autors, doch aus verschiedner Zeit; man ist nicht berechtigt ben Schluß bes Lufas-Evangeliums vom Scheiden Jesu für durchaus gleich zu ach: ten mit bem Anfange ber Apostelgeschichte von feiner himmelfahrt.

Die B. Schrift, ohne grade nur "Beisviele des Guten" zu erzählen, ist eine sittliche Macht: aber fie übt biefelbe am sichersten, wenn wir obne irgendeine Boraussetzung nur benjenigen Sinn in ihr fuchen, ben jeder einzelne Autor niederzuschreiben im Sinne hatte. Das ift bie grammatifch shiftorifche Auslegung, wie diefelbe feit der Mitte vorigen Jahrhunderts als die allein wissenschaftliche anerkannt ist: jede 3 Schrift auszulegen nach dem Sprachgebrauche und der Denkart ihrer 3 Zeit, wie nach dem Geiste ihres Verfassers. Jedes Schriftwerk, das werth ist auf die Nachwelt zu kommen, erscheint als ein Abbild seiner Reit, der sich keiner entzieht, vielmehr nach dem arabischen Sprüchwort, ihr ähnlicher ist als seinem Bater und seiner Mutter. Nächst diesem : allgemeinen Gepräge ist es aber auch eine Urkunde der Eigenthümlichkeit 🗄 feines Berfassers, eine festgezauberte Geistererscheinung besselben in einer bestimmten Beziehung. Es kommt darauf an, ob man aus sichern Denkmalen fich ein klares Bild biefer Zeit verschaffen und freilich zunächst aus bem Werke selbst burch Zusammenschauung alles Einzelnen den Geist seines Urbebers zu erfassen vermöge, denn nur wer sich in ben Berzichlag eines fremden Lebens hineinfühlt, von bem aus beffen Weltanficht überblickt und seine Gedanken nachdenkt, versteht wahrhaft

einen Autor. Dieses hineinleben ift möglich, weil in jedem wohlbegabten Menichen, nicht bem Charafter, aber bem bentenben Beifte nach als Möglickfeit die ganze Menschheit liegt, so daß alle ihre Individualitäten, sobald sie uns verfönlich nabetreten oder in bestimmten Thaten fich beurkunden, und auch die rechten Schriftwerke find Thaten, in der Phantafie bentend nacherlebt werben können. Das ift bei scharf umgranzter Eigenthumlichkeit bie rechte Lebensfülle, sich hineinzudichten in jebes Zeitalter, in jedes Bolles und Beiftes Art, alle Belehrfamkeit ift todt ohne diese geistige Belebung, welche die ganze Bergangenheit in eines Menfchen enges Leben verfammelt, weißagend zugleich auf Die Zukunft ist sie die rechte Gegenwart, die wir der flüchtigen Zeit abringen. Der Baum ber Erkenntnift ift nicht ber Baum bes Lebens, burch . fold ein Pfropfreis wird er's. Die meisten Menschen und ihre Werte, Fragmente von Humanität, find zwar diefer Mühe nicht werth, in ihr armes Leben, soweit das nicht perfonlich uns nahe gelegt ist, sich hineinzubenken, fo wenig als ein Bolk ohne eigenthümliche Geschichte und Literatur, daß man feine Sprache erlerne: Die Werke bes S. Geistes find es werth.

Die Glaubwürdigkeit der H. Schrift, noch rein menschlich betrachtet, ist durch die dargelegte Verschiedenheit des Ursprungs ihrer einzelnen Schriften mannichsach bedingt. Hiernach können Bücher des A. Testamentes einzelne Volkssagen sowie priesterliche Überlieserungen enthalten: aber zur Erkenntniß der hebräischen Religion und ihrer Entwicklungen liegen hinreichend sichre Denkmale vor. Die unzweiselhaften Paulinischen Briese sind Urkunden des Urchristenthums, wie es in den Gemeinden ihrer Adresse bestand und zu den judenchristlichen Kreisen sich verhielt. Nicht minder die Johanneische Offenbarung eine Urkunde der religiösen Weltanschauung und der Hoffnungen des apostolischen Christenthums.

Die 4 Evangelien in ihrer Zusammenstimmung und in ihren gegenfeitigen Abweichungen sind uns gegeben, nicht um künstlich und selbstrügerisch ihr Auseinandergehn zu verleugnen, aber als Mahnungen, um aus ihrer Bergleichung in ernster Forschung die evangelische Bahrheit zu gewinnen. Nicht bloß das Johanneische Evangelium, sämtliche historische Schriften des N. Testamentes haben nicht einen historischen, sondern einen religiösen ja erbaulichen Zweck: aber wie sie

dazu historische Mittel brauchen, so ist hierdurch zwar die Auswahl und Art ihrer Berichte bedingt, aber an bewußten Erdichtungen und Fälsschungen konnte die christliche Frömmigkeit sich nicht erbauen wollen.

Die Evangelisten lassen die nationale Grundlage in einer zuweilen noch erkennbaren Genauigkeit burchblicken, die bald nach dem apostolischen Jahrhundert burch die Zerftörung der beiligen Stadt und bei ber Berödung bes gelobten Landes nur burch besondre, ihnen offenbar fremde Studien zu erreichen war. Sie schilbern die Apostel in folder Beschränktheit und allmäligen Bildung, in welcher fie darzustellen, nachbem ihre Vertraulichkeit mit bem Berrn fie früh mit bem Beiligenschein umgeben hatte, für einen, ber ihnen nicht noch perfönlich nabe geftanben hätte, kaum möglich war. Ja von dem Berrn selbst berichtet 30bannes das Unerwartete, daß noch inmitten feiner Bahn viele feiner Bunger ihn verließen . und wie er in fcmerglicher Bitterkeit sich an die Zwölfe mandte: "wollt auch ihr mich verlassen?" \*) Ein entfernter, verberrlichender Evangeliendichter batte das nie erzählt. Die Lehre Jesu wird wenigstens von ben Spnoptifern in einer Einfachbeit bargestellt. zugleich in einer bem gesammten Beiste ber Zeit und ihrer eignen Befangenheit fremden Größe, Die ohne die Einwirfung einer Perfonlichfeit, wie sie als Christus erscheint, so unbegreiflich wäre wie die Entftehung ber Kirche selbst. Diese ist nicht auf bas N. Testament gegrunbet, so daß sich der Reiz und Nuten einer Täuschung benken lieke. vielmehr das N. Testament ist großentheils erst durch die Kirche entstanden.

Nicht ohne Schein erinnert man auch, daß wer eine Persönlichfeit wie Jesus erdichten, oder da dies doch ganz undenkbar wäre, zu
dieser Charakter-Hoheit hinausdichten konnte, die sich von einem Ideal
durch ihre Individualität gar sehr unterscheidet, sast selbst ein Jesus
sein mußte. Indeß dichten ist immer doch leichter als sein. Aber in
der apostolischen Kirche waren Tausende, die den Sohn der Maria persönlich gekannt hatten, und ein Mann wie Paulus, der mit Petrus
und Iohannes verkehrte, hätte sür eine ihm erst seindselige Wahrheit
nicht sein Leben eingesetzt, wenn irgendein Zweisel an derselben ihm
geblieben wäre. Jedensalls sind seine Briese unsehlbare Zeugnisse für

<sup>\*) 30</sup>h. 6, 66 f.

ne wunderbare Berherrlichung Jesu bereits im Kreise der Apostel, wie : aus den Evangelien uns entgegentritt.

Unwahrscheinliches wenigstens im Ausbrucke bes einen Synopfere findet nicht felten durch den Andern feine Berichtigung. Bei Rartus \*) heißt es wörtlich: "Es geschah, daß er am Sabbath durch ie Saaten ging und seine Junger begannen einen Weg zu machen inm fie die Ahren ausrupften." Sat es bier den Anschein, als batten fie ie Abren ausgerauft um fic Babn zu brechen durch ein Setraidefeld. ergibt sich aus beiden andern Synoptikern b) was auch allein in den usammenhang pagt, daß sie nur im Borübergehn ein paar Abren ludten, um mit ben Körnern ihren Appetit zu ftillen, und fo biefes ufliche Recht für alle Zeiten in driftlichen Landen dem Wanderer au wahren. Über andres tann ber gewissenhafte Forscher zweifelhaft in, wo sich der wirkliche Thatbestand finde. An den beiden Mitgezuzigten geht Johannes schweigend vorüber, Markus und Matthäus ffen fie schmäben auf ihren boben Todesgenoffen, nur Lutas erzählt. ie der eine Schecher seine durchbohrte Hand vertrauend ergriff um ihn nüberzuführen in das Jenseits des Abgrundes, über dem sie hingen, id wie der gekreuzigte Messias ihm mehr verhieß, als Leonidas den eihundert Kampfgenoffen.c) Wer unbeftochen bleibt von ber Schonit dieser Episode, wird doch Bedenken tragen, ob ste nicht bei bem dweigen bessen, ber unter bem Rreuze stand, und bei bem theilweisen siderspruche der beiden andern Synoptiter, sich aus dem Wunsche allälig berausgebildet babe, daß es fo tröftlich verlaufen fei.

Bringt das Iohannisevangelium zum synoptischen Christus die löglichkeit einer zeitlichen Gliederung und den ganzen Reichthum einer ef innerlichen Geschichte, so doch auch große Bedenken, wiesern sich zuellen zum Strome eines wirklichen Lebens einigen. Mußten in Bezug auf Reden Iesu nach Iohannes ein schweres Zugeständsis machen, so sollte doch in Bezug auf Ereignisse dem Augenzeugen sendar der Borzug gebühren. Allein daß Iohannes bei jedem Ereigsisse seines Svangeliums der Augenzeuge gewesen sei, ist noch nicht erziesen. Siniges, wo beide Evangelienarten zusammentressen, erzählen

a) DRf. 2, 23. b) DRt. 12, 1. Cf. 6, 1. c) Sob. 19, 18. DRt. 27, 44. lf. 15, 32. Cf. 23, 39—43.

die Spnoptiker doch in Nebenumftänden genauer. Sie bemerken vom Anlak zur wunderbaren Bollssveifung, daß der herr den Tag über in der Bufte große Bollsmaffen belehrte und ihre Kranten beilte, als der Tag sich neigte, entstand die Sorge wegen ihrer Ernährung, bei der noch einmal angeführten Speisung erft am britten Tage. Das ift wenigstens ein einfacher naturgemäßer Berlauf. Dagegen nach Iohannes b) setze sich Jesus mit den Jüngern auf einen Berg, und als er seine Augen erhob und sab, daß viel Boll zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: "woher werden wir Brot taufen, auf daß diefe effen." Dier ift unfer Berr bargestellt wie eine forgfame Sausfrau, Die, went fie Gafte tommen fleht, zunächst baran bentt, mas fie ihnen vorseten werde; wenn er das auch gefagt haben soll, um seltsam genug den Apostel zu versuchen. Wenn Johannes ben Seelenkampf auf Gettie mane und den Moment der Gottverlassenbeit am Kreuz o) übergebt, it darin eine schriftstellerische Absichtlichkeit nicht wohl zu verkennen, welche minbestens in bem Gefühl, daß nach ben siegreichen Worten bes Wei schiedmahls d) burch folches neu bereinbrechende Dunkel bie Rlachet und Einheit der Stimmung unterbrochen wurde, nur einen abnlichen innern Rampf aus den ersten Tagen der Leidenswoche erzählt hat. 1 1= Im wirklichen Leben wechselt Ebbe und Muth, fo lang ein Menschenberg noch schlägt, und die möglichst genaue Darstellung dieses innem Processes ift freilich als Quell für ben Geschichtsforscher am werthvollsten : aber der Geschichtschreiber, der es weiß, daß er die Unendlichteit: eines individuellen Lebens nur in einzelnen ausgewählten Thatfachen darftellen tann, ift leicht verfucht für feinen fei's tunftlerischen, fei's religiösen Zwed etwas mablerisch zu fein.

Hat die Logos-Boraussetzung einen falschen Glanz über die Reden Jesu geworfen, so konnte für den Apostel als Geschichtschreiber auch die Gesahr entstehn, daß Erinnerungen seiner Jugend durch diesen Glanz an ihren scharfen Umrissen verloren, oder sagenhafte Überlieferungen, die spät an ihn gebracht wurden, ihm glaubwürdig erschienen. Ginch Geschichtschreiber, der mit einem enthusiastischen Bekenntnisse zu einer singulären philosophischen Weltanschauung anhebt, ist der Versuchung.

a) 9Rt. 6, 30 ff. 9Rt. 14, 13 ff. 2f. 9, 10 ff. b) 30h. 6, 2-6. c) 9Rt. 26, 38-42. 27, 46. d) 30h. 16, 33. e) 30h. 12, 27 f.

oder doch dem Berdachte mehr ausgesetzt, daß zu dieser Philosophie, sei es auch eine tief religiöse, seine Thatsachen sich gebeugt haben, als der einfach anhebt mit bem Berichte über die Quellen, benen er gefolgt ift. Gewissermaken ist das ja der Unterschied amischen dem Lutas- und dem Johannis-Evangelium. Nach der vermeinten Logos-Allwissenbeit sett Iohannes voraus, daß der herr von Anfang an feinen Berrather als solden durchschaute.") Batte Jesus ihn zum Apostel erwählt mit ber Überzeugung seinen Berräther an ihm beranzuziehn, und ihm die seiner Seele fo gefährliche Raffe bis an's Ende gelaffen mit bem Bewuftfein, daß er ein Dieb sei, das hieße mit einer Seele gespielt, wie es menschlich betrachtet taum an einem Gott zu rechtfertigen wäre. Durch baffelbe Evangelium geht vom Anfang an ein Grabgeläute und fein Christus sieht gleich anfangs bas Kreuz aufgerichtet: die Synoptiker lasfen ihn mit frober hoffnung auftreten und bezeichnen fehr genau gegen das Ende seiner Bahn den Tag und Ort, wo er anhob zu den Aposteln von feinem blutigen Ausgange zu reben, ber fortan auf feinen Livven schwebt. b) Die entgegengesetzte Anschauung des vierten Evangeliums zeugt gegen ben Geschichtschreiber, nicht gegen ben Apostel. Wer unter bem Kreuze gestanden und darnach den Jubel der Auferstehung erlebt bat. dem mochte fich Christus fast ausschlieklich als der Gefrenzigte und Auferstandne barftellen. Indem Johannes Dies Befühl mit feinem Dogma zusammenfassend einige bildliche Aussprüche Jesu in Diesem Sinne beutete, c) hat er die Tobfeindschaft der Juden und die daburch bedingte Katastropbe schon als entschieden an ben Anfang der Geschichte gestellt, gegen die geschichtliche Wahrscheinlichkeit, die fich burch die Spnoptifer als Wahrheit erweist, und gegen bas geschichtliche Intereffe allmäliger Steigerung; aber ein großer Apostel muß nicht auch ein moker Befdichtschreiber fein.

Ift hiernach die naive volksthümliche Erzählung der unbekannten Synoptiker für den bloßen Geschichtsforscher nicht minder werthvoll als der Bericht des Apostels, bei dem man die Absicht nicht erst zu merken braucht, a) so lassen doch die andern Svangelien, soweit sie aus mündlicher überlieferung entsprungen sind, daran denken, daß einzelnes Sagen-

a) Fob. 6, 64. brg(. 12, 6. 13, 29. b) Mt. 16, 21. Mt. 8, 31. Lt. 9, 22. c) Fob. 2, 19—22. 3, 14. d) Fob. 20, 31.

hafte fich in dieselben verirrt babe, wie es fich über den berühmten Wunberthäter in Galilaa unter dem Bolle früh gebildet und nachmals in avofrvohischen Evangelien abgelagert bat. Gleich im ersten Evangelinm ber wegeweisende Stern ber Weisen. 2) sobald er anfrichtig als solcher verstanden wird, theilt das Geschick des Steins der Weisen; das Goldftud in bes Fisches Maul. b) nicht wenigstens wie ber Ring bes Bolytrates in seinem Magen, brobt sich in eine bilbliche Rebensart aufzulofen; bei ber fo bedenklichen Berfluchung des Feigenbaums, Der zu Ostern auch bei allem Blätterreichthum gar keine reifen Früchte erwarten liek, wird das Alsbald seiner Berdorrung durch Martus auf den nächsten Morgen verlegt und das Ereignif durch Lukas zu einer Barabel herabgesett.c) Die auferstandenen Beiligen, so handgreiflich am Anfange, so geisterhaft verschwindend im Ausgange, d) widersprechen der urchristlichen Borstellung von Christo als dem Erstgebornen aus bem Reiche der Todten, ") und werfen als aus der Phantafie der Zeitgenoffen geboren vielmehr einen trüben Schatten auf bas Grab bes einen Auferstandenen, felbst als Boltsfage. Wie finnvoller ift boch bie aleichartige Sage, Die der Erzbischof Wilhelm von Thrus aus bem ersten Kreuzzuge bei der Erstürmung von Jerusalem erzählt: "Der Legat, der Bischof Ademar, ein heiliger Mann, der vor Antiochien gestorben war, wurde von Bielen gesehn, wie er zuerst die Mauern erstieg und die Andern ermuthigte. Auch viele Andre, die auf dem Zuge gefallen waren, wurden gesehn, wie fie ju ben beiligen Stätten mallten. 200durch offenbar wurde, daß sie, obwohl aus dem leiblichen Leben geschieben, doch nicht in ihrem Berlangen getäuscht werden sollten, sondern was sie mit frommem Eifer gesucht, das haben sie noch vollkommen erlangt."

Wir bestigen sast nichts von Jesu eigner Sprache in der Mundart seines Landes und nicht die glücklichste Bewahrung konnte eine Übertrasgung in die Weltsprache des Heidenthums sein. Das lag nicht in der Weise jener Zeit, daß die Reden und Tagesbegebenheiten Jesu von irgendjemand aufgezeichnet worden wären. Nicht auf eine Schrift hatte Jesus die Seinen verwiesen, sondern auf den von ihm ausgehenden

a) Mt. 2, 9. b) Mt. 17, 24—27. c) Mt. 21, 19. Mt. 11, 20. At. 13, 6—9. d) Mt. 27, 52 f. e) 1 for. 15, 20. Rol. 1, 18.

Geist, und wie dieser durch das lebendige Wort getragen war, mochten Jahrzehnte vorübergehn, bevor man versuchte dasselbe in Schrift zu stellen. Wenn aber die Phantasie selten unberührt läßt, was Jahrelang ihrem bildenden Triebe bildsam ausgesetzt war, so wird der Standpunkt einer Thatsache und ihrer ursprünglichen Betrachtung noch leicherer verrückt, wenn durch eine Folgenreihe großer Entwicklungen das Bergangene im Abglanze der Gegenwart und nebenbei als eine Erfüllung alter Weißagungen erscheint.

Das Evangelium ist so geistiger Art, daß es nur annäherungsweise in Begriffe gesaßt, wohl allezeit ein Geist durch der Worte Spieße und Stangen hindurchschreitet. Sogar konnte geschehn, daß aus dem gegebenen Grundgedanken des Christenthums dasselbe selbständig entwidelt wurde. Baulus ist mit der Zeit von der ganzen Kirche als Apostel anerkannt und damit die Börstellung verbunden worden, die er selbst damit verband, daß er nicht von Menschen, sondern unmittelbar vom Herrn belehrt sei. Dennoch sührt er keine andre Thatsache dieser Belehrung oder Offenbarung an als die bekannte Erscheinung Christi.

Wie der Paulinismus und Ebionismus in der apostolischen Kirche neben einander bestanden, so hat die neuere Theologie auch noch andre eigenthümliche Auffassungen des Christenthums in neutestamentlichen Schriften erkannt, die daher wohl auch besondern apostolischen Kreisen angehörten. Wo ist das eigentlich und ursprünglich Christliche?

Jedenfalls in den eignen Aussprüchen Jesu. Doch unbedingt entscheidend und alles Andre ausschließend sind auch diese insosern nicht, als einerseits die Auswahl derselben vom Berichterstatter abhing, und Ishannes, auch im gläubigsten Sinne betrachtet, erweist, wieviel dabei auf das eigne Dafürhalten ankam, und als andrerseits diese unsterblichen Reden, während sie von Wund zu Wunde gingen, manche leise Umbildung auch ohne bewuste Absicht erleiden konnten.

Das rationale Bewußtsein wird da entscheiden: diejenige biblische Lehre ift, wo nicht die ursprüngliche, doch die wahrhaft driftliche, welche dem religiösen Geiste am reinsten entsprücht. Im gemeinen Leben wird jeder Unbesangene so urtheilen. Sei etwa die Wahl vorgelegt zwischen dem Ansspruche: "es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem anbeten werdet: es kommt die Stunde und ist schon angebrochen, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der

Wahrheit anbeten werben; "\*) und zwischen dem andern: "wenn ihr euch nicht beschneiden laßt, könnt ihr nicht selig werden." b) Niemand wird den zweiten Ausspruch für den wahrhaft dristlichen achten, obwohl er von Jakobus dem Bruder des Herrn, dem hochangesehnen Haupte der Muttergemeinde zu Jerusalem, ausgeht und in der That der ersten Gestalt apostolischen Christenthums entspricht: im ersten Spruche wirden wir das Christenthum erkennen, auch wenn er uns nicht als ein Wort Christi überliesert wäre; es ist ein durchaus rationaler Ausspruch des religiösen Geistes, obwohl dort im Angesichte des heiligen Berges der Samariter in geistvoller individueller Gestaltung.

Die verschiedenen Auffassungen des Christenthums, die friedlich neben einander in der apostolischen Kirche bestanden, wiesern es Berschiedenheiten, nicht Gegensätze waren, sind jedensalls berechtigt auch fortan als christlich zu gelten, und die Bestimmung des Christenthums zur Weltreligion zeigt sich auch darin, daß die Unermesslichkeit des Geisstes, der in Jesu erschienen war, sich gleich ansangs in mehrsachen Strahlenbrechungen darstellte, je nach dem Maße nicht nur des Glaubens, sondern auch nach der Fähigkeit und Eigenthümlichkeit der frühssten Träger des Evangeliums.

## §. 26. Die S. Schrift und die Glaubenelehre.

Nicht als ununterbrochen forthallendes Wort Gottes an die Menschheit, noch als Glaubensbekenntniß der Christenheit ist das R. Testament geschrieben, durch allerlei Zufall scheint die Sammlung seiner Schriften bedingt, andre ächt apostolischen Ursprungs sind erweislich untergegangen; in den Geschichtsbüchern treten mancherlei Personen mit ihren individuellen, nicht immer christlichen Meinungen auf; die Briefe sind gutentheils Gelegenheitsschriften an bestimmte Gemeinden oder Personen über ihre besondern Verhältnisse: hiernach ist keineswegs wahrscheinlich, weder daß diese Sammlung die Gesammtheit alles Christlichen, noch durchweg die allgemeinen und ewigen Aussprüche der Religion enthalte.

Man hat diese Beziehung auf Bergängliches, auf Räumliches und Zeitliches, unter bem Ramen des Localen und Temporellen zu-

a) Joh. 4, 21-23. b) AGefc. 15, 1. Gal. 2, 12.

sammengefakt, das entweder gar nicht zum Christenthum gebore, ober nur in der Erbebung zum allgemeinen Begriff. Sätten die Avostel geboten fich des in feinem Blut Erstidten und des Opferfleisches zu entbalten, fo liegt darin unter veränderten Berhältniffen nur der Gedante, daß der Christ auch harmlose Dinge unterlassen solle, falls er dadurch leinen Brüdern ein Argernift geben würde. Wenn Christus dem bochftrebenden Jüngling, den er liebgewonnen, gebot, seinen Reichthum den Armen zu geben und ihm nachzufolgen, so war die Anwendung noch zu engberzig, daß dieses Gebot nur ein evangelischer Rath sei für ben, welcher das Höchste erreichen wolle, denn wir alle sollen es wollen, aber unter veränderten Berhältniffen tann grade pflichtmäßig fein, Reichthum zu mehren statt zu zerstreun : sondern der allgemeine Begriff ift. daß alles Irdische dienen und wo es Noth ift geopfert werden soll bem Ewigen. Andre Stellen, etwa Einreden ber Pharifaer, gehören nur als Berbindungsglieder zur beiligen Geschichte, an fich ohne Bedeutung, wie ber Schatten im Gemählbe. Daber fcbreibt Luther : "Man muß mit ber Schrift fäuberlich banbeln und fahren. Das Wort ift in mancherlei Beise geschehn vom Anfang. Man muß nicht allein ansehn, ob es Gott geredet habe, fondern vielmehr, zu wem es geredet fei, ob es bich treffe ober einen andern."

Da das Evangelium unter Menschen verkindet wurde, welche zur religiösen Bildung, die es in sich trug, erst allmälig erzogen werden konnten, mußte sich dasselbe niedern Bildungsstusen anschließen,...) und da es von jüdischer Nationalität sich erst allmälig ausschied, so ist vorauszusetzen, daß auch im N. Testament solche außerchristliche Bestandteile sich sinden, die man unter dem Namen der Accommodation, der Andequemung, begriffen hat. Sie kann stattsinden nicht nur in der Lehre, auch in der Handlungsweise. So hat Paulus, wenn das geschre, auch in der Handlungsweise. So hat Paulus, wenn das geschret Jidin, einem Borurtheil der Judenchristen aus weiser Kraft nachsgeben, d) da er doch ein solches Nachgeben aus eigner Schwachheit als Bestätigung des Irrthums an Petrus bitter rügte...

Die Kirchenväter nannten das ganze Judenthum eine Accommolation, eine Kinderlehre Gottes, und fie hielten für recht, auch aus

a) 1 Ror. 3, 1-3. b) AGefc. 16, 3 boch vrgl. Gal. 2, 3. c) Gal. 2, 11 ff.

Muthen und Borurtheilen ber Beiben Schluffe au giehn für chriftliche Glaubensfäte. Ginige Orbensmiffionen vornehmlich in Aften benutten die Accommodation an Cultus und Mythologie ber Eingebornen, nicht ohne Erfolg, bis biefer Mischung mit bem Beibenthum von Rom aus gewehrt wurde. Die ersten Berluche des Rationalismus, das Chriftenthum zur reinen Bernunftreligion aufzuklären, fanden ein bequemes Mittel in der weitesten Ausdehnung vorausgesetzter Accommodation. Erschien irgendeine Lehre Jesu ober der Apostel nicht aufgeklärt genng. fo galt fie als fold eine bewufte Berablaffung zum Bolksglanben. Doch schon ber reformatorische Protestantismus hat ben Begriff ber Accommodation benutzt, um nicht unbedingt an apostolische Satzungen gebunden zu fein. Melanchthon schreibt in der Apologie: "Es ift nicht genug, das Beispiel einer apostolischen Einrichtung anzuführen, man muß auf Bedeutung und Absicht sehn. Manches behielt bie Gemeinde aus altväterlichen Sitten bei , was die Apostel zur evangelischen Befcicte accommodirten."

Gegen die wilkfürliche Ausweitung der Accommodation hat die protestantische Theologie, sich selbst corrigirend, fast einmüthig einige Schranken aufgestellt.

Hiernach ist für Accommodation im N. Testament zu achten, in der Lehrart jede Darstellung oder Beweisstührung, welche ungenügend höherer Geistesbildung zu ihrer Zeit für gültig geachtet wurde. Alle Lehrweisheit fordert einzugehn in die beschränkte Fassungstraft des Lernenden. Dabei ist doch nicht anzunehmen, daß jede Beweisssührung, die uns oder der Logit ungenügend erscheint, etwa manche Schlußfolgen des Paulus, von denen Luther dafürhielt, daß sie nicht Stich hielten, daß sie alle in bewußter Herablassung geschrieben sein.

Nach dem Lehrinhalte vorerst jedes Stehenlassen jädischer Anschauungen, deren vorzeitiges Bestreiten die Gemüther der Lehre übershaupt verschlossen hätte, welche, willig aufgenommen, die Kraft in sich trug jene Borurtheile allmälig abzuthun. So wenig möglich ist, einem Schüler auf einmal alle Weisheit mitzutheilen, so wenig auch jeden Irrsthum auf einmal auszurotten. So das Stehenlassen der weltlichen Wesstahoffnungen der Apostel, wohl auch ihre Stellung zum jüdischen Gest.

Sodann das beiläufige Erwähnen eines jüdischen Bolfeglaubens

ohne bestimmten Zusammenhang mit dem Evangelium nur als volksthümliche Anschauung. Man brancht hier auch in Jesu Munde nicht durchans an eine bewußte Herablassung zu denken, sondern wie er aufgewachsen ist in der Weise seines Bolkes, konnten gewisse Borstellungen desselben, deren jedes Bolk und Zeitalter ein Gemeingut hat, mit ihm auswachsen. Er wird nachmals auf alles die Religion Betressende den präsenden, lichtenden Gedanken gerichtet haben; Andres konnte stehn bleiben, es sind nicht sowohl seine als die Borstellungen seines Bolks, er ist gekommen die vollkommne Religion zu begründen, nicht aber allerlei Künste und Wissenschaften zu vervollkommnen. Das Heilige soll man suchen in der H. Schrift, aber nicht Entscheidungen über Gegenstände menschlicher Wissenschaft, mit denen man, da sie gelegentlich in der Geschichte eines ganzen Bolkslebens vorkommen, durch die niedre Bildung des Indäers die fortgeschrittene Wissenschaft einst binden wollte.

Endlich auch die angelegentliche Geltendmachung einer jildischen Bolksansicht, wiesern sie nur der Wildling ist, auf den das Edekreis der christlichen Anschauung gepstanzt wird, denn nur durch diese Besteundung des Neuen mit dem Alten konnte das Christenthum aus dem Indenthum hervorwachsen. Das große Beispiel hiervon ist der jüdische Ressiand geworden ist. Aber außerhalb dieser Bestimmung darf eine jüdische Lehrmeinung, welche im N. Testament selbständig und absichtlich ausgesprochen ist, niemals sir bloße Accommodation geachtet werden; es wäre eine absichtliche Bestätigung des Irrhums, undenkar sir den, der als ein König der Wahrheit gestorben ist, undenkar wenigstens für seine wahrhaft Getreuen.

Ein anderer Bersuch das Recht und mit ihm das Gesetz jener mionalistischen Wilklir darzuthun war die Annahme einer Perfectibilität des Christenthums, nach einer Andentung Lessings die jenige Beschaffenheit der geoffenbarten Religion, vermöge welcher sie die bestimmte Möglichkeit und Tendenz einer steten, dem Zwede ihres Urhebers und ihrer Besenner gemäßen Fortbildung in sich trägt. Das Christenthum wäre demnach in seinem Ursprunge und in jedem Zeitalter seiner Entwicklung eine thatsächliche Accommodation an die gleichzeitige Bildung seiner Gläubigen. Daß in Gemäßheit derselben der

christliche Geist in verschiedne Gestalten eingegangen ist, steht geschichtlich sest. Auch unsre alten Theologen nahmen eine Bervollsommnungsfähigsteit des Christenthums an, nehmlich unsrer Einsicht desselben und unsres Lebens nach demselben: hielten aber für undenkbar, daß eine durch übernatürlich göttliche Kraft geoffenbarte Religion in ihrem Berlaufe durch menschliche Kräfte vervollsommnet werden sollte. Daher das Dafürhalten einer Bervollsommnung und Bollendung des Christenthums, das einemal in der Jugend der Kirche, das anderemal im Mittelalter, beidemal zu größerer Strenge und Entsagung, sich vielmehr supernaturalistisch auf eine neue Ausgießung des H. Geistes berief, um das Reich desselben zu gründen nach dem Reiche des Baters und des Sohnes.

Wäre jedoch das Christenthum aus den Tiefen des menschlichen Beiftes geboren, fo ift zwar eine verfönliche Bollendung besselben bentbar, die nie wieder erreicht worden ist, und immer ist es als Impietät, wo nicht als Wahnsinn angesehn worden, wenn einer meinte Christo ebenbürtig oder über ihn hinausgeschritten zu sein; auch wäre das nicht Bervollsommnung, was die moderne Berfectibilität eigentlich im Sinne hatte, burch bas Abthun alles Geschichtlichen und Bositiven ein fogenanntes reines Bernunft - Chriftenthum berzustellen : aber biefe geschichtliche Entwicklung haben wir bereits anerkannt, Diese alleinige Bollfommenheit alles Menschlichen, daß uranfänglich unverlierbar im Christenthum bas Streben liegt, burch mannichfache Lebensformen bindurch den Einzelnen und die Gefammtheit zu immer höherer Bollfommenheit zu führen einem Iveal entgegen, das unter den Bildern des bimmlischen Jerusalem, ber vollkommnen Gottesstadt, ba Gott alles in allem fei, der Christenheit immer vorgeschwebt hat. Christus hat bavon ein klares Bewuftsein ausgesprochen, daß er ein Senftorn pflanze, bas zum Baum erwachsen folle, unter welchem fich bie Bölfer ber Erbe sammeln werden, und daß er für das, was sein vertrauter Jüngerfreis. also auch seine Zeit zu tragen noch nicht vermochte, einen Geist senden wolle, der sie in alle Wahrheit führen werde; was nur der supernaturale Ausbrud ift für die lange geschichtliche Arbeit bes von ihm gewedten Geiftes.

Was im N. Testamente vergänglich, nur jener Zeit und ganz individuellen Berhältnissen angehört, ist nicht immer leicht von seinem ewigen Inhalte zu scheiben. Db die Bevorznaung des ehelosen Lebens und die Misbilligung jeder Chescheidung zu dem Einen oder Andern gehöre, das ist eine Streitfrage großer Kirchen und Barteien geworden. Daß Simson mit einem Eselskinnbacken tausend Philister erschlug, daß Banlus schreibt: den Mantel, den ich zu Troas ließ und das Pergamen bringe mir mit: darin wird niemand einen Glaubensartikel sinden. Aber daß Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen, daß Adam vom Baume der Erkenntniß gegessen hat, dies rechnete man vor Alters zum christlichen Glauben; und noch mancher wird daran Anstoß nehmen, wenn dergleichen Erinnerungen der Menschheit aus einer Zeit ohne schriftliche Überlieserung als heilige Sagen bezeichnet werden. Worin liegt die verschieden Bedeutung beider Arten von Schriftstellen für die christliche Frömmigkeit?

Aber die Frage wächst uns unter den Händen. Denn überhaupt fragt sich, nach welcher Tonleiter aus der unermeßlichen Harmonie der D. Schriften jene Grundtöne heransgefunden werden sollen, aus denen wir auch nur die Glaubenslehre des N. Testamentes darzustellen haben. In ihm selbst sind zwar einige Lehren als die wichtigeren bezeichnet, aber wie diese Wichtigkeit vorübergehenden Verhältnissen angehören kann, so versichert uns nichts, daß wir durch ihre Zusammenstellung den religiösen Glauben der apostolischen Kirche vollständig erfast haben, noch stellen sie ein Gesetz dieser Darstellung auf. Als äustres Hilfsmittel ist das apostolische Glaubensbekenntniß gebraucht worden. Allein wie es anerkannt unvollständig ist, so zeigt sich auch geschicktlich kein äußerer Rechtsgrund alle Glaubensartisel daran zu erkennen und darnach zu ordnen. Macht man seine innere Angemessenheit geltend, so fragt sich eben nach dem Grunde derselben. Dies sührt auf das Innere, auf unsern eignen Geist zurück.

Er muß aus seinem Selbstbewußtsein die allgemeinen und nothwendigen Grundzüge aller Frömmigkeit aufstellen, und unter dieselben die entsprechenden Aussprüche der H. Schrift ordnen, denn weil die Frömmigkeit der Apostel und des Herrn selbst sich doch nur in denselben Grundgedanken der Menschheit darstellen konnte, so werden ihre und die unsern, bei aller Verschiedenheit der Reinheit und Ausbildung, einander decken. Was Paulus von seinem Mantel schrieb, wenn man auch darüber predigen könnte, wie das Christenthum die Sorge um die Riemigkeiten des alltäglichen Lebens nicht ausschlies das wird keine Stelle finden in dem Grundriffe der Geistesreligion, aber es gehört auch nicht zur Religion des Apostels. Hat er wirklich an Timotheus geschrieben: "trink ein wenig Weins um deines schwachen Magens willen:" so konnte man daraus einen musikalischen Kanon machen, nicht ein Dogma.

Sonach kommt es gar nicht zu einer wissenschaftlichen Darstellung der biblischen Religion, ohne daß zugleich der religiöse Geist die Grundzüge seines eignen Glaubens sich zum Bewußtsein bringt, und wo jene ausgestellt würde ohne dieses, wirkt dasselbe doch als bewußtlos ordnender Trieb. Da nun der Geist, jedem besondern Berhältniß entnommen, das allgemeine Geses der Religion ausspricht, so ergibt sich soswi über die Aussprüche der H. Schrift was daran lokal und temporel ist, und doch oft gerade in dieser nationalen Färbung volksthümlich und eindringlich.

Wenn aber gelungen ist die Religion des N. Testaments in aller Treue aufzustellen, konnte man baran benten, babei auf immer zu verharren. Gewiß der Einzelne, dem der Bibelglaube zur lebendigen Gefinnung geworden ist, wird nicht libel dabei fahren, und braucht nicht bange zu fein um sein Beil. Die Reformatoren besonders die Schweizer haben recht ernsthaft daran gedacht das Christenthum ausschlieflich auf die Bibel zurückzuführen. Es ist bennoch anders gekommen wegen ber Entwicklungsfraft bes Christenthums, bas nicht nur für den Einzelnen, wie es Christus am Jakobsbrunnen aussprach, zu einem lebenbigen Quell wird, fortströmend in's ewige Leben, sondern auch als ein folcher seitdem durch die Weltgeschichte quillt, während der Islam eine Cisterne ist. Das ist nicht zunächst Sache ber Religion, aber ber böhern Geistesbildung, und auch diese zu erwerben für den, der Anlage und Gelegenheit dazu hat, kann Religion werden, auf daß er die nachmaligen Entwidlungen ber Rirche, fammt ben religiöfen Gegenfaten tennen lerne, in welche sein Zeitalter ihn gestellt bat, und ein eignes Urtheil über dieselben sich begründe.

Hiernach scheint die H. Schrift keineswegs ein Richtmaß zu gewähren, darnach jeder die Religion betreffende Ausspruch als ein chrift-licher erkannt oder verworfen werde. Der christliche Geist hat fich in verschiednen Zeiten und Rationalitäten, die er in sich aufnahm, unter mancherlei Gestt dargestellt, und offenbar würde das Christenthum

fich anders gestaltet haben, wenn es sich mit bemfelben Blud nach dem beimischen Morgenlande hätte verbreiten können, wie es fich nach dem germanischen Abendlande verbreitet bat. Man könnte daher fagen : das Chriftenthum ift nicht im R. Testament beschloffen, sondern in der Christenheit, wie sie war und sein wird. Aber grade an dieser auf die Spite gestellten Behauptung erkennt man, daß boch nicht jebe, auch nicht jede religiöse Erscheinung, wie das kirchliche Leben in mannichfacher Trübung fie bietet, dem Christenthum zugerechnet werden tann. hierdurch wird nur bestätigt, was aus der Natur des Christenthums als einer geschichtlich gegebenen Religion folgt, daß ein Ausspruch nicht als driftlich bargethan werden tann, wenn er fich nicht auf bestimmte Beise an die geschichtlich verbürgte Lehre Christi anschlieft. Aus diesem Gegenfate ergibt fich bie mittlere Folgerung, baf um einen Glaubenssatz als driftlich zu erkennen, berfelbe zwar nicht im R. Testament nachgewiesen werden muß, wohl aber dessen wesentliche Berbindung mit bem driftlichen Geifte, wie er im N. Testament sich urkundlich ansgesprochen bat. Wilrbe aber biefe freie Fortbildung bes Chriftenthums verleugnet, so wäre nicht einmal eine christliche Predigt möglich außer burch bloße Zusammensetzung von Bibelsprücken.

Das N. Testament ist also einerseits das Richtmaß aller Darstellungen des christlichen Glaubens, andrerseits nur das erste Glied ihrer endlosen Reihe; ein Stern gleich andern Sternen, aber der Abendstern, der die himmlischen Heerschaaren heraufstihrt, zugleich der Morgenstern, der sie überstrahlt. Die Glaubenslehre ist ein Herbarium vivum, eine wohlgeordnete Sammlung eingelegter vertrockneter Blumen; in der H. Schrift ist der ganze Frühling.

#### C. Gefdichtliche Bengniffe.

#### §. 27. Quellen ber Rirchenlehre.

Unter der evangelischen Kirchen le hre kann ein zweisaches verstanden werden: was derzeit wirklich in der Kirche gelehrt und geglaubt wird, oder was einst gesetzlich als die Lehre der evangelischen Kirche sestgesetzt worden ist. Nur im letztern Sinne können hier gemeint sein die Glaubensbekenntnisse und Lehrvorschriften, die als Symbole, ihre literarische Zusammenstellung als Symbolische Bücher, großentheils in

ber Reformationszeit aufgestellt worden sind. Roch vor jedem Urtheil über ihre fortwährende gesetzliche Geltung sind sie jedenfalls ehrwürdige Denkmale aus der Ingend des Protestantismus, welche nicht nur die Lehre, sondern auch den Glauben enthalten, der 2 Jahrhunderte durch sast einmüthig in der protestantischen Kirche gegolten hat.

Sombol, nach einem griechischen Zeitworte, bezeichnet Das, worliber man sich vereinigt hat, ben Bertrag felbst, bas Bfaut und Rennzeichen besselben. Daber die firchliche Bedeutung bes Bundeszeichens und berjenigen Schriften , welche bas Eigenthümliche , fonach auch das Unterscheidende des Glaubens einer Kirche enthalten : symbolisch in diesem Sinn ift bas bem Kirchenglauben gemäße, sowie bie Lehre von den Symbolen einer Rirche an sich oder in Bergleichung mit ben Bekenntniffen anderer Rirchen Sombolit genannt wird. Daneben hat fich eine afthetische Bebeutung gebildet: Symbol, Rennzeichen, Sinnbild einer Idee, entweder nach dem allgemeinen Berbaltniffe ber Natur jum Beifte, Die eine große Hierogluphe beffelben ift, oder weil ein Gemeinwesen sich vereinigt hat gewiffe heilige Bräuche als Sinnbilder ber ihre Gemeinschaft verbindenden Iden ju feiern, meist in der altgriechischen Ansicht als uranfängliche, durch die Götter felbst angeordnete, sonach über menschliche Willfür erhabene Zeichen eines Unfichtbaren. Seine Deutung Diefer Sinnbilber und Sagen bat Ereuzer, ber Beibelberger Bierophant, auch eine Spmbolik genannt. Das Symbolische im afthetischen Sinne ift zuweilen bas Gegentheil des Symbolischen in jener firchlichen Bedeutung.

Die zwei ältesten Symbole enthalten das Bekenntnig der gefamm= ten, der wahrhaft katholischen Kirche.

Das Apostolische Symbolum: "Ich glaube an Gott den Bater allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden; und an Iesum Christum seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn, empfangen vom H. Geiste, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pislatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Todten, aufgesahren zum Himsmel, sigend zur Rechten Gottes des allmächtigen Baters, von dannen er wiederkommen wird zu richten die Lebenden und die Todten; ich glaube an den H. Geist, eine heilige katholische Kirche, die Gemeinsschaft der Heiligen, Bergebung der Sünden, Auserstehung des Fleisches

und ein ewiges Leben; Amen." Dieses Symbol ist sehr allmälig entitanden aus einer Entwicklung der Taufformel\*) als Bekenntniß der Täuslinge. In seinen Grundzügen hergebracht um die Mitte des 3. Jahrhunderts, schwanken einige Bestandtheile dis zum 4. Jahrhundert, in welchem die Fabel erzählt wurde, daß es von den Aposteln vor ihrer Zerstreuung aus Ierusalem dadurch, daß jeder einen Sat dazu hergab, ausgesetzt sei; vorher ward es apostolisch genannt, weil es ächte apostolische Lehre enthalte.

Dieses Bekenntniß ist auf den ersten großen Reichsspnoden zu Ricka 325 und zu Konstantinopel 381 mit ihren Satungen über die Gottheit Christi und des H. Geistes erweitert zum Nicanisch en Spundol geworden. Beide ursprünglich griechisch, im lateinischen Texte der römischen Kirche hat das Nicanum nachmals einen Zusat erhalten vom Ausgehn des H. Geistes auch vom Sohne.

Das Athanafianische Symbolum enthält in 40 kurzen Sprüschen litaneienartig subtile Bestimmungen über die göttliche Dreieinigkeit und den Gottmenschen, die andern Bestandtheile des Kirchenglaubens nur im unvollständigen Anhange; mit der Eingangss und Schlußformel, daß dieses der katholische Glaube sei, an dem jeder, der selig werden wolle, sest halten müsse. In lateinischer Sprache nicht vor dem 5. Jahrh. entstanden ist es in der abendländischen Kirche seit dem 7. Jahrh. zur Geltung gelangt unter dem Namen des Athanasius, der im 4. Jahrh. als ein heroischer Kämpser sür die Gottheit Christi diesen Glausben siegreich durchgesührt hatte.

Die Kirche der Reformation hat diese drei Bekenntnisse unbesehn aufgenommen, um ihre altfirchliche Rechtgläubigkeit zu erweisen.

Unter den Bekenntnissen der lutherischen Kirche gehn der Zeit nach voran, doch den symbolischen Schriften erst später eingereiht, der große und kleine Katechismus, deutsch von Luther verfaßt 1529, als ihm das Herz bewegt war von der Unwissenheit der Geifte lichen und vom geistigen Elende des Bolks, wie er's bei der kursächssischen Kirchenvisstation erlebt hatte. Nur verschieden durch die größere und geringere Aussührlichkeit der Erklärungen enthalten sie die 10 Gesbote, deren harte Berneinungen mehr für ein halsstarriges, langer

<sup>\*) 9</sup>Rt. 28, 19.

Anechtschaft entronnenes Boll als für die Unschuld einer christlichen Inseend passend in der untergesetzten Auslegung zu einer christlichen Sitzenlehre erhoben sind, das apostolische Symbolum, das Baterunser und einen Unterricht über die Sacramente; Bollsbücher im vollen Sinne, dadurch Luther der Patriarch eines frommen deutschen Familienlebens geworden ist, unsterbliche Borbilder, wie eine hohe Weisheit dem Bolke in einfältiger Rede gelehrt werde nach der Weisagung, die sie erfüllten, daß den Kindern das Himmelreich gepredigt werden solle.

Als Raifer Rarl V zur Berföhnung ober zur Berurtheilung der Brotestirenden eine Darftellung ihres Glaubens und Awiespalts forberte, ift bie Augsburgifche Confession, unterzeichnet von ben evangelischen Reichsständen, auf dem Reichstage zu Angsburg am 25. Juni 1530 in lateinischer und beutscher Sprache bem Kaiser übergeben und vom furfächsischen Rangler bentich verlesen worden, bas erfte feierliche Glaubensbeienntnift ber evangelischen Kirche im Angesichte ber beutschen Nation. Berfakt nach bereits vorliegenden, auch mit Zwingli verglichnen Artifeln von Melanchthons milber Sand, wie bas Bekenntnik, nicht einer Bartei, sondern der Christenheit, gebilligt von den anwesenden reformatorischen Theologen, auch von Luther, der als ein Geächteter auf der Coburger Beste zurückgelassen worden war, boch mit bem Zusate belobt, daß er nicht fo leife treten könne, bat diefe Glanbensschrift weniger den Zweck, die Eigenthümlichkeit des Protestantismus auszusprechen, als das Äußerste zur Berföhnung der Reformation mit ber alten Kirche zu bieten. In 21 Artikeln werden die Sauptfate bes evangelischen Glaubens bundig, doch in einer gewiffen Allgemeinheit dargestellt, und in 7 ausführlichen Artikeln die Mischräuche der römis schen Kirche als Neuerungen gerügt, um das genommene Recht ihrer Abschaffung barzuthun.

Der Kaiser ließ durch seine Theologen eine Consutatio oder Wiederlegung dieses Bekenntnisses absassen und auf dem Reichstage verlessen. Gegen dieselbe schrieb Melanchthon noch in Augsburg seine Apologie. Da der Kaiser ihre Annahme verweigerte, indem er die Consutatio für unwiderleglich erklärte, gab der Bersasser die Apologie der Augsburgischen Consession zugleich mit dieser in lateinischer und deutscher Sprache heraus. In 14 Abschnitten folgt er dem Gange der zu widerlegenden wie der zu schrift, die Einstimmigkeit der

aufgestellten Glaubenefate mit ben Aussprüchen ber B. Schrift, ber Kirchenväter und des frommen Gemuths darthuend. Durch das Bertommen der einzelnen Landesfirchen wurde diese Bertbeidigung meift mit der Confession augleich als symbolische Schrift anerkannt. Des landtbon. ber fich nie genugthun tonnte und bas freie Recht bes Antors über sein Werk mit ber Unverletlichkeit der öffentlichen Schrift eines Gemeinwesens verwechselte, überarbeitete mehrmals beibe Schriften, und nicht Luther noch die neue Kirche haben gemigbilligt ober auch nur bemerkt, was er schärfend oder erläuternd zusette, nur im 10. Artitel der Confession die Lehre vom Abendmahl weniger ausschließend gegen die Reformirten. Nach Luthers Tode, als die Berföhnlichkeit Melanchthons nach der reformirten wie nach der römischen Kirche bin den Born und die Sorge der eifrigen Lutheraner hervorrief, ist die veränderte Ausgabe ber Confession verworfen worden. Die unveränderte Augsburgische Confession von 1530 galt seitdem als das Banier des Lutherthums, während vornehmlich die erläuterte und erplicirte Confession von 1540 vielen Reformirten werth blieb.

Die Schmaltalbifchen Artitel find beutsch von Luther verfakt, um auf einem nach Mantua ausgeschriebnen Coneilium als proteftantisches Glaubensbekenntniß übergeben zu werden, und wegen Diefes firchlichen Zwedes nur von den zu Schmalfalden 1537 versammelten Theologen unterzeichnet. Luther hatte sie vorher bem Aurfürsten von Sachsen fibersandt, ohne zu verschweigen, wie sehr ber Baf ihrer Gegner durch die Entschiedenheit dieses Bekenntnisses verbittert die brobenden Gefahren beschleunigen würde. Der Rurfürst antwortete: "Bas die Bagniff und Fahr belanget, fo unserm Land und Leuten, auch Berfonen berhalben begegnen möchte, Die wollen wir Gott beimftellen, nachdem er fagt, daß unfre Saar auf unferm Saupte gezählt find, und wir teins ohne seinen göttlichen Willen verlieren mögen, ber wird es auch der Fahr halben mit uns und unsern Kindern, auch Land und Leuten, nach seinem göttlichen Willen wohl verordnen und machen. Denn er hat uns zu einem Fürsten erwählt, ift's sein Wille, so wird er une babei erhalten, ift's aber fein Wille nicht, fo hilft tein Sorgen ber Befahr, er wird es wie es ihm gefällig wohl machen, bem wir es und in ener und andrer Christen Gebet wollen befohlen haben." Das war einst die Bolitit unfrer Fürsten.

Als Luther schwer ertrankt vor dem Schlusse der Bersammlung abreiste, rief er den Abschiednehmenden zu: "Gott erfülle euch mit dem Haffe des Papstes!" In solchem Geiste stellen jene Artikel den Gegensatz der Kirchen auf's schärste dar. Angehängt ist eine Abhandlung Melanchthous von des Papstes Oberherrlichkeit und der Bischöse Gerichtsbarkeit, um darzuthun, daß beide nicht aus göttlichem Rechte eingesetz sind, die erste feierliche Lossagung von beiden.

In der Freiheit, auf welche die verjüngte Kirche ihr Recht stellen mußte, tonnte nicht fehlen, daß Individualitäten über einzelne Glaubensfätze aus einander traten, da das Recht, seine Überzeugung zu bebaupten und gemeingültig zu machen, jedem gleich schien. Daber innere theologische Streitigkeiten mitten im großen Rampfe nach außen. Als dieser vorläufig beschlossen war, traten sie noch lebbafter bervor, genährt sumal durch den Gegensat wider die reformirte Kirche, wie durch die hinneigung ber Schule Melanchthons zu berfelben. Bur Entscheidung Diefer Bandel find nach mehrfachen theologischen Berathungen burch einige evangelische Fürsten 6 angesehne Theologen verschiedner Länder berufen worden, welche zu Rlosterbergen 1579 Die Eintrachtsformel, Formula Concordiae, auffetten. 3m Ginn Des ftrengen Lutherthums hat fle alle abweichenden Ansichten ausgeschieden, felbst gegen Melanchthon nur biefe Bietat beobachtenb, feine Meinungen gu verdammen, ohne seinen Ramen zu nennen. Rach dem Anlak ihrer Entstehung weniger symbolische Schrift, in welcher Die Rirche ihr religiöses Gemeingefühl ausgesprochen hätte, und ohne ben großen Charafter, ben ber Ernst bes Lebens und bas Gefühl einer tiefbewegten Beit ben ältern Symbolen aufgebrückt bat, ift fie mehr theologische Streitschrift, und murbe, weil fle als solche verschiedne Barteien verlette, von diesen eine Zwietrachtsformel genannt. Rur ein Theil ber lutherischen Landeskirchen in und außer Deutschland hat sie anerkannt und nach dem Borgange von Kurfachsen ziemlich gewaltthätig eingeführt.

Die genannten Schriften sind enthalten in dem Concord i ensbuche, das nach der Berabredung in Alosterbergen auf Befehl des Kurfürsten August von Sachsen zuerst 1580 in Dresden veröffentlicht wurde.

Die reformirte Rirche hat eine bedeutende Anzahl Glaubensbekenntniffe, von denen keines, da fie von den Gemeinden einzelner Städte und Staaten ausgingen, allgemeine Gilltigkeit erlangt bat. Rach Reit und Charafter reihen sie sich in 2 Berioden, deren die erste von 3 wingli ausgeht, barunter beffen eigne Darftellung feines Glaubens vor Raifer Rarl, bas Bekenntnik ber 4 oberbeutschen Städte. auf bemfelben Reichstage mit ber Augsburgifchen Confession eingereicht, und die erste Belvetische Confession, welche 1536 von Abgeordneten ber Schweizer-Cantone aufgesetzt worden ift. Die zweite Beriode unter bem Einflusse Calvins, vornehmlich das Züricher Bekenntnig 1549, bas Gallicanische 1559, die zweite Helvetische Confession 1562 und Die Beschläffe ber Synobe von Dorbrecht 1618. Unter bemselben Ginfluffe, doch bas Calvinische weit vom Chriftlichen überragt, ift auf Befehl des Kurfürsten von der Pfalz Friedrich III der Heidelberger Ratedismus entftanden 1563, ber in 3 hauptftuden vom Elende bes Menschen, von der Erlösung und von der Dankbarkeit für dieselbe ben ganzen evangelischen Bolksunterricht umfaßt. Daneben vertritt bas Belemninif bes Rurfürsten Sigmund von Brandenburg 1613, als biefer erfte Begrunder bes Breukischen Staats fich von bem in die Sand seines Baters beschwornen Lutherthum zur reformirten Rirde wandte, ben burch Melandthon bedingten beutschen Charafter derfelben.

Das Bekenntniß der bischöfliche en glischen Kirche ist enthalten in den 39 Artikeln, welche auf dem Grunde der unter Edward VI aufgestellten, unter Elisabeth auf einer Spnode zu London 1562 angenommen und durch den 40. Artikel 1571 bestätigt in die Reichsversiassung aufgenommen wurden. Ähnlich dem ersten Theil der Augsburgischen Consession tragen sie als ein kurzer Inbegriff des Glaubens vor andern Symbolen das Gepräge eines kirchlichen Bekenntnisses.

Da boch die meisten Symbolischen Schriften außer der Aufstellung des religiösen Glaubens die Bertheidigung desselben, die Widerslegung der Gegner, auch manche Nebenzwecke im Auge hatten, so sind nur diejenigen Sätze als Kirchenlehre anzusehn, welche von den Bersfassen als Ausdruck ihres religiösen Glaubens niedergeschrieben sind; es hat sicher nicht zur Religion Melanchthons gehört, daß die Berfasser der tatholischen Consutatio Esel sein, oder der Bapst ein Haupt von Spisbuben, obwohl er es in der Apologie versichert. Das Berfahren zur Ausmittelung des religiösen Inhalts ist dasselbe wie beim R. Testa-

ment. Fände sich aber, daß irgendein Grundartikel christlichen Glaubens sehlte, oder unwollständig angedeutet wäre, so ist die Villigung der zur Zeit der Reformation gangbaren katholischen Kirchenlehre voranszusehen, wiesern sie nicht auerkannten Gedanken des Protestantismus widerspricht.

Eine lange Reihe von Dogmatikern bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts hat in beiden evangelischen Kirchen den Lehrbegriff einer jeden scharffinnig durchgebildet und seine Lücken ausgefüllt: diese von ihren Zeitgenoffen anerkannte lutherische und calvinische Orthodoxie bildet einen zweiten Quell schulmäßiger Kirchenlehre neben der antlichen der Symbolischen Bücher, wo es darauf ankommt, diese Orthodoxie in ihrer ganzen reichen Entsaltung kennen zu lernen.

## 6. 28. Quellen ber Dogmengefdicte.

Es ist nur ihre besondre Bedeutung, daß wir die Lehre der S. Schrift und der evangelischen Kirche herausgestellt haben aus dem Strom der dogmengeschichtlichen Überlieserung, dem sie doch auch angehören: Dieselbe ist zu schöpfen aus den Schristwerken derer, welche auf Umgestaltungen des Glaubens ihrer Zeitgenossen Einfluß übten, oder die unter denselben geltende Lehre treu dargestellt haben. Die wichtigsten Denkmale dieser Dogmengeschichte sind die amtlichen Glaubenssaungen der griechisch orthodoxen und der römisch katholischen Kirche.

Die Lehre der griechischen Kirche ist nur in allgemeinen Zügen enthalten in dem Glaubensbekenntnisse des Gennadius, welches dieser Patriarch dem Eroberer Konstantinopels, dem Sultan Mohams med II 1453 überreicht hat; weit genauer und unter nachfolgender Anerkennung der gesammten griechischen Hierarchie in dem orthodogen Bekenntnisse der katholisch-apostolischen Kirche des Morgenlandes, welsches Petrus Mogilas, Metropolit von Kiew, schon im Gegensate der römischen wie der reformirten Kirche, in dem Fachwerke des Glaubens, der Liebe und der Hossmung, die Sprache im Übergange zum Reugrieschischen. katechismusartig 1643 ausgestellt hat.

Urfunden der römisch katholischen Kirchenlehre sind die Beschlüsse der in drei weit auseinanderliegenden Acten von 1545 bis 1563 zu Trient gehaltnen Kirchenversammlung, welche durch das Herandrängen des Protestantismus hervorgerufen, sowohl eine innere katholische

tesorm vollzogen, als seste Marksteine gegen die pratestantische Resorunion errichtet hat. Den zweiten Rang behauptet das Bekenntnis des kridentinischen Glanbens, welches Bins IV 1564 als gedrängten Ansng ans den Glanbensdecreten dieser Synode entwersen ließ zur Berslichtung für alle, welche ein geistliches Amt oder eine alademische Under annehmen, und der Römische Katechismus, der nuter Bins V 566 erschien. Beide enthalten eine treue Darstellung der Tridentiischen Beschlitse, nur dem Primate des Papstes haben sie einiges zugezt, sind jedoch nicht allgemein in der latholischen Kirche anerkannt, wil diese bisher dem Papste das Recht zur Einführung allgemein verindlicher Lehrvorschriften nicht einstimmig zugestanden hat.

Der ältere Katholicismus hat nur in den 3 allgemeinen, uns geeinsamen Symbolen und in einigen Synodal Beschlissen amtliche laubensdenkmale. Da jedoch auch vor Trient eine ziemlich bestimmte tholische Kirchenlehre bestand, so ist dieselbe bei den als rechtgläubig erkannten Kirchendätern, insbesondre den als Kirchenlehrer ausgeschneten, und bei den tonangebenden Scholastisern zu suchen, soweit hallgemein Anerkanntes von individuellen Meinungen unterscheiden st. Filr die neuern Entwicklungen des Katholicismus, die doch nicht ng gesehlt haben, stehn die Werte seiner angesehnsten Theologen auf nliche Weise ein, wie die protestantischen Zionswächter sit die protestantischen Drihodogie, und noch entschieden, da die sirchliche Oberbesche sich sast mit der Unterscheidung, das die Tridentinische Lehre setz, die spätere Theologie eine Entwicklung ist, in welcher eine geses freie Mannichsaltigkeit stattsinden kann.

## Drittes Rapitel.

# Bur Geschichte ber Glaubenslehre.

§. 29. Der Glaube vor der Glaubenelehre.

Die Semitische Nationalität, so genannt von Sem, einem der hne Roahs, der modernen Welt annuthig befannt aus Raulbachs wlonischem Thurm, ein Schwanken zwischen beiker Sinnlickeit und bem tiefen Gefühl ber Richtigkeit und unmittelbaren Abhangigkei übernatürlichen Mächten, bat fich im bebräifchen Bolte mit bem ( ben an ben einigen, allmächtigen, und boch nationalen Gott, Berehrung zur Zeit Abrahams in Sprien nicht unbefannt mar religiösen Gesetlichkeit erhoben, Die dem fiegreichen Rampfe gege wilden Triebe der Natur das volle irdische Heil versprach, für den zelnen und für das ganze Bolt. Als biefes Bolt, in enge Gri feines gelobten Landes eingeschloffen, zwischen furzen Tagen natio Glüdes nach einander unter verflicher, griechisch sprischer und röm Dienstbarteit seufzte, ift seine immer noch das ganze Leben beberric Religion zur ftarren äußerlichen Gesetzlichkeit und zum Fangtie geworben, mahrend boch prophetische Stimmen ber Borzeit eine menschliche, die Schranken des Gesetzes durchbrechende religiöse Si feit verklindeten, und das alexandrinische Judenthum, wie wir es nen aus ben Schriften bes Philo, eines altern Zeitgenoffen ! der doch gam unbemerkt an ihm vorübergegangen ist, unbewuf Judenthum felbst unterhölend die reinsten Strablen griechischer Bil in fich aufnahm. Der Widerspruch der Borliebe des allmächtigen tes für sein Bolf und beffen bülflose Ohnmacht rettete fich in Die nung eines himmlisch irdischen Reichs. Der die höchste aller Hoff gen zu erfüllen verhieß, hat auf dem Grunde dieser religiösen Nat lität, indem er alles gesetlich Außerliche auf die Gesinnung zurücksi indem er diejenigen selig pries die da Leid tragen, die geschmäh: verhöhnt werben um der Gerechtigkeit willen, die Menschheit erl über jedes irdische Geschick in der unendlichen Macht des an Gott gegebenen Herzens; und doch hat er in schöner Humanität die nicht verschmäht und alles gewähren lassen, was die Liebe ihm entg brachte. Die Mächtigkeit dieses Evangeliums, das zunächst zur den Umtehr ermahnte, um alles Berirrte zu suchen und alles Ber zu retten. lag ebensosehr in der hohen, mit seinem himmlischen! fich burchaus eins miffenben Berfonlichkeit Jefu, als in ben nat len Erwartungen, die auf fein Haupt gelegt wurden, und die auch seiner nationalen Berwerfung, ja gerade durch dieselbe verklärt w Strablenkranz diefes bornengekrönte Haupt umgaben.

Johannes hat diesen Strahlenkranz in den Logosbegriff e fast, aber er hat das Christenthum als die Liebe erkannt, und Gott

als die Liebe. Baulus hat aus dem Grundgedanken der von Gott abgefallnen und durch das reine Opfer am Kreuze mit Gott versöhnten Welt sein Christenthum erschlossen; das Geset, das nur verdammt, vom alleinseligmachenden Glauben überwunden; es gab seit Plato eine religiöse, durch Paulus entstand eine christliche Philosophie. Das Ziel beider Apostel ist dasselbe, die Wege gehn von verschiednen Polen aus, man erkennt in den Paulinischen Briesen noch den Apostel, der einst den Herrn in seinen Gläubigen versolgt hat, in den Johanneischen Schristen den Apostel, der an der Brust des Herrn gelegen und in seiner Liebe aller Räthsel Lösung gefunden hat, während I at obus gegen das Misverständnis des Glaubens die Bewährung der sittlichen That sordert.

Sebe Ortsgemeinde der apostolischen Kirche unter ihren erwählten Presbytern oder Bischösen gewährte ihren Gründern, der Muttergemeinde in Jerusalem und den Zwölsen ein frei zugestandnes Ansehn, über den Dreizehnten war Zwiespalt. Nicht unberührt von heidnischer Sändhaftigkeit, die selbst das Liebesmahl unbrüderlich hielt, und von ständhaftigkeit, die selbst das Liebesmahl unbrüderlich hielt, und von ständsger Scheinheiligkeit, fühlte sich doch die Menge der Släubigen als eine Familie Gottes in Christo, von eines mächtigen Geistes Wehen ergriffen, nach dem großen Erlebniß einer noch größern äußern Umswandlung gewärtig.

#### §. 30. Die Rirchenväter.

Das Christenthum hat sich begründet ebensosehr auf das Gefühl der Sündhaftigkeit und Sühnebedürftigkeit, das durch die Welt des abwelkenden Alterthums ging, als indem es durch die Vernünftigkeit seines Glandens an den einigen allwaltenden Gott die Throne der alten Phantasse-Sötter umstürzte, gegen die sich der Verstand der alten Welt bereits ausgelehnt hatte. Es hat sich meist ohne besondre Mission durch's ganze römische Reich verdreitet gegen die blatigen Maßregeln der Staatsgewalt, und in nicht minder heftigen innern Zuckungen gegen ein Zerssallen in Secten. Ebioniten und Nazaräer, auch diese nicht ein neuer Retzername, sondern die alte volksthümliche Benennung der Andänger des Propheten von Nazaret, beide Namen ursprünglich nicht verschieden, diese Träger der ursprünglichen Orthodoxie, die Gegner des Paulus, verkümmerten früh als ein Mischling, der beides zugleich

baben wollte. Judenthum und Christenthum, von beiden verlaffen, obwohl noch im 5. Jahrh. ein römischer Beiliger, ber ihre armen Bitten in Sprien besuchte, ben Wahlspruch unter ihnen fand: "seid nimmer fröhlich wenn ihr nicht die Liebe eures Bruders feht!" denn fle bielten für ein ichmeres Berbrechen ben Beift eines Brubers zu betrüben Aber aus bem Beidenthum, bem prientalischen wie bem griechischen brangte sich in die Kirche eine phantaftische Philosophie, welche Die Macht bes Bosen und das ganze Räthsel des Weltverlaufs erklären wollte, indem sie den Logosbegriff meift in eine lange Reihe aus dem göttlichen Urgrunde hervorgegangener, immer geringer werbender gottartiger Wefen zerspaltete, von benen Eins ber niedersten Ordnung in feiner Beschränttheit, ober auch unter Einwirtung einer bofen Urmacht. als Judengott diese sichtbare Welt erbaut habe, und Eins der bochften Ordnung als Erlöfer auf Erben erschienen sei, um den mahren, bis babin unbekannten Gott zu offenbaren und bas an die Stoffwelt bince gebene Göttliche in ben biefe Offenbarung empfangenden Menfchen m befrein. Diefer Onofticismus in ben mannichfachften Geftalten finniger Phantafiebildungen machte fich als ein höheres Chriftenthum geltend, indem er mit gleicher Weltverachtung, insgemein auch mit gleicher Weltentsagung wie die Kirche ber ersten Jahrhunderte seinen Erlöfer Christus nannte, meift in ber Art, daß berfelbe erft bei ber Taufe sich mit dem Sohne der Maria vereinigt und vor der Kreuzigung ihn wieder verlaffen habe.

Im langen Kampfe mit dem Gnosticismus hat sich der Christenheit die Macht des Här etisch en schwer ausgedrungen, d. h. des Undriftlichen, das driftlich und vorzugsweise driftlich zu sein behauptet. Unfre Kunde der vielsachen Gestaltungen desselben ruht großentheils auf den historischen Streitschriften von Frenäus, dem Bischof von Lyon, der ihnen seine apostolischen Erinnerungen entgegensetz, und aus dem ersten Biertel des 3. Jahrh. von Pippolytus, dem römischen Presbyter und Bischof von Porto an der Tiber-Mündung, der seine Häretiker unter die Schulen der griechischen Philosophie vertheilt, auch über die römischen Bischöse seiner Zeit sehr Bedenkliches berichtet; sein größeres Geschichtswert ist erst vor Jahrzehnten auf dem Berge Athos aufgesunden, und seine antike Statue steht jett wie ein treuer Wächter am Eingange der Sammlung christlicher Alterthümer im Lateran, Diesem ber Stätte und bem Ramen nach altesten Palaste ber Begen bas Eindringen bes Baretischen haben sich bie Bemeinden, die bei den einfachen Grundzügen des apostolischen Symbols verharrten, schon in Mitten des 2. Jahrh. als die große, die katholifde b. h. die einige allumfaffende Kirche in Bedanken aufammengesaft und auf die Tradition berufen, d. h. eine von den Aposteln ausgehende, zunächst von den Bischöfen in den von Aposteln gegrünbeten Gemeinden treu bewahrte Lehr-Überlieferung. Denn um Dielelbe Zeit hatten fich die Bifchöfe von den großen Städten aus, wo tie Presbyter der verschiednen Hausgemeinden in ein Collegium vereinigt eines Vorsitzenden bedurften, auf den vorzugsweise der Name 28 Auffehenden, des Episcopus, übertragen wurde, über ihre Mitmesbuter erhoben, und einzelne hochangesehne Vorsteher von Gemein= den apostolischer Zeit, wie Jakobus in Jerusalem, Clemens in Rom, stellten sich dem Andenken der Nachwelt als folche Bischöfe dar, Rachfolger und Stellvertreter nach wechselnder Betrachtung ber Apostel ober Christi selbst, während auf ben gesammten höhern Kirchendienst die alttestamentliche Borftellung des Briefterthums übertragen murde als Alerus, ein Mittleramt zwischen Chriftus und bem driftlichen Bolfe. den Laien. Hiernach erhielt die an fich demokratische Einrichtung der Spnoben, um in weitern Rreifen ber burch Nachbarschaft ober gleiche Intereffen Berbundenen gemeinsame Beschlüsse zu faffen, gleich anfangs die aristofratische Richtung, daß insgemein nur Bischöfe auf benfelben Sit und Stimme hatten. Diefe katholische Kirche fchrieb fich ausschlieflich die Bewahrung des göttlichen Gnadenschatzes zu, und Cyprian sprach es vorgreifend aus: Wer die Kirche nicht zur Mutter hat, der hat Gott nicht zum Bater.

Die Christen waren zu Ansange des 4. Jahrh. noch weit in der Minderzahl, dem Kaiser Diocletian, ihrem blutigsten Berfolger wurde ein Denkmal errichtet als nach Bernichtung des christlichen Kamens: aber bei jener Minderzahl war die größere Energie und die Berheißung des Siegs. Konstantin erkannte, daß nur durch den völlen, vom Staate geförderten Sieg des Christenthums die Einheit der Staatsreligion wiesder hergestellt werden konnte, und erhob die Kirche noch mit den zuckenden Gliedern ihrer Märthrer auf den Thron des römischen Weltreichs. Fortan hatte sie Gelegenheit auf ökum en ischen Synoden, der Idee

nach Repräsentationen ber gesammten Christenheit, in Wirklichkeit Berfammlungen ber Reichstirche burch ibre Bifchofe zuweilen nach faiferlicher Auswahl, ihre äußere Einheit in gesellschaftlicher Berfaffung und Lehre zu vollziehn. Auf diesen Synoden ist nachträglich der Schlußftein des Katholicismus, doch sehr allmälig und nicht ohne thatsächliche Widersprücke, die Unfehlbarkeit der Kirche, eingesetzt worden. Bas Diese Spnoden zusammenführte, war nach Überwindung aller von Auken kommenden Begenfate der Kampf der Kirche mit ihr felbft, erft um die volltommne Gottheit Chrifti, sodann wie fie geschehn fei biefe ungeheure Zusammenfaffung, in einem Individuum Gott und Menich; zwar in dem, was daran zu hoch für menschliches Denken ein Kampfe plat fanatischer Behauptungen, doch dieser unermekliche Fortschritt ber Gesittung, daß die rechte Feststellung eines Glaubensfates wichtiger erschien als alle weltliche Interessen, worüber allerdings die Kirche des Morgenlandes zerspalten, das römische Reich zerrüttet und den Siegen Des Islam eröffnet worben ift.

Der sittliche Ernst des Evangeliums hat in der Märthrerkirche fühnen Todesmuth und Berachtung aller Genüffe, selbst der künstlerischen bes Beidenthums, hervorgerufen; wer am Todesabgrunde bingeht, pflegt nicht spielend Blumen hineinzuwerfen. Doch bemerkte schon Eufebius, ber vielwissende Bifchof von Cafarea, ber erfte Gefchichtschreiber der Kirche, über die lange Zeit des Friedens, die der letzten aroken Christenverfolgung unter Diocletian voranging: "Als wir burch au große Freiheit nachläßig geworden waren, da Einer ben Andern beneibete und verläumdete, da wir unter einander innre Kriege führten mit Worten wie mit Speeren uns gegenseitig verwundend, ba Borsteher gegen Borsteher, Gemeinden gegen Gemeinden aufstanden, endlich Betrug und heuchelei auf's höchste gestiegen waren: ba begann Das Gericht Gottes, wie es feine Beife ift, erft mit milber Züchtigung uns zu mahnen, indem die Berfammlungen der Gläubigen noch ungebindert waren, und die Berfolgung nur bei den Brüdern im Seer begann. Da wir aber gang finnlos nicht baran bachten Gott zu verfohnen, vielmehr wie tie Gottlosen dafür haltend, daß sich die Borsehung nicht um die menschlichen Dinge bekümmere, als unfre Hirten mit Berachtung der Religion nichts als Streit, Drohung, Sag wider einander finnend nach einer tyrannischen Herrschaft strebten : da nach dem Worte

des Jeremias verdunkelte der Berr in seinem Borne die Tochter Bions." Rachdem aber bas Christenthum eine bequeme Staatereligion geworben md an die Stelle des frommen Glaubens der Streit um die Rechtallubigkeit getreten war, ist weltliche Lust und Bildung mit ihrem Recht und mit ihrem Übermaß rasch eingebrungen. Es fehlte doch nicht an firchlichem Eifer auch ber niedern Stände des Bolks in den Glaubenssämpfen um das Beheimnift des Gottmenschen. Das Christenthum. welches in seiner heroischen Jugend den Untergang des römischen Reichs erwartete und ersehnte, hat in seiner Berköhnung mit demselben den langfamen Untergang des Kolosses nicht aufgehalten, es hat nicht eine olere Staatsverwaltung, nicht ein der Freiheit würdiges Bolf geschafin: aber die Tugenden des Brivatlebens hat es gefördert und Charatme gebildet, welche über das Gefühl der Auflösung aller öffenklichen Berhältniffe in das freie Reich des Geistes erhoben, dem Berfallen des Reichs, als der geiftlosen Gewaltherrschaft, die mit einem Brndermorde kaonnen, freudig zusahn, auf daß allein das Gottesreich zur Berrschaft gelange.

Ans dieser Kirche des römischen Reichs in den beiden Berioden ihres Marthriums und ihrer Herrschaft ist eine reiche Literatur aufgemachien: Apologien des Christenthums, Bestreitung der Bäretiker mit gelegentlicher Schilderung derfelben, Auslegung aller Bücher der H. Schrift, Schriften insgemein Streitschriften über einzelne Glaubenslite. Geschichten und nicht blok der Kirche, Somilien, nehmlich Bredigten, Erbauliches und Beschauliches. Man hat fie Rirchenväter genannt die classischen Autoren der altkatholischen Kirche, so daß ihre Borfahren, die noch den Kirchenglauben in seiner Unbestimmtheit zeigen, eine unklare, auch theilweise unfichre Literatur, Apostolische Bater beißen, als die noch das Antlitz der Apostel gesehn haben. Am bedeutenbsten Briefe unter bem Namen bes Ignatius, Bifchofs von Antiochien, in dreifacher Gestalt auf uns gekommen, die 7 von Eusebius angeführten im turzen griechischen Texte frühesten Ursprunges, als an Polnfarpus und verschiedne Gemeinden geschrieben auf seinem Zuge nach Rom, um nach dem Spruche des Kaifers Trajan dort im Amphitheater mit den Thieren der Bufte zu fampfen, Briefe voll Martyrer= Enthusiasmus, mit der Auffassung des Christenthums als etwas durch= aus Innerlichen, und doch die Erhebung des Episcopats so bezeugend

wie fördernd. Der Letzte, jener Papias, der uns die ältefte Kunde über zwei Evangelien bewahrt hat.

Die Kirchenväter haben je nach ihrem Herkommen griechisch, latein, auch sprisch geschrieben, in einer gesunkenen Sprache, meist künstlich, schwälstig und weitschweisig wie die heidnischen Rhetoren und Sophisten ihrer Zeit: aber sie hatten ihnen voraus ihre Überzeugung, ihre religiöse Begeistrung und ihren großen Gegenstand.

Da die Apologeten zu erweisen suchten, daß alle höhere Ahnungen des Heidenthums im Christenthum erfüllt sein, entstand früh eine Befreundung mit der griechischen Philosophie, und Justinus, der Goangelist im Philosophenmantel, der um die Mitte des 2. Jahrhundens den Namen des Märthrers erworben hat, konnte dafürhalten, daß kein großer Unterschied sei zwischen den Lehren Platos und Christi. Grade die Lehre vom Logos als der göttlichen Bernunft begünstigte diese Ausschlung des Christenthums als Bernunftthum, die doch wunderfreudig und voll war der göttlichen Gnade.

Diese Richtung ward heimisch zu Alexandrien in ber dortigen Katechetenschule zum Unterrichte der in die Kirche Übertretenden, nicht felten Männer von böberer Bildung : zwei Lehrer Diefer Schule, vom letten Jahrzehent des 2. bis um die Mitte des 3. Jahrh. ihre Repräfentanten, Clemens und Drigenes. Jener brachte feine attifche Bildung zum driftlichen Glauben, als durch den jedes Dorf ein Athen geworden sei, Dieser hat alle Wissenschaft des griechischen Alterthums feiner unermüdlichen Forschung in ber S. Schrift bienstbar gemacht. Die Alexandriner waren überzeugt, wie Gott den Juden die Propheten gefandt habe, fo den Bellenen die Philosophen als Führer zu Chriftus. Alles Wahre und Schöne, das Philosophen und Dichter pordem verfündigt haben, ist ihnen berechtigt und bewahrt in der Christenheit. Durch ibre driftliche Weltanschauung braukt ein Geist ber Freiheit : sie achten jede individuelle Bestimmtheit aus der ursprünglichen Gleichheit der Beifter frei geworben. Wenn biefe Schule ben driftlichen Bollsglauben mannichfach überschritt, hielt sie sich berechtigt als christliche Snofis, im Gegenfate bes haretischen Gnofticismus, eine von Chriftus ausgehende, durch seine Lieblingsapostel fortgepflanzte geheime Überlieferung; in der That war es der erste kühne Berfuch einer freien driftlichen Wiffenschaft.

「日」の見に、した、なん、なん、なん、いて

Gegen Diese driftliche Bhilosophie, noch bevor fie fich in Drigenes juspitete, erhob sich naturgemäß ein Gegensatz, den der Afrikaner Tertullian, Sohn eines romischen Officiers, Rechtsanwalt in Rom, wnn Presbyter in Karthago, auf's schärffte aussprach : "Was haben Berusalem und Athen, was die Afademie [Die Blatonische] und die Anche mit einander gemein! Unfre Lehre ift von der Halle Salomos. Die mögen ausehn, die ein stoisches und platonisches und dialektisches Christenthum zu Tage gebracht haben!" Er felbst geistwoll und mit griechischer Bildung vertraut bat dieselbe nur gebraucht um alle Blütben weltlicher Kunft und Cultur niederzutreten. Obwohl er das Bewußt= fein des wahren Gottes für eine göttliche Mitgabe an die Seele achtet, diffelbe in Napoten und in Sprien und im Bontus." will er doch nur eme heilige Überlieferung gelten lassen, die er als das Althergebrachte ben Baretifern wie ben Philosophen als ihren Batriarchen entgegenhält, deren Lehre schon als Neuerung rechtlos sei; wie sie denn auch bekennen, Die Wahrheit immer erft zu suchen, also noch nichts Bewisses zu baben. Er hat seine Freude daran, jene Überlieferung, die vom Gott Abrahams ausgeht, durch die Apostel gesteigert, durch den S. Geist vollendet ift, der vermeinten Weisheit seiner Zeitgenoffen entgegenzuseten: "Der Sohn Gottes ist gefreuzigt worden: wir schämen uns beffen nicht, weil es schämenswerth ift. Der Sohn Gottes ist gestorben: e ift durchaus glaublich, weil es unfinnig ift. Er ist auferstanden von den Todten: es ift gewiß, weil es unmöglich ift." Und so das Befannte, neuerdings als Zeichen aller Abgeschmacktheit ber Kirchenväter oft Angeführte: "ich glaub' es, weil es absurd ist; " was boch nur ein vikanter, grade dadurch eindringlicher Ausbruck ist, statt mit trivialer Ausführlichkeit zu fagen : obwohl es eurem beschränkten Denken absurd un fein scheint. Es ift nur im tropigen Bertraun auf Die gottliche Beisheit ein Fortklingen des apostolischen Ausspruchs: predigen Christum als ben Gefreuzigten, ben Juden ein Argerniß, ben Griechen eine Thorbeit." \*)

Der nächstfolgende Träger dieser afrikanisch römischen Richtung, Chprian, ein angesehner Rhetor, bald nach seiner Taufe Bischof von Karthago, stellt zuerst in sichrer Geschichtlichkeit einen der großen Bis

<sup>\*) 1</sup> Ror. 1, 23.

schöfe dar, der mit dem Bewußtsein an Christi statt zu stehn, nach vielen Seiten hin eine helsende und rettende Wirksamkeit übte, die er beschlofssen hat auf Besehl des Kaisers enthauptet [258]. Er hat die Unabhängigkeit eines jeden Bischofs als nur Christo verantwortlich, und doch die Einheit der Kirche als eine göttliche Nothwendigkeit behauptet, er hat auch darin seinem Meister Terrullian solgend, die lange durch die afrikanische Kirche forttönende Losung verklindet: Christus sprach nicht, ich din die Observanz, sondern, ich din die Wahrheit, also weiche die Gewohnheit der erkannten Wahrheit.

Aus der Schule des Origenes sind die Kirchenlehrer, die Leuchten der griechischen Kirche hervorgegangen, welche im 4. Jahrh. den Sieg des Christenthums seierten und die Gottheit seines Gründers im Glauben der Kirche begründeten: Athanasius der heldenmüttige Gotteskämpser für den dreieinigen Gott, Gregor von Nazianz der beredte Mund desselben, Gregor von Nhssa der philosophirende Bischof und sein Bruder Basilius der Große der Heilge des orientalischen Mönchthums. Das Originelle und Origenistische wurde theils in den Kirchenglauben ausgenommen, theils immermehr beseitigt, und die ausgebildete Orthodoxie, die auch einst hochverehrte Kirchenlehrer im Grabe nach ihrer Rechtgläubigkeit frug, hat im 6. Jahrh. Origenes als einen Häretiker verdammt.

Auch an Tertullian in seiner sittlichen Strenge und Unerbittlichkeit hat sich ein häretischer Name gehängt, aber die afrikanisch römische Theologie erhob sich zu ihrer Höhe durch Augustinus. Er hat in Karthago, dann als Lehrer der Beredtsamkeit in Rom und in Mailand eine stürmische Jugend durchlebt; ihr unverhülltes Bild in der seltsamen Form einer Beichte vor dem Allwissenden seine Consessionen, ein Werk nur mit Rousseaus Consessions und mit Schleiermachers Monologen bei tieseinschneidender Berschiedenheit beider zu vergleichen. In allen Lüsten des weltlichen Lebens lassen doch geistige Interessen ihm keine Nuhe, auch hat Monica, die fromme Mutter, den Ramen des heilbringenden Christus in die Erinnerungen seiner Kindheit unauslöschlich verwebt: aber es sind ehrgeizige, philosophische, künstlerische Interessen die ihn bewegen, er liebt leidenschaftlich die Tragödie und hat um den Dichterpreis derselben geworben. Den rechten Christus hat er zu sinden gewähnt in einer gnostischen, mit der persischen Religion gemischten ::

医睡器 医经加度

E

ï.

::

:: :

:

Secte, im Manichaismus, ber pom fcweren Gefühl ber Macht bes Bifen als einer Urmacht ausgebend aller Rathfel Löfung verhieß. Bu der weinenden Mutter, die dem geliebten verlornen Sohn über die See gefolgt war, fprach einst tröstend ein Bischof; es ist unmöglich, daß ein Cobn, um ben fo viele Thranen vergoffen werben, verloren gebe. Da seschah's, daß derselbe, überall unbefriedigt und getäuscht, unter dem Einfluffe des Ambrofius, der aus einem alten Senator ein hochangesehner Bischof geworden war, in einem Moment mächtiger Erregung durch ein scheinbar unbedeutendes Wort den Sturm seiner Bekehrung erlebte, nehmlich die Entscheidung eines alleinigen Lebens für den Chrifus der katholischen Kirche. Auf die Bahn weltlicher Ehren verzichtend ging er nach Afrika zurück und hat als Bischof von Hippo Regius in allen kirchlichen Berhandlungen seiner Zeit, weit mehr noch als kirch= lider Autor für alle Zeiten einen weitgreifenden Ginfluß geübt, indem er mit tiefer Kenntnift der Abgründe des menfchlichen Berzens sowohl ben freisten Beift bes Evangeliums, als burch ben Begensat gebranat bas Furchtbarfte ber Beistesfreiheit, beibes in feurigen Aungen einer alles beherrschenden Gottesliebe aussprach; die Goldkörner der Gedanten boch unter viel rhetorischem Geröll. Mit ihm hat fich bas Sinnen ber abendlandischen Rirche in die Erlösungsbedürftigfeit des Menschen vertieft, mährend die Kirche des Morgenlandes den Erlöser als den Gottmenschen und in ihm die Tiefen ber Gottheit zu erkennen rang.

Die Kirche von Kom als aus apostolischer Zeit die einzige im Abendlande galt demselben als ein Quell reiner Lehre, der römische Bischof durch den Sitz in der alten Welthauptstadt und durch die geglaubte Rachfolge des heiligen Petrus galt unter allen Bischöfen, obwohl gleicher Berechtigung, als der Erste, sobald von einem irdischen Range die Rede war. Biele unbedeutende, fast namenlose Menschen sind diese Bischöse von Rom in der Leidenszeit der Kirche einander sast mehr im Märthrerthum als im Amte nachgesolgt. Seit Konstantin erhielten sie durch die Verlegung der Reichshauptstadt nach dem Hellespont und durch Schenkungen großen politischen Einsluß in den Wirren Italiens; aber unbedenklich bekannten sie sich als Unterthanen des Raisers.

Unter die schriftgelehrten Bater der Kirche reihen sich nur zwei von ihnen: Leo der Große im 5. Jahrhundert, der im Streite der

orientalischen Kirche über das Geheimnis der Gottmenschheit das entscheidende Wort gesprochen und Italien vor Attila, der Geißel Gottes, durch eine friedliche Gesandtschaft so wunderbar gerettet hat, daß die Sage austam, Petrus und Paulus hätten als Rachegeister den Heidenstönig bedrohend über ihm geschwebt. Greg or der Große am Ausgange des 6. Jahrhunderts, der den seierlichen Pomp der römischen Kirche entsaltet und einen Überrest gelehrter kirchlicher Bildung auf das Mittelalter gebracht hat, obwohl er für unwürdig hielt, das Wort Gottes den Regeln der lateinischen Grammatik zu unterwerfen.

Nächst ihnen und vor ihnen gilt neben Augustin Hieronymus aus Dalmatien als der vierte Kirchenlehrer des Abendlandes. In Rom gebildet und in der sprischen Wüste hat er einst alle heidnische Wissenschaft abgeschworen, als ein Traum ihm die Wahl vorlegte, ein Ciceronianer oder ein Christ zu sein. Er ist doch immer beides geblieben und hat die Schriftgelehrsamkeit der griechischen Kirche wie der hebräischen Zunge mit unermeslicher Thätigkeit in's Abendland übertragen. Enthussatisch, charakterlos und ein Heiliger hat er in Rom die Gewissen vornehmer Frauen geleitet und Sathren geschrieben über die Sitten des römischen Klerus. Als er hier unhaltbar sich nach der Geburtsstätte des Erlösers zurückzog, sind ihm die Töchter der Scipionen dorthin gesolgt zu einem frommen Stillleben.

Die Zeit der Kirchenväter wird von der katholischen Theologie dis weit in's Mittelalter erstreckt, von der ältern protestantischen Theologie auf die ersten 5 Jahrhunderte beschränkt, weil beide diesen Bätern christlicher Literatur eine wenn auch unbestimmte Auctorität zuerkannten, mit der sich einstimmig zu wissen ihnen am Herzen lag. Besteht das Wesen dieser Literatur auf dem Grunde antiser, nehmlich griechisch römischer Bildung in der Hingabe an die Ausbildung einzelner Dogmen: so ist sie beschlossen im 7. Jahrh. ohne scharfe Abgränzung. Der antisen Anschauung lag die systematische Zusammensassung. Der antisen Anschauung lag die systematische Zusammensassung überhaupt sern. Doch hat bereits Drigenes in einer Jugendschrift von den Brincipien einen ahnungsvollen Ansang dazu gemacht, indem er aus dem Worte Christi, das ihm durch die ganze H. Schrift hindurch tönt, und nach dem Maße der apostolischen Überlieserung das von derselben unbestimmt gelassne Wie und Warum der Glaubensartisel densend erkennen und zu einem Ganzen umsassen wusselen wollte, wobei er den Gründens

religiösen Glaubens ebenso nachgeht als den Gründen alles Seins, diber die Frage, ob Sonne und Mond belebte Wesen seine? ebensonreich phantasirt als über den ewigen Ursprung der gesammten isterwelt. Am Ausgange dieses Zeitalters hat ein griechischer Mönch ih ann es Damascenus in seiner Auseinandersetzung des Glaubens den Schriften der anerkannten griechischen Kirchenlehrer ihre Gensen über die einzelnen Glaubenssatzungen zu einem Ganzen nothensig zusammengesetzt, fortan die Glaubenslehre der griechischen Kirche ihrem langen Traum und Fastenleben.

#### 6. 31. Die Glaubenelehre bes Mittelaltere.

Das Mittelalter begann, als der germanische Bolkscharakter mit inem riesen religiösen Gemüth, aber gewaltthätig und plöglich als errscher in die Freuden einer verdorbenen Civilisation eingetaucht, h ter römischen Kirche, ihrer Bildung, ihren Segnungen und ihren annflüchen unterwarf. Daher das Leben in Contraste zersiel: wilster innengenuß und fromme phantastische Thaten oder Entsagungen. ie Kirche mit ihrer Geistermacht hat die Stürme der Bölkerwanderung sänstigt, die germanischen Völker erzogen und mitten im Faustrechte zu des Gotteskriedens geheiligt.

Die Häupter der Kirche waren zu Anfange des 8. Jahrhunderts r Patriarch von Konstantinopel und der römische Bischof, der in her Demuth die Idee seiner Berechtigung anerkennend sich einen lecht der Knechte Gottes nannte, wie Friedrich der Große fich den ten Diener Des Staats genannt hat. Bunachst durch volitische Beritniffe wurde der Sprengel des Einen immermehr auf die Mauern n Konstantinopel verschränft, dem Andern das ganze Abendland auf-Durch die Theilnahme an einer aludlichen Revolution im ntischen Reich erhielt er fürstlichen Landbesitz. Die Raisertrone, Die : Bapft am Chriftfeste 800 auf bas Haupt Karl bes Großen feste, r ihm unbewufit bas Sinnbild, daß fortan die geschichtliche Beweng, die wahre Weltherrichaft, auf das Haupt der germanischen Bölker ergebe. Das Papstthum wurde in alle politische Zudungen Italiens D in die Parteiungen ber verwilderten Bevolkerung von Rom verfelt. Aber eine Reihe elender, zum Theil auch elend untergegangener enschen auf dem avostolischen Stubl, fie erwiesen nur, daß unabhängig von menschlicher Willfür der Papst in der allgemeinen Beräußerlichung des Christenthums hinaufgetrieben wurde zur monarchischen Gewalt über Leiber und Seelen als der sichtbare Christus, nicht nur ein Herr der Kirche, sondern auch der Stellvertreter des weltherrschenden Gottessohnes, wie Gregor VII dies erkannte und zugleich mit einer sittlichen Reform der Kirchenämter es verwirklichte, soweit einem Menschen möglich war

Als im 11. Jahrh. alle Wissenschaft des Abendlandes kirchlich war, ist die Glaubenslehre zur Scholaft it geworden durch die Geltendmachung der Schule in und neben der Kirche. Die Scholastiker waren Lehrer an Klosterschulen oder Universitäten, fahrende Ritter der Wissenschaft, ihre Lanzen Begriffe, ihre Turnire Disputationen. Sie haben die als unbedingt wahr vorausgesetzten Dogmen vor dem denkenden Bewußtsein ihrer Zeit als nothwendig, oder doch als angemessen gebracht. Ihr eignes Denken in den Formen des Aristoteles, der ihnen galt als der Philosoph, der Vorläuser Christi, der Repräsentant der benkenden Menscheit gegenüber der zu verstehenden göttlichen Offenbarung.

Unfelmus, Erzbischof von Canterbury, mit bem Bewuft fein des pflichtmäßigen Fortschreitens vom Glauben zur Ginficht, reich noch den Kirchenvätern die Sand in der Hingabe an die Entwicklung einzelner Glaubensfäte. Betrus Lombardus, Bifchof von Barit. nannte seine Glaubenslehre Sentenzen, weil er ihren historischen Stoff großentheils ben Kirchenvätern entlehnt bat. Noch am Eingange bet Scholaftit bezeichnet Abalard ihr brobendes Überschreiten in ber Anbeutung, daß nur Eingesehnes zu glauben sei; er felbst ein reich von Gott geschmudtes Opfer für die Freiheit des Geiftes in der Biffen. schaft wie im Leben. Aber Thomas von Aquino, biefer gläubige Thomas, bat ganz hingegeben an die Kirche einen boben philosophischen Scharffinn mit seiner frommen Innigkeit verbunden, also bag fich bas Urtheil der Kirche über sein Hauptwerk, die Summa, in der Sage darstellte, nach Bollendung derselben, die er zwar nie vollendet bat, babe Christus zu ihm gesprochen: du hast gut von mir geschrieben, mein Thomas, was willst du nun dafür? und er, nicht geringes forbernd. habe geantwortet : nichts als bich felbst. Schon bas Berabgleiten von fer Höhe bezeichnet Duns Scotus, der den kirchlichen Satzungen arfe unwiderlegliche Gründe entgegen hielt, und jenen dann doch zusmmte als durch die schrankenlose Willfür Gottes so gesetzt.

Die Scholastif mar bas naturgemäße Ergebnif bes zu granzenfer Forschungsluft erwachten Geistes, ber seine Welt mit ben Bretern ner unfehlbaren Kirchenlehre verschlagen fand. Auf einen bistorischen itoff verwiesen, sehlte dieser Schultheologie seine genaue Kunde wie 18 Berständniß geschichtlicher Entwicklung, und verschränkt in ihre kariffswelt war sie wenig bekummert um die Wirklichkeit der Dinge. darbarisch in ihrem Latein, bas fie boch wie eine lebendige Sprache andhabte; eintonig in ihrer Zergliederung jedes Dogmas, dem fle me Reibe Grunde entgegenstellt, warum es nicht mabr zu fein icheine. ie bann burch stärkere Gründe widerlegt werden, fo bak es bennoch uhr und erwiesen sei: bat sie die freie Regsamkeit des benkenden leistes innerhalb der unübersteiglichen Schranken bewahrt, aber durch is immer voraus feststehende Ziel den Ernst der Forschung entbehrend h zuletzt in ein Spiel subtiler ober eitler Fragen verloren, und die erzweiflung an ihrem Borhaben in bem Bekenntnig ansgesprochen, f daffelbe in der Philosophie falfch, in der Theologie mahr fein konne.

Die Stellvertretung Gottes in eines Menschen Sand führte gur erwechslung seiner Leidenschaften mit dem unbedingten Willen Gottes, e Befreiung des Kirchenamtes aus der hand des Staats zur Unterdung durch einen auswärtigen Hierarchen, der Staat griff nach seinem weräußerlichen Rechte, und im langen Kampfe junächst des Kaiferums und des Papstthums, wie zweier Rämpfer die fich gegenseitig ben od geben, erhob sich eine britte Macht, vor der das Papstthum deraft untergeben follte, der Berftand und das Rationalgefühl der Böl-Die Kirche selbst wurde seit dem 14. Jahrh. immermehr eine eftörende und verführende Macht, indem fie ihre Amter als einträgbe Bfründen verhandelte; Gaben und äußerliche Werke im Sinne r Kirche ganz abgesehn von der Gesinnung, aus der sie hervorgingen, 3 verdienstlich empfahl; für die Sündenstrafen im Fegfeuer, das ein die Gläubigen zu fürchten hatten, Ablag vertaufte, und diejenigen, liche ein freies und innerliches Christenthum geltend machten, so weit iglich verbrannte.

Aber nicht an Kraftlofigkeit hat das firchliche Mittelalter geendet.

Sein überschwängliches Bhantafie - und Befühlsleben, bas ben Rrengzügen ihr Gott will es! zugerufen, die Klöster bevölkert und die Münster erbaut hat, stellte in der Literatur fich dar die Scholaftit erganzend als Mpftit, eine erfahrungsmäßige Anweisung im unaussprechlichen Gefühl sich unmittelbar mit Gott und dem Gottessohn zu vereinen, fei's im Anklange freud' und leidvoll an das schwähische Minnelied, sei's in volksthümlicher und werkthätiger Liebesfülle, sei's im Absterben ber Selbheit ein fühnes Sichversenken in ben Abgrund ber Gottheit. Auferstehung bes claffischen Alterthums, bas an die Stelle bes Briefters den Menschen stellte im beitern Genuf all' der Gaben, mit denen ber Schöpfer ihn ausgestattet bat, trieb als humanismus in Italien eine diesem Alterthum ebenbürtige nationale Literatur hervor und führte in Deutschland zum urfundlichen Verständnisse ber S. Schrift wie bes firchlichen Alterthums. Bon der Kirche geboren und an der Bruk griechischer Schönheit genährt stellte die bilbende Runft ihre driftlichet Ideale immermehr in voller Naturwahrheit dar. Die ehrnen Zungen der Breffe sicherten jedem beilbringenden Gedanken Die allgemeine Berbreis tung, sobald die Bölter nur erft lefen lernten, und die Unsterblichkeit. Es war ebensofehr diefe Erhebung der Geister als die Verdumpfung der Rirche, daß dieselbe in schmerzlicher Unzufriedenheit mit sich selbst über ein Jahrhundert lang nach einer Reformation an Haupt und Gliedem gerungen hat. Die Bapfte vornehmlich, welche vorerft in ihrer Noth, als fie das Papstthum an den König von Frankreich verrathen hatten, und in Folge davon als Gegenpäpste sich gegenseitig excommunicirten; dann in ihrer ganglichen Berweltlichung die Kirche zu einer Wechselbude und Mördergrube gemacht hatten, haben es verstanden, bas Unternehmen der großen reformatorischen Concilien des 15. Jahrh. zu vereiteln, und alle die Borläufer der Reformation bald mit offener bald mit stiller Gewalt zu befeitigen .-

### §. 32. Der urfprungliche Protestantismus.

Die Reformation, wie sie endlich geschah, ist nicht von einem Ringen um die Befreiung der Seister ausgegangen, obwohl dieser Geist der Freiheit durch ihr erstes Jahrzehnt stürmt; noch von einer Erhebung des deutschen Bollsgeistes gegen römische Aussaugung und Berführung, obwohl durch denselben getragen; noch aus der Aufslärung der Huma-

en, obwohl eine zeitlang mit denselben verbündet: sondern sie ist 3 der Angst eines frommen Herzens hervorgebrochen, daß durch den laßtram die rechte Buße, durch die ganze Entsittlichung der Kirche ewige Seligkeit verloren gehe, und so durch einen Mann des tischen Bolks an das Bolk gebracht, eine unwiderstehliche Macht gesirden. Erst als ihr das Papsthum mit der ganzen bestehenden Kirchenswalt entgegentrat, und Luther die Wahl vor sich sah, den heiligen mer oder seinen lieben Herrn Christus aufzugeben, ward die Resorstion zur kirchlichen Revolution.

Ihr zum Bewuftsein gekommener Grundgebanke mar im Burudhn auf das ursprüngliche Christenthum der H. Schrift die Rechtrtigung vor Gott durch den Glauben allein. Diefer im Gegensate ler firchlichen Werke, durch welche das ewige Heil verdient werden Ute, als die unbedingte hingabe des herzens an den Getreuzigten. elbst über diefen Hauptartikel schien eine Ausgleichung möglich, wie eselbe auf dem Religionsgespräche zu Regensburg vereinbart wurde : daß r Glaube allein rechtfertige durch Christi Berdienst , nicht durch unfer erdienst und Bürdigkeit, aber ber lebendige, in der Liebe thatkräftige laube. Wenn doch über die Folgerungen, welche die Reformation aus esem Grundgesetze zog, eine Bereinbarung sich als unmöglich erwies, ed alles wieder zerfiel, auch das Baterland, so wurde darin nur offenx, daß unabhängig von menschlicher Willfür eine neue Gestalt des bristenthums sich hervordrängte, die noch ihrer unbewußt als solche, richieden von ihren ersten Glaubensfatungen, doch durch ein übermäch-1e8 Gemeingefühl von der Kirche des Papstthums eine protestantische irche auf immer schied, und für die kein Opfer zu groß war.

Die selbständig am Fuße der Alpen begonnene Reformation gesirte derselben neuen Gestalt des Christenthums an, deren Zeit, die gendeinmal kommen mußte, gekommen war: aber diese Resormation, eniger aus der Tiese des religiösen Gemüths als aus dem sittlichen rnste des Gewissens geschöpft, war biblischer und zugleich rationaler. wingli lichtete die altsirchlichen Dogmen mit der Aufstärung des umanismus: Luther achtete die Bernunft, die er nur als Scholastik nnte, wie gewaltig sie oft in seinem Genius rumorte, als des Teusels deze, die alte Frau Wettermacherin, der den Hals umzudrehn er sich rbunden hielt. Der Streit über das Abendmahl, an dem dieser

Gegensatz ausbrach, war bereits vergiftet, als Calvin der schweizerischen Kirche seinen gläubigen Supernaturalismus und zugleich seine romanische Verstandesschärfe brachte. Melanchthon mit seiner versühnenden Reigung den Zwiespalt nur mehrend ist ihm zum Opfer gefallen, obwohl seine wie Calvins Glaubenslehre die beiden ersten, vom Hauche einer Wiedergeburt der Kirche erfüllten Denkmale protestantischer Glaubenswissenswissenständigen schwabenswissenschaft sind.\*)

Wenn ber Umstand, daß ber deutsche Raiser die Grundlagen seiner Macht aukerhalb Deutschland wußte in Ländern, wo stetig geubte blutige Gewalt ben Siegeszug ber Reformation aufzuhalten vermochte. verhindert hat, daß damals nicht eine deutsche Nationalkirche entstand: so war es jener innere Zwiespalt bes Brotestantismus burch seine Berwirrung der Gemilther wie durch seine politische Machtverminderung. der jene Berhinderung nicht überwinden ließt. Zugleich befestigte fic in beiden protestantischen Kirchen, wie sie abgewandt von einander ihre Bege gingen, jene Berwechslung, die schon der altfatholischen Kirche verbängniftvoll gewesen war, daß die Baulus - Lehre vom alleinselig. machenden Glauben für gleich genommen wurde mit der Rechtgläubigkeit, als dem Bekenntniß zu allen von der Kirche angenommenen Dogmen; und es entstand jenes Pfaffengebeiß, das Luther schwermuthig vorausgefebn und begonnen batte, indem die Formeln diefer Rechtgläubigkeit zu immer feinern Spiten ausgebildet und alle andre Ausbildungen als Abfall verdammt wurden. In beiden Kirchen ist eine gesetsliche Orthodoxie aufgestellt und im 17. Jahrh. von den altprotestan. tifden Dogmatifern mit zweifellofer Sicherheit durchgeführt worden, lutherischer Seits insbesondre von denen, die auf Luthers Stuhl in Wittenberg faffen, von Calov und Quenftedt in weitschichtigen Werten nach diefen Grundzügen :

Bon Gott nach seinem Cbenbilde vollkommen erschaffen hat Adam dasselbe durch den Sündenfall verloren und über sein ganzes Geschlecht eine unendliche Schuld zugleich mit der unwiderstehlichen Luft zur Sinde

<sup>\*)</sup> Beibe lateinisch, Melanchthons Glaubenslehre mit dem unsibersetharen Namen Loci communes, etwa: allgemeine Begriffe, zuerst 1521, Calvins Institutio religionis christianae, Unterricht über die christl. Religion, zuerst 1536.

gebracht, fo daß nur die Möglichkeit einer außerlichen Legalität aus Furcht vor der Strafe geblieben ift. In diefem natürlichen Zustande ohne die Kraft das religiöse Leben zu erneun ging die Menschheit der ewigen Berdammnik entgegen. Aber aus lauterer Gnade hat der dreis einige Gott von Ewigkeit her eine Rettungsanstalt für alle beschlofsen, welche dieser Rettung nicht hartnädig widerstreben. Daber wurde Gott ber Sohn Menich, um im Bereine ber göttlichen und menschlichen Ratur ber ewigen Gerechtigkeit genugzuthun, indem er an unfrer Statt das göttliche Besetz erfüllte, und schuldlos die Strafe unfrer Sünden bis zum Rreuzestode trug. Da ber Menfch im natürlichen Bewuftfein um ben Born Gottes empfindet, tann er biefes Seil nur empfangen durch gläubige Hingabe an die durch den Gottmenschen vollzogne Ber-Ibnung, dadurch deffen Berdienst ihm zugerechnet und er vor Gott als erecht angesehn wird. Aber ber Mensch in ganzlicher Unfähigkeit zum Guten tann ben Glauben gar nicht faffen außer burch Gott felbst : laber vom Bater und vom Sohne Gott der H. Geist ausgeht um nach göttlichem Rathschluß ein neues Leben in uns zu schaffen, und zwar, nachdem er die Gemeinschaft der Gläubigen gegründet hat, nur mittels berfelben burch bas göttliche Wort und die Sacramente, nehmlich burch Die Taufe, welche in jedem nicht Widerstrebenden die Wiedergeburt im Glauben bewirkt, und durch das H. Abendmahl, welches unter dem gesegneten Brot und Wein ben Leib und bas Blut Christi Gläubigen wie Ungläubigen wirklich mittheilt. Bur Berwaltung bes Worts und ber Sacramente mußte die Gemeinschaft bes Glaubens und der Liebe eine äußerliche Kirche werden. Da in derfelben auch Unwiedergeborne find und die Wiedergebornen noch nicht durchaus von der Sünde befreit, so ist in ihr mit der Sünde auch Irrthum, welchen abzuhalten und auszuscheiden der H. Geist ihr die H. Schrift vorgesetzt hat als die unfehlbare Urkunde der göttlichen Offenbarung und die alleinige Gesetzgebung ihres Samtes Chrifti, welcher in sichtbarer Berrlichkeit wiederkommen, bie Todten erweden, das Weltgericht halten, die Ungläubigen zu hoffnungslofer Qual in die Hölle verdammen und die Gläubigen zur ewigen Freude seines himmlischen Reichs einführen wird.

So dieses göttliche Drama, gespielt von den drei Personen der Trinität, die Menschheit, um die sich's dabei handelt, nach der ersten That ihres Ahnherrn nur als Statist, und doch eine Handlung tiesen sittlichen Inhalts, am Eingange das Paradies das verlorne, am Ausgange der Wolfenthron des Weltrichters, in Mitten der Weltgeschichte aufgerichtet das erlösende Kreuz.

### §. 33. Die Entwidlung bes Protestantismus. Inegemein.

Iene protestantische Orthodoxie ist zumal in ihren seinern Aussührungen nicht ohne strenge Überwachung der Presse, nicht ohne Emssetzungen, Landesverweisungen, ja Hinrichtungen durchgeführt worden, doch bei dem Bedürsniß einer sessen geschichtlichen Begründung und Bewahrung des durch die Resormation gewonnenen Glaubensschases von einer Generation frommer und eisernder Pastoren nach der andern verkündet, durch die Erinnerung hier an Luthers volksthümlich religiöse Genialität, dort an Calvins ehrsurchtgebietende Persönlichseit getragen, waren ihre Grundgedanken unter mancherlei Äußerlichseiten eine Macht in den Herzen und Gewohnheiten der Bölser sast zwei Jahrhundene durch. Aber diese erste Gestalt des Protestantismus trug einen Widerspruch mit sich selbst in sich, der irgendeinmal hervortreten mußte, und den Widerspruch mit einer Weltanschauung, die von Seiten urtundelicher Geschichtssorschung und exacter Natursorschung unabwendbar sich ausdrängte.

Die Reformation hatte einer unfehlbar geachteten Kirche absagen ben Gläubigen in Freiheit gefett und auf sich felber gestellt, ihr Evangelium war eine widerchriftliche Emporung oder eine gottliche Berechtig aung der religiösen Freiheit für alle: dennoch hat ihre Kirche nicht nur feit den Zeiten der Concordienformel alles in die Feffeln der Orthodorie geschlagen, sondern auch dem Menschen die Freiheit gerade in ihrer. höchsten Bedeutung, im Bereiche der Sittlichkeit und Frömmigkeit, abgesprochen; Calvin bat das nur offner gethan als das spätre Lutherthum. Die Reformatoren betrachteten die H. Schrift als den alleinigen Quell göttlicher Wahrheit : bennoch im Bedürfniß vor fich felber als rechtgläubig zu gelten, haben fie Dogmen, wenn nicht die grundlegenben, doch die Spitzen derfelben, fo die von der göttlichen Dreifaltigleit und vom Gottmenschen, unbesehn und ungeprüft an ber B. Schrift in ihr Bekenntniß aufgenommen; nur mit naiver Rühnheit batte Delandthon diefelben im erften Drude feiner Glaubenslehre ausgelaffen, wiefern er dafür hielt, daß diefe Mosterien beffer anzubeten als zu untersuchen sein, und die Scholastik so viele Jahre darüber disputirend nichts erreicht habe als die Berdunkelung der Wohlthaten Christi. Eine genauere Forschung wies nach, daß die Bibel nicht unmittelbar vom Himmel gefallen, sondern, wie göttlich in ihrem Ursprunge, doch aus vielsach menschlicher Vermittlung erwachsen sei, und daß Dogmen, die man von den Lippen Gottes vernommen zu haben meinte, sich nicht shne weitres in der H. Schrift vorsänden, sondern aus vielsachen Schwankungen und Kämpsen der Kirche in dieser bestimmten Weise sich gebildet hätten.

Der von der Orthodoxie eine zeitlang überfluthete, mit weit schärferen Augen der Geschichtsforschung wieder auslebende Humanismus sah die Menscheit, auch außerhalb Christi, mit ihren Gaben und ihren Schäden in natürlicher Entwicklung ganz anders an, als die orthodoxe Dozmatik das schuldbeladene, unfreie, dem Satan verfallne Geschlecht Adams.

Die päpstliche Kirche hatte die Gesahr richtig erkannt, als sie Gasliei nöthigte vermeintlich zur Shre des Galiläers abzuschwören, daß sich die Erde um die Sonne bewege. Die Entdedung des Columbus, noch mehr die Berechnung des Copernicus hatte die Welt Gottes weit ausgethan, die Erde nur ein Stern, ein Punkt im Weltall, der Himmel unter wie über ihr. Die Orthodoxie war auf die Weltanschauung des Alterthums gestellt: der Erdreis die Welt, über ihr der Himmel mit dem Thron des trinitarischen Gottes, umgeben von den Chören der Engel und der Berklärten, Sonne, Mond und Sterne zur Straßensbeleuchtung der Erde, unter ihr die Hölle; dies Universum nicht unwerth, daß eine Person der Trinität aus ihrem Himmel herabstieg, zur Hölle suhr und in den Himmel zurücksehre, von wannen sie wiederskommen wird mit den himmelischen Seerschaaren.

Wie die moderne Weltanschauung erst allmälig ihre Augen aufgethan hat, so sind ihre Folgerungen gegen eine bereits vielsach zur 
Werkthätigkeit eines bloßen Fürwahrhaltens erstarrte Orthodoxie erst
allmälig gezogen worden, und es begann ein Ramps der Bernunft, oder
deffen was sich dafür ausgab, mit dem altväterlichen Herkommen, wie
im Rechtszustande und in der Sitte der Bölker, so auch in ihrem Glauben. Nachdem schroffere, ebendeßhalb hoffnungslose Gegensätze an der
herrschenden Kriche von England und von Frankreich vorübergegangen

Gnofie. I. 2. Aufl.

waren, ist vornehmlich in Deutschland, wo von Alters ber ber Lebrstuhl ber protestantischen Kirche steht, und die Universitäten die verennirenden Concilien des Brotestantismus sind, eine Umwandlung ber Glaubenslehre vollzogen worden, scheinbar größer als durch die Reformation. Aber dieser Kamps war im 18. Jahrh. nicht gründlich durchgeführt, daber wie die Sage geht, daß nach der großen Hunnenschlacht die Erschlagenen sich in der Nacht zu erneutem Kampf erhoben. so bet Diefer Beiftertampf mit verschärften Waffen fich erneut. In Robe eines begeisterten Boltstampfes, auch von ben Sectentirden ber um durch eine Selbstcorrectur der Wiffenschaft entstand eine neue driftliche Innialeit, Die bald eine Hinneigung zum altpäterlichen Glauben murbe. und mit der politischen Reaction verbündet sich zur neuen Orthodork steigerte, während die Opposition sich nun erst zu ihrer vollen Energie schärfte. Obwohl einzelne Bermittlungsverfuche vor ber Wiffenschaft wenig bestanden, ergab sich doch als die Aufgabe der Theologie bet 19. Jahrh. Die Selbständigkeit ber Beister in ihrer religiöfen Bertiefung als festgegrundet im firchlichen Gemeingefühl, der Brotestantismus be währte seine Weitherzigkeit alle die Gegenfate, die er aus seinem Schoffe bervorgebracht, ohne Kronos-Belüft und Beichid, in feinem Baufe ertragen zu können, und es wurde offenbar, daß hier im großen Ganzen kein Abfall des Protestantismus von sich selbst, sondern eine noch unbeschlofine Entwicklung stattfinde. Auch diese ift vornehmlich als im alten Stammpolte des Brotestantismus durch die deutsche Theologie vollzogen worden, die mit all' ihrem Sinnen und Sorgen, die religiöse Wahrheit aufrichtig und unerschrocken zu erkennen, sich immer wieder als bie Plaria zu ben Füßen bes herrn niedersetzte, während andern protestantischen Bölfern und Bolfstheilen mehr gegeben mar die fittlichen Thaten des Protestantismus zu vollbringen.

#### §. 34. Die Borlaufer ber Entwidlung.

Noch inmitten der reformatorischen Bewegung ist der freie, den Menschen auf sich selber stellende Gedanke derselben einseitig hervorgebrochen in supernaturaler Berhüllung als Anabaptismus, für den die Berwerfung der Kindertaufe, sonach die Biedertaufe der zum Selbstewußtsein Erwachsnen und Wiedergebornen nur das äußere Zeichen, der Enthusiasmus, der all' sein religiöses Sinnen und Thun durch den

Geist Gottes gethan meint, das Wesentliche war. Nachdem Dieser Geist im phantaftischen Wiebertäuferreiche zu Minfter feine Ibegle im fleinen verwirklicht und feine Unmöglichkeit innerhalb ber Civilifation bargethan hatte, ift bas Reichen zur Hauptsache geworden, und die Bantiften haben für ihre ermäkigten Ibeale zur mannichfaltigen Erneuerung biblischen Christenthums vornehmlich in Amerika Raum gefunden. Die andre Kaffung beffelben Gebantens in feiner Berftanbigkeit, nach ben beiben Sozini, feinen Begrunbern. Socinianismus genannt. ber fraft seiner Protestation gegen ben breieinigen Gott ben Weisen von Razaret für einen bloken Menschen hielt, doch insgemein voll Zugefandniffe an's Übernatürliche, Geburt von der Jungfrau, vor dem Lebramt Entrudung in ben himmel, nachmalige Belehnung mit ber Beltherrschaft, erlangte nur in Bolen und Siebenburgen bas Recht einer abgeschlofinen Secte, Die nach einem Jahrhundert in Bolen, turz vor der dortigen Ausrottung des Protestantismus, ausgerottet wurde, während die protestantischen Landeskirchen übertretende Socinianer als beiden tauften. Doch neuern Ursprungs haben fich in Amerika und England zahlreiche unitarische Gemeinden gebildet, die sich nicht mehr ausgeschloffen fühlten aus der Christenheit.

Diese rationale und jene enthusiastische Richtung hat in England eigenthümlich gestaltet an den Geschicken des Reichs ihr Theil gehabt. Dort wo eine durch königliche Willfür mehr beschränkte als gemachte Reformation die neue Kirche in der Hand der alten Bischöfe und ihres Ceremoniels festgehalten hatte, der König an des Bapstes Stelle, hat der Brotestantismus als Buritanismus der Welt und ihrer Bildung feindselig im 17. Jahrh, fich durchgesett, und über feine von Bresbytern regierte Kirche haben sich Independenten erhoben, die jede Gemeinde und jeden ihrer vom Geist erfüllten Gläubigen selbstberrlich wollten. Sie haben unter Pfalmengefang ben König zum Tobe verurtheilt und ein Reich der Beiligen errichtet, bis der auf dem Schilde des Glaubens emporgetragne Held deffelben, Cromwell, die Bedingung eines wirklich gefchichtlichen Bolkslebens bem verwegnen Enthusiasmus entgegenstellte. Diefer bat fich jufammengefaft im Quaterthum als bas Chriftenthum nur bes Beistes, bas gleich nach seiner fturmischen Ingend unter Fox burch Billiam Benn Bennfplvanien gegründet hat, die Biege der religiösen und bürgerlichen Freiheit. Als einmal

For einem Bfarrer in seiner Kirche zurief: "bu fagft wohl; also fpricht Christus und die Apostel! aber was haft benn du von dir felber zu reben?" bat er unbewufit bas Umichlagen in bes eignen Beiftes Daffirhalten ausgesprochen, in welchem die Freidenker mit dem durch Bacon und Lode nur geschärften englischen Bertraun auf die sinnliche, verständig aufgefaßte Erfahrung als traft ber Bernunft alles Bunberbare und Übernatürliche bestritten; blok eine am katholicirenden Hofe ber Stuarts auferzogne Literatur, nicht innerlich noch äußerlich gebrängt eine Secte zu werben, und anfangs noch fo gemischt, baf ber ritterliche Berbert von Cherbury im Zweifel, ob er fein tonangebendes Buch. das alle Religion auf die fünf Gate gurudführt. — Gott ift. ift zu verehren. Gottesverehrung ist fromme Rechtschaffenbeit. Reue verföhnt, jenseitige und diekeitige Bergeltung, - veröffentlichen folle, um ein himmlifches Beichen betete, und baffelbe in einem fanften Ge tös vom Himmel ber empfangen zu haben überzeugt war. Aber biefer Deismus, auch ba wo fein Unglaube ober Aweifel nicht allen religiösen Inhalt aufzehrte, wollte nur ein Christenthum übrig laffen jo alt als die Welt, dem die in England wieder zur herrschaft gelangte bischöfliche Kirche ein starres Kirchenthum entgegenstellte. Innerbalb besselben und gegen basselbe bat im 18. Jahrh. ber Dethobismus. ein Nachklang puritanischen Christenthums, feine vollsthumliche Bufpredigt erhoben zum plötlichen Durchbruch eines alleinigen Lebens in Christo, und diefe neue Methode zur Seligfeit mit ihrer werkthätigen Frommigkeit hat als eine Erweckungsfirche weit über ihre nothgebrumgene Sectenkirche binausgegriffen.

In Deutschland wurde einem alleinseligmachenden Lutherthum aus dessen Mitte heraus von der Universität Helmstädt durch Calixtus widersprochen, der in den alten Denkmalen der Kirche ein gemeinsam Christliches erkannt hatte und in der Noth des dreißigjährigen Kriegs diesen Glauben der ersten 5 Jahrhunderte geltendmachte als das zum Heil Ausreichende, darin Lutheraner, Reformirte und Katholiten zussammenstimmten als ein bisher nur undewußter Friede zwischen ihnen. Unter den gebildeten Ständen fand diese Friedensbotschaft Beisall. Die Theologen, besonders die Zionswächter in Wittenberg, entsetzt vor einem Greuel, der die Verdammungssprüche der Concordiensormel nicht für nothwendig zur Seligkeit achtete, nannten diese Keterei Sun-

fretismus, amar urfprunglich bie Bezeichnung eines ben Rretern nachgefagten politischen Berfahrens ber Parteieneinigung gegen ben gemeinsamen Keind, aber mit Hindeutung auf bas Spruchwort von Lignern und faulen Bäuchen,\*) und als Borwurf einer weltflugen Busammenmischung bes Richtzusammengebörigen. Darnach bat Speners frommer Sinn die lutherische Theologie vom Ropf zum Berzen führend mit neuer Innigkeit burchdrungen. Gein Grundgefühl ber Beistesarmith. Sündenangst und Erlösungsbedürftigkeit trug die achte Signatur 26 reformatorischen Brotestantismus. Aber er betrachtete Die Begriffs. formeln ber Orthodoxie mit der Gleichgültigkeit einer Gefühlsreligion, die alles Gewicht auf die Hingabe des Bergens und auf ein gottseliges leben legt. "Unser Berr Christus ware ein armer Mann, - sprach Spener auf seinem Sterbebette [1705] - wenn nur die orthodoxen Entheraner felig murben." Daber biefe, mas fie Bietismus nannten, eine übertriebene Bezeigung ber Bietat, als eine neue Secte verfolgten, und gegen bie von Speners Anbangern gesteigerte Angstlichkeit vor aller weltlichen Unterhaltung ober gar Lustbarkeit, als unvereinbar bem fteten Umgange mit Christus, fich einer ungewohnten Beiterkeit überlieken. Der Vietismus bat in ber von ihm mitgestifteten Univerfitat Balle einen neuen Salzquell eröffnet und bort aus lauter Bottvertraun das Baisenhaus erbaut mit seinen großartigen Unterrichtsanstalten. Ein Absenker bavon in noch weicheren Formen hat Zingendorf. Graf, Canbibat und Bifchof ber Seelen, mit genialer Raivetät auf althufitischem Fundamente ein abgeschlofines Gemeinwesen bes Beilandes in feinen Bundmalen begründet, Die verschiednen protefantischen Rirchen in Berrn but aufnehmend und von ihnen aufgenommen, um feiner Zeit als ein Salz in die große Rirche fich wieder aufzulofen. Der Bietismus hatte eine Stätte im bentichen Familienleben gefunden, aber burch die Thatsache, daß man recht gläubig sein tonne ohne rechtgläubig zu fein, und burch bie Burudführung bes Gläubigen in sein eignes inneres Sein, bat er die Bahn bereitet für einen gemeinsamen Gegner, vor dem erschrocken er als mattherzige Gefühlsreligion, schen por ber Kritit bes Gebantens, fich um die Mitte bes 18. Jahrh. wieder in eine durch ihn abgeschwächte Orthodoxie und in eine thränenreiche Literatur verlor.

<sup>\*)</sup> Tit. 1, 12.

Die neuere Bhilosophie burch Descartes bat in ihrer Freimachung vom Kirchenglauben mit bem Zweifel an allem, was ba ift, begonnen und im Acte bes Dentens Die Gewiftheit ihrer felbft gefucht. Dem nachfolgend hat Spinoza, wie manch ahnungsvollet Denten por ihm. Die Lösung aller Räthsel, awischen benen bas Menschenleben anhebt und enbet, nachgewiesen, nicht in der Einheit, aber in der Alleinheit Gottes, so daß die Welt nur sein Dasein und sein Sichbenken sei. Der von der Spnagoge ausgestoffne, von der Kirche nicht angezogne Jude, ber boch zugestand, wenn Gott mit Moses gefprocen habe von Angeficht zu Angeficht, fo mit Chriftus von Beift zu Beifte, hat in der frommen Resignation seines Stilllebens sich gefreut im göttlichen Alleben unterzugehn auf immer. Dagegen wie gegen bie ausschließliche Gewißheit bessen, mas bas Auge febn und ber Fuß nie bertreten tann, bat Leibnit mit reicher Weltfunde und ber Beitherzigkeit eines Brotestantismus der Zukunft die Erstgeburt der Ideen und je nach ihrer Kraft unvergänglichen Individuen in ihrer ursprünglich geordneten Bechselwirkung fraft einer göttlichen Beltharmonie behamtet, indem feine gelegentliche Bertheidigung der firchlichen, protestantischen wie katholischen, Dogmen sie leife umbeugte. Wolf, durch bie Bietisten unter Friedrich Wilhelm I aus Halle vertrieben, durch Friedrich II wieder eingesett, hat diese Philosophie gemeinverständlich und gemein gemacht, in der Meinung Ideen und Glaubensartikel erweisen zu können wie ein Rechenerempel, diese jedoch als ein durch Offenbarung hinzugegebenes Söheres, ben allgemeinen Bernunftwahrheiten nicht Widersprechendes. Die aus dieser Schule stammende natürliche Theologie, eine aus bem geschichtlichen Christenthum abgeloste Religionslehre mit ber Blaffe bes Gebantens, mochte als Borhof zum Beiligthum ber Rirche gelten; hinter ihr fand boch die Überflüffigkeit berfelben, wie Reimarus beibes, jenes filr bie Menge, biefes für ben Freundestreis und für die Butunft geschrieben bat. Leffing, bet das Lettere theilweife veröffentlichte als Fragmente der Wolfenbüttler Bibliothet, - gegen die Verfchreiung ber Bernunft auf den Ranzeln, gegen biblische Wundergeschichten und für einen politischen, verunglücken, burch einen Trug seiner Ilinger wiederaufgenommenen Blan bes Mefflas-Königs, — er auf den Söhen deutscher Bilbung mit der Luft eines ewigen Ringens nach ber Wahrheit sette das Recht des genialen Berndes den Prätenstonen des lutherischen Pastorats entgegen, wollte die ristenheit befrein vom Joche des heiligen Buchstadens, betrachtete die ligion Jesu als einen Bestandtheil der göttlichen Erziehung des Menengeschlechts zur Bernunstreligion und predigte von der Bühne aus Gleichberechtigung verschiedner, durch altväterlichen Gauben vorseichneter Wege zu Gott, je nachdem eine Religion des frommen Heres vor Gott und Menschen angenehm macht.

## §. 35. Das Beitalter ber Aufflarung.

Um die Mitte des 18. Jahrh. begann in Dentschland die Reit. sich mit dem selbstrufriednen Namen der Aufläcung genannt hat. ber Berftand, Die Schiffe ber geschichtlichen Überlieferung binter fich brennend, über alles im himmel und auf Erben nur fich selbst veruen wollte. Gellerts religiöse Lieder in ihrer milden Lehrhaftigleit sprachen noch wie seine Fabeln bem beutschen Gemilth, und mit ben ten Befängen bes Meffias [1748] hat ein fast orthoboxes Epos in ner frommen Empfindsamkeit noch bas Herz bes beutschen Bolles geffen; die spätern Gefänge, auch abgesehn von ihrer feraphimischen effe, find mit talter Bewunderung aufgenommen worden. Bahrend beutscher Theologie nur eine ganz vereinzelte Keindschaft gegen bas nistenthum verlautete, ober Bahrdts abgeschmadte Mobernistrung : Evangelisten, wurde die Meinung ju einer Macht, daß die Bernft als allein berechtigt in Sachen ber Religion sich mit einem recht rstandenen biblischen Christenthum wohl ausgleichen könne, und es tstand jener Rationalismus, ben wir als ben gewöhnlichen, Ratiolismus vulgaris, in feiner Beweisführung gegen alles Eingreifen B Übernatürlichen betrachtet haben.

Bornehmlich drei Universitätsgelehrte, die den Glauben an eine kliche Offenbarung keineswegs preisgeben wollten, haben diese Wenng vermittelt. Michaelis, der vom Hallischen Waisenhause nach öttingen gekommen ist, zeigte die allmälige Entstehung des A. Testants mit seinen mannichsachen Lesarten und erklärte das Orientalische som Orient, wobei sich Moses, ja Jehovah selbst als eine Art ontesquieu darstellte. Ernest im Leipzig, ein frommer Humanist, wie das N. Testament auslegen wie jedes andre Denkmal des ihm ohlbekannten classischen Alterthums, und es begann seitdem eine bi-

blifche Glaubenslehre, die nach protestantischem Rechte bald für bald gegen die Aufflärung eintrat, aber immermehr in geschichtlicher Bahrhaftigkeit nur ben religiösen Inhalt ber biblischen Autoren barlegen wollte, in beren verschiednen Gruppen sich awar nicht die Dogmen ber Kirche. boch die Reime berfelben in verschiedner Entwicklung vorfanden. Sem ler in Salle war von vietistischen Stimmungen, unter benen er aufge wachsen ist, bis in sein Alter burchzogen, aber anbebend mit einer Schrift gegen die Dämonenbesitzungen [1760], Die ber modernen Bildung nur als ein jüdischer Aberglaube erscheinen konnten, haben seine geschichtlichen Forschungen in formloser weitschweifiger Mittheilung bie geschichtlichen Borgussesungen ber Orthodoxie niedergeworfen, indem er aus bem Strome wechselnber Meinungen und geschichtlich berechtigter Individualitäten nur was zur moralischen Ausbefrung biene als göttlichen Ursprunges gelten ließ. Als die Caricatur feines Strebens im leichtsinnigen Bahrbt und im Wolfenbüttler Fragmentisten ibm entgegentrat, bat er die Sache des alten Christus vertheidigt und frei in feiner Brivatreligion sich immer für einen rechtgläubigen lutherischen Brofesior gebalten.

Der vulgare Rationalismus, ber die Wunder ber h. Schrift, insgemein an ihrer wefentlich treuen Überlieferung festhaltenb, natürlich erklärte, an die Stelle des Un- ober Übernatürlichen die gemeine Raturlichkeit setzend, achtete ben Erstaebornen von Maria und Joseph für einen ungewöhnlich begabten Menschen, ber durch Lehre und sittliches Borbild die Tugend, das Bertraun zu einer väterlich waltenden, über Die Welt hoch erhabenen Gottheit und den Glauben an ein Jenseits unter bem Gefet einer milben Gerechtigkeit machtig geforbert habe als Die mabre Berfohnung ber Menschbeit mit fich felbst und mit Gott. Die Religion ber Bollfommnen [1792] von Teller. Brooft in Berlin, betrachtete als das Ziel aller göttlichen Erziehung burch das Christenthum einen Tugendbund ber Liebe Gottes und ber Menschen. Ein Compendium ber Glaubenslehre [1793] von Bente, bem icarffinnis gen Rirchenhistoriter, ber mit seiner Universität Selmstädt gestorben ift. war gerichtet gegen die Abgötterei mit ber Bibel, mit Christus und mit bem alten bogmatischen Formeltram. In seinem Bfarrhause zu Oftran schrieb Röbr die Briefe über den Rationalismus [1813], um deffen gewiffenhafte Bereinbarkeit mit bem geistlichen Amte barguthun.

Die Bernunft, auf welche fich biefer Rationalismus gegen bas Gotteswort berief, war der sogenannte gesunde Menschenverstand mit einigen Nachklängen Bolfischer Bhilosophie. Gegen Die vermeinte Sicherheit berfelben, wie gegen ihr Widerfviel, alles für ungewiß zu entaren, und gegen eine Moral, die viel Befens aus der Tugend machte, doch nur als Mittel glüdlich zu werden, die Bhilosophen meinten bienieben, Die Theologen wenigstens jenseits, bat Rant querft bas Bertzeug bes Menschengeistes bie Wahrheit zu erkennen untersucht. Er fand alles ungewiß, nicht einmal daß bie finnlichen Dinge unfrer Erfahrung fo find, wie sie uns erscheinen, wir wiffen nur, wie jeder gefunde Menich sich dieselben vorstellt. Doch beginnt bier die Rachweisung bestimmter Befete, unter welchen wir nothwendig alle finnliche Erscheinung benten, insbesondre unter der Form von Raum und Zeit. Aber was find fie felbst, ein Raum der nichts umschlösse, eine Zeit in der nichts entstünde? Als die Gebeimniffe der Rirche von der freisinnigen Theologie beseitigt wurden, hielt sie fich besto sichrer bei den Wahrheiten der natfirlichen Religion: ber sittlichen Freiheit, bem verfönlichen Gott, ber individuellen Unsterblichkeit. Man batte aus alter Überlieferung gar fattliche Beweise für dieselben: Kant sette andre Beweise bagegen. hiernach schien eben fo erwiesen, daß ber Mensch unfrei gegenüber ber Raturnothwendigkeit in ihm felbst, bag Gott nicht verschieden von ber Belt und' ber Tod bas Ende alles besien, was einen Anfang gehabt bat. Aber ber Königsberger Philosoph ift kein Geift ber verneint, mit bem machtigen Drange nach Wahrheit hat er das Bewußtsein, daß sie ift und auch für ben Menschen. Aber alles schwankt. Da besinnt er fic, daß eins feststeht: redlichen Mannes Wort, und das worans es ftammt bas Gewissen, bas Sittengesets. Es bedarf keines Beweises. es ift gewiß durch fich felbst, wer es verleugnet, muß fich als einen Schurten verachten; es ist der kategorische Imperatio, das nur frei au erfüllende und boch unbedingte Gebot. Das wird ihm zum Bunfte bes Archimedes, von dem aus er alles Umgestürzte wiederaufrichtet, Freibeit, Gott und Unfterblichkeit als Bostulate ber praktischen Bernunft. Das Sittengefet forbert ihre Wirklichkeit, man muß handeln im Glauben an biefelbe, um biefem Gefet in Harmonie mit fich felbst zu geborden.

Wie Kant das Christenthum vorfand als die Religion seines

Bolles, hat er für pflichtmäßig geachtet, dieselbe als eine Schule sinlicher Bisdung zu benutzen, indem ihre heiligen Bücher und Dogmen in diesem Sinne gedeutet wurden. Er selbst hat eine solche Deutung unternommen,\*) nach welcher die Aufsassung des Sittengesetzes als göttliches Gebot zur Religion wird, ein idealer Christus als das Phantasse bild des vollkommen sittlichen und so Gott wohlgefälligen Menschen am historischen Christus einen Anlaß nimt, und der Kirchenlehre ein geheimnissvoller Ursprung der allgemeinen Sündhaftigkeit zugestanden wird. Wan hat ihm eingewandt, daß unter dem Hirtenstade Christibesser wohnen sei als unter dem Korporalstade des kategorischen Imperativ, und daß hiernach die Religion, der Glaube an einen göttlichen Gesetzgeber und Richter, von menschlicher Schwachbeit nicht wohl entbehrt werden könne, doch das Sittengesetz laute: suche diesen Stad immer mehr zu entbehren, um allein mir selbst um meiner selbst willen freudig zu gehorchen.

Je mehr Kant mit kaltem Scharffinn alles für unhaltbar Geachtete fühn preisgab. besto ergreifender wirfte seine Achtung por bem allein unmittelbar Bewissen. Da erhebt sich feine Rebe : "es gibt nichts erhabeneres als den Sternenhimmel über mir und das Sittengesetz in mir." Gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts übte diese Philosophie unermeklichen Einfluß, während ihr bochbeiahrter Schöpfer fast in Blödfinn endete. Die Theologie bat fich eine zeitlang biesem Einflusse hingegeben, und zwar nach ihren beiden Richtungen, indem die Offenbarungsgläubigen bas Geständnig bes Nichtwissens ber Vernunft zum Erweise des Bedürfnisses einer übernatürlichen Aushülfe gebrauchten, Die Rationalisten mehr in bes Urbebers Ginn aus ber Auffaffung ber Religion als Moral bas Überfluffige, ja ber reinen Sittlichkeit Rachtheilige der kirchlichen Dogmen darthaten. Als aber die Bhilosophie von Rant aus weit über ihn hinaus einen Aufschwung nahm, bem biefer Nationalismus nicht zu folgen Grund hatte, zog er fich wieder mablerifch aus allerlei Philosophie auf feinen einfachen Sausverstand gurud.

Er war rasch zur Herrschaft gelangt indem er einem herrschenden Bewußtsein entsprach, und ebendeshalb an einen Bruch mit der Kirche nicht zu denken hatte, da er vielmehr einen Bruch der modernen Bil-

<sup>\*)</sup> Rel. innerh. b. Grengen b. blogen Bernunft. 1793.

dung mit dem Christenthum, wie er in Frankreich der katholischen Kirche ceschab, verbinderte. Friedrich der Große, wie Julian der Abtrunnige mter bem Amange firchlicher Satungen groß geworben, gewährte ihm volle Freiheit. Eine feindselige Staatsgewalt unter Friedrich Wilbeim II, bem feine pietiftische Hofpartei ju biefem Behnfe felbst ben herrn Christus erscheinen ließ, offenbarte nur die Ohnmacht bes Ramvies ber Gewalt wider irgendwelchen von der öffentlichen Meinung getragnen Beift. Die Beiftlichen Diefes Beiftes, benen als Die mabre pflichtmäßige Orthodoxie galt "das rechtschaffne Berhalten bei Unterfuchung ber Wahrheit," haben insgemein nicht eben begeistert und tief. finnig dies Evangelium verkundet, auch ist die Rede, dak ein Generalpächtervermögen dazu gehöre, um wegen Widerspruchs der Überzeugung mit dem Bekenntniffe der Kirche auf fein Amt zu verzichten, unter ihnen gebort worden, aber insgemein haben sie mit sittlichem Ernste und im Bertraun auf die zu erweckende sittliche Kraft bes Menschen auf fleikis gen Schulbesuch und ehrbaren Wandel in ihren Gemeinden gehalten. im guten Frieden mit benfelben.

Doch ist der Nationalismus nie zur Alleinherrschaft gelangt. Ihm kand ein moderner Supernaturalismus entgegen, der die ressormatorischen Dogmen sesthalten wollte, aber abgeschwächt und entstellt. Er bekannte sich zur göttlichen Eingebung der H. Schrift, die doch nicht unsehlbar sei; zum dreieinigen Gott, aber der Sohn immersdar untergeordnet, der H. Geist noch mehr, oder gar keine Berson, nur eine göttliche Kraft; zur Erbsünde, aber nur als angeborne Neisgung zum Bösen, ohne Schuld und ohne Nöthigung; daher zu einer Offenbarung, die nichts zum Heile Nothwendiges zu offenbaren, zu einer Erlösung, die nichts zu erlösen hatte, das nicht durch eigne menschsliche Kraft wiederhergestellt werden konnte.

Diese Supernaturalisten, die noch in den meisten Kirchenbehörden und in einzelnen Landestheilen vorherrschten, galten ihrer Zeit als die Orthodoxen, sie haben sich wohl selbst dafür gehalten, odwohl sie nach protestantischem Rechte sich lieber auf die Schrift als auf die Kirche beriefen. Angust Hahn, als Professor nach Leipzig berusen, ein milsder und gelehrter Mann, vertheidigte bei seiner Antrittsseierlichkeit, [1827] die Behauptung, daß die Rationalisten als dem Christenthum seindselig aus der Kirche zu entlassen sein, nachmals dahin ermäsigt,

daß fle gewissenshalber ausscheiden sollten: in Folge davon Generalsuperintendent von Schlesien ist er mit Soldaten und Kanonen gegen eine arme Gemeinde ausgezogen, welche ihren lutherischen Gottesdienst nicht preisgeben wollte. Insgemein hat dieser Supernaturalismus, durch ehrwürdige Theologen vertreten, wie Reinhard in Sachsen, Storr in Würtemberg, nur einen gelehrten friedlichen Streit mit dem Rationalismus geführt, wenn auch unbewußt, daß sie beide von derselben Grundanschauung ausgingen, der Auffassung des Christenthums als Lehre und als Moral, Gottes in seiner Ausgeschlossenseit von der Welt, beide im Absall von der kirchlichen Orthodoxie. Daher mannichsache Einigungs und Vermittlungsversuche. Man dürste von einem Geistlichen wie Bretschneider in Gotha kaum sesststellen, ob er mehr zu den Supernaturalisten oder zu den Rationalisten jener Zeit zu zählen sei; nur etwa daß er von jenen mehr zu diesen hingedrängt worden ist.

Die deutsche Literatur, wie sie durch Göthe und Schiller zu ihren lichten Höhen gelangte, mit der Fülle auch eines idealen Lebens. das doch nicht mehr unmittelbar in der Religion wurzelte, war nicht antichristlich, sie stellte gelegentlich Situationen dar, wie nur die Kirche sie geschaffen hat, sie war unbewußt von christlicher Bildung durchzogen: aber sie achtete das Christenthum für eine vergangene Weltordnung, eine Religion abermals bestimmt wie die der schönen Götter Griechenlands als ein Paganismus, eine Bauernreligion zu enden.

Bei der Blutsfreundschaft alles Geistvollen waren doch auch einige minder schöpferische Geister, die noch in der altväterlichen Religion ihr Heimwesen hatten, mit jenen hochbegnadigten Weltsindern zeitweise nah verbunden. Ham ann, der Packhosverwalter in Königsberg, durch Göthe der Magus im Norden genannt, als er plöslich aus einem ungeordneten und nie recht geordneten Leben heraus sich den Brudermörder des eingebornen Gottessohnes nannte und der Baum der Erstenntnis ihm zum Baume des Lebens wurde, hat an der Bibel und am Lutherthum den großen Gegenstand für seine tiessinnigen Rhapsodien gefunden sammt den Bildern für seine ironischen Weißagungen gegen die neue Babel an der Spree. Durch ihn angeregt hat Herder, der durch Göthe nach Weimar gerusene Generalsuperintendent, der nicht Kephisch, noch Apollisch, auch nicht Paulisch sein wollte,\*) mit dem

<sup>\*) 1</sup> Ror. 1, 12.

minften Sinn fibr Boltspoefte aller Zeiten ein Christenthum ahnungsvoll verklindet, das von Schulmeinungen losgesprochen die Blitthe der humanitat mare. Jung Stilling, voll beimlicher Boefie, leichtiertig auf die Borfehung pochend und wundergläubig für feine Wünsche. bat noch mehr mit seiner Jugendgeschichte als mit seinem Beimwehbuche nand Bergeklichen an ein böberes Baterland erinnert, mochte auch Bibbe, ber ben ftillen Jüngling geliebt und beschützt batte, ibn als eine fromme Mumie wiederfinden. Lavater mit feiner fittlichen Dacht über die Menschen, eine zeitlang felbst über Göthe, kuhn freiftnnig und doch gläubig bis zum Aberglauben, war trot aller Bewunderung von Rann und Weib die vielgeschäftige Martha, die fich doch immer wieder m ben Füßen bes geliebten Berrn niederließ. Claudius verftand über göttliche Dinge im harmlosen Scherze zu verhandeln, weil er mit bem lieben Gott auf einen vertraulichen fuß lebte; fein Wandsbeder Bote bat an manches Fenfter geklopft, an den alten Christus erinnernd mb die vornehme Auftlärung autmüthig nedend, wär's auch nur mit ABC Bersen der Art :

> Erleuchtet bas Jahrhundert ift — Der Ejel Strob und Difteln frift.

رت 11

Das deutsche Bolt hat in unglücklichen Schlachten und fremder Unterdrückung, dann in der Erhebung eines siegreichen Rampses für des Baterlandes Befreiung sein Herz wieder zu Gott gewandt, die fromme Begeisterung siel sosort dem Christenthum zunächst einer unsichtbaren Kirche zu, bei dem Jubelseste von 1817 wurde Luther nicht mehr bloß als der Held der Freiheit geseiert und das Lied von der sesten Burg klang wieder von Herz zu Gerzen, die einem Reiche deutscher Nation in alter Herrlichkeit auf christlichen Grundlagen entgegenschlugen. Aber auch jenseit des Protestantismus und jenseit des Weltmeers war ein stilles Wehn des Geistes angebrochen, der die Völler wieder hinsührte zur Kirche ihrer Bäter, ohne daß sie doch auf das freie Denken verzichten wollten.

Diese Geistesausgießung war ber rationalistischen Schule nicht günftig, aber erst ber freien Entwicklung ber Wissenschaft selbst ist sie erlegen. Begscheiber auf der großen preußischen Theologen-Universität zu Halle hat die letzte Glaubenslehre dieser Schule in gelehrter Form geschrieben, den Druck von 1817 ben Manen Luthers zugeeignet

und noch 1844 die Freude einer achten Auflage erlebt. Röhr, durch Carl Angust und Göthe zu Herders Rachfolge berufen, ließ noch 1832 Grund und Glaubens Sätze für die protestantische Kirche ausgehn, nach denen zwar die evangelische Lehre Christi als die alleinige Richischnur des christlichen Lebens und Glaubens bezeichnet wird, aber pussammengehalten mit den Aussprüchen unsere Bernunft, und der raise nale Glaube nur durch die dem Beispiele Jesu angemeßne Pflichterstellung christlich gefärdt. Zunächst auf Wegscheider und Röhr siel der Gegensat, der noch in den dreißiger Jahren sich gegen diesen Ratisnalismus erbob.

Er habe die Bedeutung des historischen im Christenthum verkannt. So die natürliche unnatürliche Erklärung der biblischen Bunder, die Mischandlung der alten Kirchenlieder, das Miscoerstehn der Edscheinungen mittelalterlicher Frömmigkeit, indem alles nach dem Mase der gegenwärtigen Aufklärung beurtheilt wurde, überhaupt das Christenthum mit allen seinen Segnungen aufgelöst und zu einer langweiligen Bernunftreligion von heute aufgeklärt werden sollte. Daher sei es schon das Erwachen des historischen Sinnes für die eigenthümlichen Zustände der Vorzeit und für die historischen Mächte der Gegenwart, überhaupt für ein Christenthum nicht ohne Christus, was die Zeitgenossen diesem Rationalismus entfremdet habe.

Sobann er habe in seiner bloßen Berständigkeit das Necht des religiösen Gemilths in Sachen der Religion verkannt, indem er das Christenthum nur als eine Lehre, die Religion nur als ein Wissen, andernfalls nur als Moral aufgefaßt habe. Daher vornehmlich kaltverständige, phantastelose Raturen an seiner Religionslehre Genüge gefunden hätten, aber ein Zeitalter, das wieder den vollen Becher des Lebens in Poesse und religiöser Innigkeit an die Lippen gesetzt habe, sich von ihm abwenden mußte.

Dennoch fehle ihm gerade die wissenschaftliche Schärfe. Denn außer einer vorübergehenden Hingabe an die Kantische Philosophie und einigen zerstreuten Erinnerungen an dieselbe, sei dieser Rationalismus der Philosophie ganz fremd geblieben und führe seinen Namen gar unberechtigt von der Bernunft. Er wolle nach derselben alles richten, aber vergebens suche man in seinen Hauptwerken nach einer gründlichen Untersuchung, was die Bernunft sei und was sie auf religiösem Gebiet

sicher zu erkennen vermöge. In der That seine Bernunst sei nur was man so den gesunden Menschenderstand nenne, d. h. ein angebornes Bahrheitsgefühl zugleich mit der Summe alles dessen, was von der Bissenschaft untersucht und von der Ersahrung bestätigt in die gemeinsame Anerkennung eines bestimmten Zeitalters übergegangen ist. Daher in den verschiednen Jahrhunderten dieser gesunde Menschenverstand einen sehr wechselnden Inhalt gehabt habe. Sewiß sei es von hohem Berthe, daß unter den Leuten, auch unter den Gelehrten ein recht gesunder Menschenverstand gelte, nur sei am wenigsten rational, dieses Undestimmte und Bechselnde so unvermittelt zum höchsten Gerichtshof in Sachen der Religion zu machen.

Die damaligen letzten Hänpter dieser Schule antworteten auf solche Borhaltung nur mit Klagen und Borwürfen über Berachtung der Vernunft. Seit dieser Zeit ist der Rationalismus vulgaris aufgegeben worden, niemand wollte sich mehr zu demselben bekennen. Unter den mittlern Schichten des Bolks, die, wo nicht das religiöse Gestühl oder eine verehrte Überlieserung vorwaltet, auf ihren gesunden Hausverstand verwiesen sind, als jedenfalls der Herrschaft des Unverstandes weit vorzuziehn, blieb diese Denkart naturgemäß eine Macht, welche neuen pietistischen Bestredungen gegenüber die ersten Bolksversammlungen hielt, und von den Regierungen unterdrückt zu den freien Gemeinden entartete. Der moderne Supernaturalismus meinte durch den Berfall seines Gegners auf den Thron deutscher Theologie zu gelangen; er bedachte nicht, daß sein wissenschaftliches Recht nur in der Einseitigkeit dieses Gegners bestand, und sie Beide gleich starke und gleich schwache Kinder ührer Zeit gewesen sind.

## §. 36. Die Religion bes religiofen Befühle.

Als in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrh. der alte Glaube, der zu Christus als dem Weltherrscher um alle zeitliche und ewige Güter betete, fast nur noch in Herrnhut lebendig war, ist Schleiermacher, ans Schwärmerblut entsprossen, in Herrnhutischen Erziehungsanstalten aufgewachsen, nach einigem Widerstreben in ihre Gefühlse und Sprecheweise eingegangen, auch spielend in den Wundmalen des süßen Blutbräutigams. Der Jüngling hat mit seinen Gedanken diese Schranke durchbrochen, damals im schwerzlichen Zerfallen mit seinem Bater,

einem reformirten preugischen Feloprediger, ber ibm ben Glauben ale ein Gnabengeschent ber Gottbeit pries und boch es ibm gur Schuld anrechnet, daß er nicht zu glauben vermag an die gangliche Berberbnik der menschlichen Natur und an die Berföhnung durch das stellvertretende Leiben bes Gottmenschen. Schleiermacher bat ben hochstrebenben Beift mit ftrengen Studien genährt, insbesondre fich in die Philosophie Blatos vertieft, dessen Schriften er verdeutscht und in ihren Ausammen bang wie ein Bertrauter eingeführt bat. Bei der Theilnahme an aller Weltbildung stellte feine Befreundung mit der romantischen Schule fic perfönlich bar in seiner Zeltgenoffenschaft mit Friedrich Schlegel, is lange beffen geniale Anregung mit feiner sittlichen Buverläffigfeit aus bielt. Die romantische Dichterschule ist vom Genuft der Unendlichkit des Ich ausgegangen, das mit der Boesie seiner Ideale die Wirklichkit durchdringen wollte und mit feinem Sumor über ihre Befchranktheit fic erhob. Als aber die Wirklichkeit des Lebens spröd widerstand, wandt fie fich mit ihrer Bhantafiereligion zur liebevollen Betrachtung bes Mittelalters, und mochte leicht vom poetischen Spiel mit feinem Ritterthum und mit seiner Kirche in die Brosa des Übertrittes zur modernen Erfcbeinung beider übergehn. Novalis, der an Christus bichtte: menn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu!" fühlte sich jung bem Tobe geweiht.

Schleiermachers "Reben über die Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern" verkindeten am Borabende des neuen Jahrhundents eine Keligion, die was jene verachteten, oder andre als untergegangen beseufzten, den Niederschlag von Lehrsormeln, das äußerliche Kirchenthum und einen Bodensatz der Moral, gar nicht als ihres Gleichen ertannte, die einen heiligen Spinoza anrief und an eigenster Ersahrung, in der Tiese jedes individuellen Lebens, zusammengesast mit dem Universum, ein Gesühl des Unendlichen zum unversiegbaren Duell habe; ohne Religion und religiöse Gemeinschaft das Leben arm und gehaltlos. Seine "Monologe" sind das Programm seines thätigen Lebens, nur mit Augustins Confessionen zu vergleichen, doch obwohl geschrieben als Erhebung aus einem leidenschaftlich bewegten Zustande eröffnen sie nicht den Blick in die dunkeln Abgründe einer durchlebten Iugend, sondern in das lichte Iveal eines anhebenden männlichen Lebens, das entschlossen sit in unvergänglicher Jugend jeder sittlichen Ausgabe seiner eigenthümeist in unvergänglicher Jugend jeder sittlichen Ausgabe seiner eigenthüme

lichen Gestalrung der Menscheit zu genügen, und im stolzen Bewustsein seiner Freiheit auf sich selber gestellt, wie sehr auch der Liebe und Freundschaft bedürftig, und nach außenhin die Schranken der Rothswendsgleit anerkennend, jedes schöne menschliche Berhältniß der Familie wie des Staats in der Phantasie voraus durchlebend, seine Berwirkslichung auch entbehren kann, wenn sie die Außenwelt ihm versagte, dem prophetischen Bürger einer spätern Welt. Er hat sich nach Jahren einsmal in einem Brief an seine Berlobte beklagt, daß sie und die Freunde ihn zu hoch nehmen: "Daran sind mir die Monologe schuld, in denen ich mich eben idealisirt habe, und nun meinen die Guten, ich sei so. Rehmlich ich bin ja freilich so, es ist meine innerste Gestunung, mein wahres Wesen: aber das Wesen kommt ja nie rein heraus in die Ersscheinung, es ist immer getrübt in diesem armen Leben und dies Getrübte steht nicht in den Monologen."

Als Mitbegründer der Universität Berlin, ihr erster Professor der Theologie, und als ein vielgesuchter Pfarrer der Dreifaltigkeitskirche achtete Schleiermacher das eine Amt durch das andre erfrischt, und einen gerechtichen Körper, an dessen frühes Zerfallen er glaubte, allezeit beserrschend, hat er doch Zeit für die gesahrvollsten Interessen des Baterslandes, als es galt dasselbe aus fremder Unterjochung zu retten, für die gelehrten Arbeiten der Alademie der Wissenschaften wie für eine eble heite Geselligkeit.

Die reise Frucht seines Alters ist seine Glaubenslehre [1921 f.] in ihrer kunftreich einfachen Ausstührung einerseits wieder angelehnt an die altväterlichen Glaubenssatzungen, andererseits doch geschöpft aus dem sischen Born eines tief religiösen Gemüths, aus all' den Gefühlen die immitten seiner Gemeinde von ihm ausgehn und auf ihn zurückstrahlen. Er beschreibt die Religion als ursprünglich ein Gefühl, das Gesühl unbedingter Abhängigkeit von Gott. Das allgemein menschliche Geschild der Sünde wird gelöst, indem Christus als die vollkommne Mitthellung Gottes an die Menschheit eintritt in die Weltgeschichte, das Hieilung Gottes an die Menscheheit eintritt in die Erlösung.

Schleiermacher wollte die Glaubenslehre als die Wiffenschaft vom Zusammenhange der religiösen Gefühle innerhalb der evangelischen Kirche schaft abgränzen von der Philosophie, die er selbst doch als Erkenntnisslehre in akademischen Borträgen gelehrt hat, eine finnvolle Berschlingung

Kantischen Richtwissens von Gott mit dem gemeinsamen Zuge dieser Zeit, zwischen Gott und Welt nur einen verfließenden Unterschied anzuerkennen, bei welchem die Sünde ein Entwicklungsmoment der Gott-heit und der Gottmensch der vollkommene, doch auch vorübergehende Mensch ist.

Jacobi, ber fromme Bhilosoph, ber im Bertraun auf bas bem Sittengelete gleichberechtigte gläubige Gemuth eine Erganzung zu Rant bildet, bekannte sich einst gegen Schleiermacher: "ein Beide mit dem Berstande, mit dem Gemüth ein Christ schwimme ich zwischen zwei Waffern, die sich mir nicht vereinigen wollen, so daß fie mich gemeinschaftlich trügen, sondern wie das Eine mich unaufbörlich bebt, so verfenkt mich unaufhörlich bas Andre." Bener antwortete: "Ich bin mit dem Berstand ein Philosoph, denn das zu sein ist eine unabhängige Thatigfeit bes Berstandes, mit bem Gefühl bin ich gang ein Frommer, und awar ein Christ und babe das Beidenthum ganz ausgezogen, oder vielmehr nie gehabt. Wir wollen die beiden Wasser sich auch nicht vereinigen. Sie wünschen die Bereinigung und vermiffen fie schmerzlich. Ich laffe mir die Trennung gefallen: Gefühl und Berstand wie abgekehrte Bole einer galvanischen Säule, in ihnen das Leben. Meine Bhilosophie und meine Dogmatit find entschlossen sich nicht zu widersprechen, aber bekhalb wollen fie auch niemals fertig fein, und so lang ich denke, haben sie immer an einander herumgesteuert, auch sich immermehr einander genähert." Es war der Scharffinn feines mächtigen Beistes, ber biefe beiden Strome auseinander zu halten vermochte, Die doch in ihrem Drange nach Einigung mitunter stürmisch ihn umbrausen.

Er gebenkt in den Reden an die Berächter eines unfrommen Glanbens an die Unsterblichseit für das Fortbestehn selbstsüchtiger Interessen und kennt dieselbe nur als ein Leben für Ewiges, das alles Sterbliche schon geopsert hat. Er hält für möglich, daß eine Religion ohne Gott besser seine andre mit Gott. In den Monologen bekennt er seinen Stolz unverrückt seine Bahn zu gehn, "obwohl ich weiß, daß ein Abgrund kommt, der mich verschlingt." Als die junge Witwe seines Freundes, seine nachmalige Frau, trostlos Trost bei ihm suchte, kann er sie doch nur trösten, daß es für den Geist keinen Untergang gebe, das persönliche Leben aber sei ja nicht das Wesen des Geistes, nur seine Erscheinung. In der Glaubenslehre, deren Erlösungsplan das Fortse

leben des Individuum über die Spanne des irdischen Daseins hinaus solgerecht fordert, stellte er diesen Glauben auf die unzertrennliche Gemeinschaft mit Christus. Als er schon bejahrt am Grabe seines einzigen Sohnes gottergeben stand und dort es aussprach, wie die Phantasiebilder, mit denen sich viele Trauernde die fortbestehende Gemeinschaft mit den Borangegangenen darstellen, mit ihren unbeantworteten Fragen ihn zu trösten nicht vermöchten, will er seinen sesten Trost auf die Worte der Schrift stellen: "Es ist noch nicht erschienen was wir sein werden, wenn es aber erscheinen wird, werden wir ihn sehen wie er ist," und auf das kräftige Gebet des Herrn: "Bater, ich will, daß wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast." Worte, die doch nur diese große Bedeutung sitr ihn haben konnten, wiesern sie aussprachen und erweckten, was schon in ihm selbst lag.

218 er noch am fernsten stand von jedem Gottesbienste auf Rion ober auf Garizim, in den Reden an die Berächter hat er doch von sich befannt: "Frömmigkeit war der mutterliche Leib, in deffen beiligem Dunkel mein junges Leben genährt und auf die ihm noch verschlokne Belt porbereitet wurde; in ihr athmete mein Geist, ebe er noch sein eigenthumliches Gebiet in Wiffenschaft und Lebenserfahrung gefunden bate; fie half mir, als ich anfing ben väterlichen Glauben zu fichten und Gebanken und Gefühle zu reinigen von bem Schutte ber Borwelt; sie blieb mir, als auch der Gott und die Unsterblichkeit der kindlichen Beit dem zweifelnden Auge verschwanden; sie leitete mich absichtslos in das thätige Leben; sie zeigte mir, wie ich mich selbst mit meinen Borjugen und Mangeln in meinem ungetheilten Dafein beilig halten folle. und nur durch sie habe ich Freundschaft und Liebe gelernt." Mit biefer religiösen, im Frieden von Berrnhut entwickelten Anlage war boch verbunden ein nicht minder entwickelter, alles durchdringender Scharffinn der Bernunft, so daß die beiden Mächte, welche die Entwicklung des Protestantismus in fich tragen, machtig in ihm zur Ginigung ftrebten : die religiöse Selbständigkeit, welche die starten Burzeln ihrer Kraft in der firchlichen Gemeinschaft hat. Unverkennbar ift er innerhalb seines geiftlichen Lebens von mehr philosophischen zu mehr firchlichen Intereffen ibergegangen, auf ben Wogen bes Universums treibend ergriff er gleichsam die rettende Sand des Seilandes, und der Beltgeift ward ihm jum H. Beiste, indem aus feinen Jugendeindrücken fich beides wieder erhob: die Versammlung der Frömmigkeit um den Erlöser und der religiöse Gemeinschaftstrieb, so daß er von sich sagen kounte, er sei wieder ein Herrnhuter geworden, "nur von einer höhern Ordnung."

Er hat den Gegenfat des gewöhnlichen Rationalismus und Supernaturalismus insofern überwunden, als er im menschlichen Bemitth eine urfprungliche Gemeinschaft mit bem Unendlichen nachwies und so das Christenthum von einer Lebre zu einer Lebensgemeinschaft übertragend die Hauptbogmen der evangelischen Kirche als naturgemäße geschichtliche Bebilde bes religiösen Befühls aus driftlicher Erfahrung beschrieb, wobei boch viel von ihrer Eigenthumlichkeit verwischt ober nur wie ein frommer Bunfc bewahrt wurde. Diefelbe Beglaubigung burfte ben Dogmen ber tatholischen Kirche, daß fie frommen Gefühlen entsprechen, etwa ber innerliche Troft im Gebet an die holdselige Mutter Gottes, nicht minder gunftig fein. Auch tonnte nicht allein aus drift: licher Erfahrung ibm die Sicherheit kommen, baf fein Christus als bas geschichtlich gewordne religiöse Urbild, nicht einmal berührt von verfuchenden Gedanken, ein Wunder in die Geschichte eintrat, während boch seine geschichtliche Auffassung des Lebens Jesu in menfchlicher Berfdrantung teineswegs zu ber unbedingten hingabe berechtigt, in welcher der Herrnhuter einer höhern Ordnung zu seinem Erlöfer gebetet, all' fein hoffen und all' fein Glauben zulett auf ihn gefett hat.

Ist sonach selbst durch Schleiermacher der Zwiespalt dieser Zeit gegangen, so ist doch seine imponirende Persönlichkeit wie seine Glaubenslehre ein Marktein der neuern Theologie geworden, indem sie alle Zweige und alle Richtungen derselben erfrischend, in einem großen wissenschaftlichen Zusammenhange darthat, wie ein freies, scharfes, reichgebildetes Denken vereindar sei mit tiesinnerlicher Frömmigkeit und kirchlicher Gestunung.

In seiner unmittelbaren Nachfolge ist die Glaubenslehre zu breissacher Gestalt ausgebildet worden. Twesten hat den kirchlichen Zug dahin gesteigert, daß er die ganze lutherische Orthodoxie rechtsertigen wollte als dem frommen Gestihl entsprechend, aber bei aller Feinheit der Durchführung hat der freie Geist Schleiermachers das nicht zu Endestühren lassen; Rissach hat den christlichen Glauben, wie er eben aus der apostolischen Vertkudigung hervorgehe, verwebt in die Sittenlehre, stanig und innig mit Schleiermachers glänbigstem Sinne vermittelt s

beide auch antlich seine Nachfolger. Am entschiedensten in seinem freien Sinne hat Alexander Schweizer, ein Amtsnachfolger Zwinglis, die Glaubenslehre der reformirten Kirche in allen ihren Entsaltungen aufgefaßt und fortgebildet.

In befreundeter Stellung neben Schleiermacher, auch in gludlicheren Tagen fein akademischer College, bat be Bette, religiös poetisch burch Berber angeregt, philosophisch an die burch Fries im vernunftgläubigen Ginne fortgebildete Rantifche Philosophie angeschloffen, ein vielthätiger Schriftgelehrter für's himmelreich, augleich mit bem icarfen, sichtenden Berstande und der ftark subjectip betonten Moral bas Recht bes religiöfen Gefühls betont, bas boch nur in Sinnbilbern fich darstellen und fortpflanzen laffe, aber diese ahnungsvollen Sinnbilder die eigentlichen Glaubensartitel ber Kirche, ihre Wahrheit nur in ben barin bargestellten religiöfen Gefühlen, nehmlich bie erhebenben ber freudigen Andacht und Begeisterung, die niedergebeugten ber Ergebung und Demuth, so daß zwischen benen, welche diese Glaubensertikel, etwa vom S. Geift und vom Berfohnungstode Christi, buchftablich nehmen, und welche nur das bestimmte religiöse Gefühl darin theilen. blog ein Unterschied der Berstandesbildung stattfinde.\*) Man hat dagegen noch bringender als gegen Schleiermacher eingewandt, daß die firchlichen Glaubensfätze zwar gewiffen religiöfen Gefühlen entsprechen, aber Dogmen Begriffe find, die als solche durch das Anklingen an befimmte religiöse Stimmungen noch nicht gerechtfertigt werden, überbannt de Wette ästhetische und religiöse Gefühle verwechsle, da boch iene fich auf die Schönheit, diese auf die Gottheit beziehn. Daber diefer afthetische Rationalismus ben Streit ber Beifter nicht beschwören tonnte, wie de Wette felbst bies gegen bas Ende feiner Tage in feiner Beife aussprach :

> 36 fiel in eine wirre Zeit, Die Glaubenseintracht war veruichtet, Ich mischte mich mit in ben Streit; Umsonft, ich hab' ibn nicht geschlichtet.

Sein ehemaliger Lieblingsjünger Daniel Schentel hat auf bem fundamente, nicht mehr ber unveränderten Augsburgischen Confession,

<sup>\*)</sup> Rel. n. Theologie. 1815. 2. A. 1822. Theobor, bes Zweiflers Weihe. 1822. 3. A. 1828. Weifen b. chriftl. Glaubens. 1846.

fondern des Gewissens, und zwar des driftlichen Gemeindegewissens unternommen als ein Fahnenträger der Geisterbefreiung die deutsche Bollskirche des Protestantismus zu erbaun.\*)

## §. 37. Der fpeculative Rationalismus.

Schleiermacher und Hegel haben während der zwanziger Jahre in Berlin neben einander gelehrt, volksmäßig genannt Pfeffer und Salz für die Stadt der Intelligenz, sie waren einander antipathisch, der Philosoph hat die Religion der schlechthinigen Abhängigkeit eine Religion für die Hunde gescholten.

Kant hatte den naturgemäßen Anfang alles Philosophirens als die Vertiefung des Geistes in sich selbst und das unbedingte Sebot, das Gute um seiner selbst willen zu wollen, dieses Stellen des Menschen auf sich selbst nach seinen unveränderlichen Gesetzen, der Philosophie auf immer vorgezeichnet. Aber die Berzichtleistung des Königsberger Philosophen auf alles ideale Wissen führte zunächst zu einer titauen haften Philosophie, die Alles im Himmel und auf Erden begreisen wollte, in dreisacher Entwicklung. Die Träger derselben, alle drei von theologischer Bildung ausgehend, haben ihre kühne Jugend in Jena verlebt, in Verlin sind sie begraben worden, Schelling wenigstens geistig, Hegel nach weitgreisender Herrschaft.

Fichte gedachte die Kantische Philosophie zu ihrem Ziele zu führen, indem das Ich sich selbst, allein als Geist wahrhaft seiend, erkenne, die äußere Welt nur seine nothwendige Vorstellung. Er meinte nicht das individuelle Ich, sondern ein allgemeines, im Individuum sich denkendes und nach dem Gesetz der Entstehung des individuellen Bewüßtseins. Da er dieses Ich nur als sittliche Weltordnung denken konnte, nicht als einen von der Welt verschiednen persönlichen Gott, ist er von der kursächsischen Regierung der Gottesleugnung angeklagt, durch den Kleinmuth eines kleinen Staats und durch eigne Ungeduld von seinem Lehramt entsernt worden. Er hat doch nicht Gott, nur die Welt verleugnet, sein stolzer Geist sühlte sich so unabhängig von den Naturmächten, daß er ihnen das Dasein absprach. Als in Berlin sich Berenken gegen seinen dort gewählten Ausenthalt erhoben, entschied der

<sup>\*)</sup> Befen bes Protestantism. 1847. 2. A. 1862. Christenthum u. Rirche im Ginflange mit ber Gulturentwick. 1867.

König: "If Fichte ein so ruhiger Bürger wie aus allem hervorgeht, so kann ihm der Aufenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet werden. Ift es wahr, daß er mit dem lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ift, so mag dies der liebe Gott mit ihm abmachen, mir thut das nichts." Und Fichte hielt in Berlin gegen Rapoleon die Reden an die deutsche Ration.

Als zu Weimar im Staatsrath das Unbehagen zur Sprache kam über das, was die Landesuniversität an Fichte verloren, sprach Göthe: "Geht der eine Stern unter, geht der andere auf." Schelling hatte unternommen auf dem Standpunkte des Fichteschen Idealismus die Grundbeschaffenheiten der Natur aufzustellen, die sonach ihm nur als Schatten erschienen, von den verschiednen Punkten aus geworsen, durch welche der Geist zum vollen Bewustsein seiner selbst gelangt. Da hat sich seiner liebevollen Betrachtung die Wirklichseit der Natur, ihr frischer Lebenshauch so mächtig ausgedrungen, daß seine Philosophie dem zu widerstehn nicht vermochte. Es ist seine signe Rede, er habe ein Phymalion seine Arme um den kalten Marmor der Welt Spinozas gesschungen, dis er ein klopsendes Herz darin sühlte. Es war die Bersschung der Gedankenwelt Fichtes mit Spinoza.

Siermit beginnt am Morgen des neuen Jahrhunderts die zweite. die eigenthümliche Entwicklung der Schellingschen Philosophie. Ift sonach die Natur nicht minder wirklich als der Geist, und beide wie verwandt so doch verschieden, so muk auch ein Böberes sein, das die Einheit von beiden in fich enthält. Dies Bobere und Bochfte ift nicht Beift und nicht Natur, aber beides in sich tragend eine verschloffne Knoope, die Indiffereng amischen beiden. Auf daß es gum Bewuftsein tomme, muß es fich trennen in Subject und Object. Borftellendes und Borgestelltes, benn fo entsteht alles Bewuftfein, indem das Wiffen fich unterscheidet vom Sein. Jener Urgrund, das Absolute, das fle Gott nennen, tounte nur die duntle Sehnsucht fein nach seinem eignen unemblichen Gelbst, in Diefer Sehnsucht schlieft es fich auf in Die beiden Sphären des Geistes und der Natur, die in nimmer endenden Gleichungen einander entsprechen, die Natur der sichtbare Geift, der Geift die unfictbare Natur, jede Blume und jedes Menschenleben ein Gebanke Gottes, die Natur- und Weltgeschichte bas göttliche Epos voll Luft und Schmerz, darin die Gottheit ihres unendlichen Lebens bewuft und frob wird. Schelling hat seine erste schöpferische Frende an dieser Anschaunng in den Anittelversen des classischen Gedichts ausgesprochen, welches anhebt:

"Buft auch nicht, wie mir vor ber Welt tonnt' graußen, Da ich fie tenne von Innen und von Außen."

Hegel hat diese geniale Anschauung mit dem Muthe, der die Tiefen der Gottheit erkennen will, indem sie sich denkt in seinem eignen Denken, als Selbstentwicklung eines unendlichen Seins zum unendlichen Selbstbewußtsein desselben, in ein Shstem gedracht, indem er dem schwädischen Jugendgenossen vorhielt, daß der auf Abentheuer des Gedankens ausgezogen, die Morgenröthe des versüngten Geistes im Taumel begrüßt und sein Absolutes aus der Pistole geschossen habe. Er selbst schien im Gedankenspiele der leichten Bandelung zwischen Sein und Nichtsein die Birklichkeit der Dinge nicht groß zu beachten und den lebensvollen Inhalt der Geschichte zu bloßen Denkbestimmungen zu verstücktigen, während seine den Conservativen wohlgefällige Rede, was wirklich ist, das ist vernünstig, doch nur das von der Idee erfüllte Sein meinte, und seine Begriffe in die verschiednen Zweige der realen und reellen Wissenschaft eingeführt wurden.

Fichte hat in seiner spätern Ersahrung die Religion des freudigen Rechtthuns, zu der sich der vermeintliche Atheist bekannte, vertieft zur liebevollen Hingabe des individuellen Ich an das Unendliche, deren Borbild er, mit seiner Weltwerachtung dem ältesten Christenthum spupathisch, im Iohannisevangelium fand.\*)

Schelling hat früh mit der romantischen Dichterschule, deren philosophischer Anhauch von Fichte ausging, gegen die damalige Aufstärung, wie er sie nannte Ausklärung, Auskläricht der Berstandeswüthriche geeisert, aber noch in den Borlesungen über das akademische Studium, die er 1802 in Iena hielt, mit sehr bescheidner Kenntniß und Anerkennung über die H. Schrift gesprochen: "Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, welch ein Hinderniß der Bollendung die sogenannten biblischen Bücher für das Christenthum gewesen sind, die an ächt religiösem Gehalt keine Bergleichung mit so vielen andern der frühern und spätern Zeit, vornehmlich den Indischen, auch nur von

<sup>\*)</sup> Anweifung jum feligen Leben. Bri. 806.

fern anshalten." Da jedoch Diefer Philosophie Die groken Boltsreligionen als Gedanken Gottes über fich felbst erschienen, indem Gott sich benkt durch die Bolksgeifter, und der Bhilosoph, selbst abgesehn von Jugendeindrücken, nicht umbin konnte im Christenthum als bem Glauben ber geschichtlichen Culturvölfer eine bobere Steigerung biefes gottlichen Selbstbewuftfeins anzuerkennen. fo entstand ihm bas Bebürfnik awischen dem Christenthum und awar dem Christenthum der Kirche in ihren dogmatischen Sauptfäten und seinen eignen Grundgebanken gewiffe Gleichungen anzuerkennen. Er verkundete eine Offenbarung, inbem Gott ihm felber offenbar werte in ber Beltgefchichte; eine Menfch. werdung Gottes, aber von Ewigkeit ber eben in ber Menscheit, wobei boch eine Steigerung, wenn auch nicht die höchste, als das zuerft flar gewordne epochemachende Bewuktsein, daß der Mensch als solcher auch ber Gott fei, im Sohne ber Maria anerkannt wurde. Wiefern ber Renich . auf feine eignen Füße gestellt . nichts von Gott wußte . ober u gefpenfterhaften Göttern betete, fonnte bies als ein Abfall von Gott. als eine allgemeine Gunde betrachtet und mit der kirchlichen Erbfünde verwechselt werden. Wiefern aber die Religionen fich lichten, Gott fich selber erkennt in der Menschbeit und so erst wahrhaft Geist wird, konnte von Berföhnung, Erlösung, auch B. Geift geredet und bas ganze gottliche Weltbrama ber Philosophie in den Rahmen ber Dreieinigkeit zufammengefaßt werben: ber Urgrund am Anfange Gott ber Bater; bie ans ibm berausgesetzte Welt als das Andre, in welchem er fich gegen. ftandlich wird, ber Sohn; ihre Rurudnahme in die gottliche Einheit, indem der Bater in allem Endlichen fich felbst weiß, der B. Geift; fo daß ein unendliches Ziel des Weltverlaufs, was Schelling die Identität nante, Die vollfommene Entfaltung feines unentlichen Inhalts im göttlichen Selbstbewuftsein, auch göttliche Trinität genannt werben könne.

Hen, daß die Bhilosophie jett nothwendig orthodox sei, weil das Christenthum die an sich wahre Religion, in der Gott nicht nur sich offensbart habe, sondern auch ihm selbst offenbar geworden sei in der Einheit mit seinem Andern, der Welt. Daher durch Daub in Heidelberg, der allen Wandelungen deutscher Philosophie wahrheitdurstig mit seiner Theologie nachgegangen ist, und durch Hegels Collegen Marheinete im priesterlicher Feierlichkeit eine Glaubenslehre ausgestellt wurde, welche

Die göttliche Dreieinigkeit felbft jum Eintheilungsgrunde ihres Suften machte, ben Gottmenschen ber Philosophie ohne weitres und ausschlief lich in Jesu von Nazaret begrufte und die subtilften Formeln altpri testantischer Orthodoxie mit der Bhilosophie vereinbar fand. Der Me ster hat dies mitangesehn und gelegentlich belobt. Er hat den Ratic nalismus, ben er nur als ben vulgaren fannte, auf dieselbe Linie m bem Islam geftellt; und boch war feine Stellung zur driftlichen Blau benslehre eine rationale, in der Bhilosophie das bobere Wiffen und b lette Entscheidung über ben Inhalt auch ber D. Schrift, wie man e auswärts genannt bat ein freculativer Rationalismus. An tonnte nicht verborgen bleiben, daß zwischen ben firchlichen Dogme und ihren philosophischen Beziehungen eine tiefe Kluft liege. Aber b Formen des Denkens, welche Diefe Philosophie unterschied, ertheilte eine gewiffe Berechtigung, Die religiöfen Borftellungen ber S. Schri und der Kirche, als dem blog verständigen oder auch dem dialektische Denken angehörig, das in den Gegenfäten verharre oder umgekeb fie jur Einbeit auflöfe, in bas Bebiet bes speculativen Denkens ju e beben, welches in den Gegenfäten felbst, in deren Strome sich das A bewege, ihre hobere Einheit ertenne, Diefe Erhebung fei eben bei b Gleichheit des Inhalts die philosophische Auffassung. So bestehe fi Die Religion amischen Gott und Menschbeit ein Gegensatz, sei's in D Schärfe des Abfalls, oder in der Milde der Verföhnung: das phil sophische Denken erkenne in der Berschiedenheit beider ihre Einhei So habe das Christenthum die Einheit Gottes und der Menschheit ni an jenem Einen von Nagaret gezeigt und zum Bewußtsein gebracht : t Wahrheit sei die allgemeine, die Menschwerdung Gottes von jeher.

Hegel hat daher in Borlesungen, die erst nach seinem Ableben prollen Öffentlichkeit gelangten, es ausgesprochen, daß die kirchlich Dogmen naive Borstellungsweisen sein, die einander widersprechen sich gegenseitig corrigiren, und auf die H. Schrift hat er gelegentli Seitenblicke geworfen, in denen schon die ganze nachmalige Oppositiusegt. So in seiner Geschichte der Philosophie: "Das Leben des Pythgoras erscheint uns durch das Medium der Borstellungsweise der erst Jahrhunderte nach Christi Geburt in dem Geschmacke mehr oder wen zer, wie das Leben Christi uns erzählt wird, als ein Gemisch von wurdersen abentheuerlichen Fabeln, als ein Zwitter von morgen- ur

abendländischen Borstellungen. Alles, was der christiche Trübsinn und Allegorismus ausgeheckt hat, ist damit verknüpft worden. Die Wunder, welche die spätern Biographen von ihm erzählen, sind zum Theil in demselben Geschmack wie die neutestamentlichen, sehr abgeschmackt."

Aber icon damals ging im Gegenfate des landläufigen Rationalismus unter vornehmen Geistern eine Reigung herum confervativ gläubig zu erscheinen, und Begel mochte, was seiner Bhilosophie zu= fagte, das gesetlich Bestehende vernünftig zu finden, vielleicht auch im bauslichen Zwiefpalte feiner Philosophie mit feiner schwäbischen Gemuthlichkeit, felbft unbewußt geneigt fein auf firchlichem Gebiete Bugeftandnisse zu machen, wie er auf politischem Gebiete fie gemacht bat, um den weitgreifenden Einfluß feiner Schule als königlich vrenfische Staatsphilosophie zu sichern; benn auch Philosophen find Menfchen. Strauk befdrieb es in ber Einleitung feiner Glaubenslehre [1840] febr ergotlich, wie die Weltweisheit, die ftolze Beibin, fich bemuthig ber Taufe unterwarf und ein driftliches Glaubensbekenntnik ablegte: wogegen der Glaube seinerseits teinen Anstand nahm ihr das Zeugnif vollkommner Chriftlichkeit auszustellen und fie ber Gemeinde au liebreicher Aufnahme angelegentlich zu empfehlen; wie man wirklich, laut ber Berbeikung, manches Schaf bei ben Bölfen liegen und fogar einzelne angebliche Löwen bewundernswerthe Fortschritte im Strobessen machen fab. Indeß hätten doch andre, nur scheinbar gebändigt, Rlauen und Rähne gewiesen, und nach befferer Roft gelechat.

Bald nachdem Hegel der Cholera erlegen [1831] und wie ein zweiter Erlöser oder Alexander von seinen Jüngern bestattet war, die sortan ausziehn wollten seinen Gedanken die Welt zu erobern, sind jene Klauen und Zähne vollständig an den Tag gekommen. Zuerst indem der Glaube an die Unsterblichkeit durch Schlüsse aus Hegelschen Bordersätzen als eine Einbildung des Egoismus verhöhnt wurde. Dann als Strauß, damals noch ein junger Tübinger Magister, in seinem ken Iesu zwar die natürlichen Wundererklärungen des Kationalismus verhottete, aber auch den Wunderglauben des Supernaturalismus als milmmögliches beseitigend, alles Glänzende und Wunderbare der evangssischen Überlieferung als mythische Überwucherung, eine unwillstriche Poesse der Urgemeinden, herunterriß vom nachten Stamme des Annes, mit dem Bemerken, das die Freibeit dieser That ihm durch

die Philosophie gekommen sei, die jedes Eingreifen des Wunders in d ftetigen Weltverlauf ausschlieft, und mit bem Erweise aus Begels Wel anschauung, daß es nicht die Art der Idee sei ihre ganze Fülle a einen Menschen auszuschütten, aber bag alle Bradicate, welche b Rirche in ihrem Christus versammelte, ber Menschheit gutamen, fie b Gottmensch. Beiter bat bann Strauk in ber Glaubenslehre [1840 gemelbet, wie die dadurch in ihren Unterhandlungen mit dem Glanke compromittirte Philosophie awar eifrig die Bande wuld . um fich pe jedem Antheil an foldem Frevel lodzusagen, und boch nicht verhinde fonnte, daß nicht von allen Seiten mit Fingern auf fie als die wah Mutter der Kinder hingewiesen wurde, die sie zu verleugnen räthli fand. And zeigte fich hinsichtlich bessen, was an dem neuen Leben Je als unaründlich erschien, die sehlende Untersuchung der Quellen, wi fern sie eine geschichtliche Sicherheit verburgten, ober nicht, daß Stra von jener Schule bertomme, welche fich in Tübingen unter den Trib mern des modernen Supernaturalismus ftill erbant hatte. Ihr Deifte Dr. pon Baur, ein Gelehrter von altem Schrot und Korn, und gei poller als die meisten, bat, von Schleiermacher und Begel augleich au gegangen, die Geschichte des christlichen Glaubens unterfucht, indem von den Personen als den zufälligen Trägern der Gedanken, selbst vo Boltsgeifte und dem allgemeinen Culturleben fast absehend, bestimn logifche Entwicklungegefete nachwies; fein Gigenthilmlichstes galt b Urfprüngen bes Chriftenthums als eines geschichtlich und allmälig & wordnen, indem er hinter bas Geheimnig des Ursprungs der Evang lien au kommen suchte. Erft feine Bestreitung bes apostolischen U fprungs ber vierten Evangelienschrift enthielt für Strauk bas anfan boch zagend ergriffne Recht seiner Mythenbildung und nöthigte ibn 3 gleich folgerecht zu dem gehäffigen Zugeftandniß ihrer Beschränku burch absichtliche Erdichtungen bes Logos-Evangelisten.

Er hat die Selbstäuschungen der Hegelschen Orthodoxie in sein Glanbenslehre preisgegeben. Die Bedeutung dieses Werks liegt ni in neuen eigenthämlichen Gedanken, der Autor selbst hat sich darül nicht getäuscht: "Dabei habe ich einen Tadel in dieser Schrift wo mögl noch mehr als in der über das Leben Jesu zu verdienen gestrebt: die nehmlich, nichts Eigenes zu geben, sondern nur Gegebenes zusamme zusassen." Diese Bedeutung liegt in der Aufrichtigkeit und Schärfe se

nes Geiftes wie seines Styls. Jebes Dogma ift bargeftellt nach seinen biblifden Anfangen und in feiner firchlichen Ausbildung bis jur beftimmteften durch die altprotestantische Dogmatit vollzognen Gestalt. Dann folgen die Gegengrunde ber Socinianer, ber englischen Freibenter und fo fort bis auf die neuften Gegner alles Chriftenthums, Gegenreben aus fehr verschiednen Quellen. Hierdurch foll geschehn mas Strauk die Auflösung bes Dogmas nennt, benn, fagt er : "bie subjective Kritit des Einzelnen ift ein Brunnenrohr, das jeder Knabe eine Beile zuhalten tann: Die Kritit, wie sie im Laufe der Jahrhunderte fic objectiv vollzieht, stürzt als ein braufender Strom beran, gegen ben alle Schleußen und Dämme nichts vermögen." Begel hatte bie rationalistischen Theologen Handlungsbienern verglichen, als bie nur fremde Meinungen zu berichten, fremdes Eigenthum zu verwalten batten. Strauf bat feine Glaubenelebre babin bevorwortet : "Sie foll ber bogmatischen Bissenschaft basjenige leiften, mas einem Sandlungsbause tie Bilang leiftet. Wird es durch diefe gleich nicht reicher, fo erfährt es boch genau, wie es mit seinen Mitteln baran ist : und bas ist oft ebenso viel werth als eine positive Bermehrung berfelben." Das Ergebnik biefer Untersuchung war die Anklindigung eines Bankerotts ber driftlichen Dogmatit aller Schulen. Go schien die Theologie wie in Freitags Roman auf bas Gebiet bes Soll und Saben verfett.

Indes wird der Einzelne dadurch, daß er sich mit Gleichgefinnten und Eidhelsern umgibt, nicht überzeugender, allenfalls imponirender. Rur sind diejenigen, deren Gründe gegen die biblischen und kirchlichen Glaubenslehren Stranß zusammengestellt hat, gutentheils von der fortgeschrittnen Bildung überschritten. Was liegt daran, abgesehn von dem Gewichte der Gründe, welche Einwendungen die Socinianer gegen ein Dogma vorgebracht haben, da wir den Socinianismus mit Recht als eine sehr untergeordnete, wissenschaftlich überwundene Form des Christenthums begreisen. Doch geschah es naturgemäß, daß ein trastvoller Gegensatz wider das kirchliche Christenthum sich mit allen vorangegangenen Mächten der Opposition umgab. Aber erst gegen Dezel, auf bestens Machten der Opposition umgab. Aber erst gegen Dezel, auf bestens, das in scharfer Bestimmtheit ausspricht, was die Andern, indem sees einräumten, zugleich leugneten: Gott ist in der Natur als Natur, als Geist nur im Menschen, das durch alle hindurchtönende Ich, das

Individuum nur feine Maste; der lette Feind, den die Bhilosophie zu überwinden hat, das Jenseits, diese Kata Morgang der Bhantafie, Das Christenthum enthalte baber nicht die Bahrheit nur in unange mekner Form, es stebe wirklich auf untergeordnetem Standpunkte, es babe bie Babrbeit blok in ber einen Thatfache bes Gottmenfchen. Dabei wird nachgewiesen als ein Segelscher Grundsat, daß die unam gemefine Form auch einen unangemefinen Inhalt bedinge, wie denn in Begels Auffaffung ber vordriftlichen Religionen es einen wirklichen Gradunterschied bewirft, ob die Bernunft in einer Religion entwidelt, ober nur als Grundlage vorhanden fei. So tam Strauk au ben Schlufurtheil: Die Religion, welche Gott und Menschen wesentlich unterscheidet, gebort in ihrer Bhantasieform der Bergangenheit und der mangelnden Bildung an. Dem Mündigen tritt an ihre Stelle Die Bhilosophie als Selbstberricherin: Der felbstbewußte Beift erkennt kein Gefet und teinen Gott außer fich, denn ber zu fich felbst gekommene Menschengeist ist der göttliche.

Der Begeliche Gott würde freilich erft im Menschen zu fich gefagt haben: ich bin! und wäre genau genommen erft in Begel felbst zum vollen Selbstbewußtsein gelangt. Ludwig Feuerbach bat bies unerschrocken bedacht und in der Schrift vom Wesen des Christenthums [1841] mit Bathos verfündet: Sonach verhält ber Menich fich nur m fich felbst, zur Menschheit, Die Phantafie betrachtet Dies Berhältnig wie zu etwas Aukerlichem. Apartem, zu Gott. Gott ist nichts als das böchste, von aller Widerlichfeit befreite Gelbstgefühl des Menschen, sein Dopvelgänger, was ihr Religion nennt, ist ein Traum, aus dem erwachend ber Mensch nur fich felbst findet, ein Drama bas er mit und vor fic felbst aufführt. Die beiden Factoren, aus deren Multiplication die driftliche Religion bervorgegangen mit allen ihren Dogmen, find bas Berg und die Phantasie; was das Berg begehrt, dichtet ihm die Bhantafie, ber driftliche Gott ift die Macht zur Erfüllung bes Gebets, bas fich selbst erhörende Gebet. Bon einem einsamen Gott ift bas Bedurfnif ber Liebe ausgeschlossen, baber ward ihm ein zweites gleiches Wefen zugegeben, ber Gobn, Christus ift ber menschartige Gott, Die Allmacht bes von allen Banden und Gesetzen ber Natur erlösten Herzens, Die Himmelfahrt der Bhantasie. Der Glaube an die Liebe Gottes ist der Glaube an das Weibliche als ein göttliches Brincip. Der Brotestantismus hat die Mutter Gottes bei Seite geschoben, er hatte kein Beburfnik nach einem himmelsweibe. ba er bas irbifche Weib mit offnen Armen aufnahm; Die Folgerichtigkeit hatte auch ben Gohn und ben Bater mit brein geben follen. Der Awed biefer Erhebung gum Bumanismus: Die Menfchen vom Bahne zu befrein, auf baf fie, wie durch eine Kaltwafferkur gefräftigt, das irdische Leben mit ungetheilter Kraft gestalten und genieken.

Diefer inhumane humanismus bat bald naturwiffenschaftlich bie Bebanken bes Menschen aus bem Brei bes Behirns erklärt gleich anbern leiblichen Absonderungen, bald politisch bas Bolt zum Gott gemacht, Eigenthum zu Diebstahl, gunftigften Falls Chriftus zum Cansculotten.

Strauf, icon burch fein Leben Jesu rubmvoll unt beimatblos geworden, hat ideale Mächte allezeit über fich erkannt, auch in friedlicher Stunde fich ju Chriftus als dem religiöfen Genius bekannt, "benn Religion haben wollen ohne Chriftum ware nicht minder widerfinnig, als ber Boefle fich erfreun wollen obne Bezugnahme auf homer. Shatesspeare" und ihres Gleichen. ") Doch blieb sein lettes Wort der unverföhnbare Awiespalt zwischen Glauben und Wissen, so daß der nicht blog halb, fondern gang auf modernem Boben Stebende nur bann am Christenthum theilnehmen könne, wenn es die geschichtliche Eigenthumlichteit einer einzelnen Religionsform, all' feinen Fleisch- und Blutgesomad aufgegeben habe. Dagegen Beiftliche ber Schweiz, was fie moderne Weltanschauung nennen : ein nicht perfönlicher, doch lebendiaer. tie Welt durchfluthender Gott, die Religion des diekeit und insgemein die Resultate ber Tübinger Schule über bie B. Schrift, als vereinbar mit hingebender driftlicher Wirtsamkeit durch die That erwiesen; fle selbst durch das Bewuftfein ihrer Anfrichtigkeit, durch die Freiheit des landes und durch die Anhänglichkeit ihrer Gemeinden getragen. b)

## §. 38. Union und Reaction.

=

<u>:</u> نہ

= Ċ

: 2 :ε

Gegenüber einem Radicalismus, der alles Überlieferte mit der Burzel ausrotten und eine neue Welt nach seinen Gelüsten aufrichten wollte, bat fich die neuerweckte volksthümliche Frömmigkeit erst zum

a) Amei friedliche Blätter. 1839. b) Beinrich Lang, Berfuch einer miftl. Dogmatit allen bentenben Chriften bargeboten. 1858. 2. A. 1868.

Bietismus, dann zum Orthodogismus und confessiorellen Kirchenthum gesteigert.

3m 2. und 3. Jahrzebente biefes Jahrhunderts waren es einzelne Berfonen und fleine Kreife, meift boberer Bilbung, boch auch schlicht bibelfeste Sandwerter unter ihnen, welche sich in einem religiösen Be fühlsleben mit manchen Absonderlichkeiten bewegten, ohne befihalb grade auf die Beiterkeit und Eleganz ihres häuslichen Lebens zu verzichten, Bon ber Orthodoxie war es fast nur die Rechtfertigung aus dem Glauben, welche fie mit bem Gefühl bes Sündenelends und der geiftigen Armuth betonten; ober wenn eine volksthumliche Ratur wie Claus Barms Luthers Geift berabbefdmor, mar es weniger fein Dogma, als feine ganze Berfönlichkeit, Die dem deurschen Bolle vorgebalten wurde. Man erfieht etwa aus ber Selbstbiographie von Gottbilf v. Schubert,") Diefem Naturkundigen ber im Reiche Gottes fo belaunt war, wie diese vereinzelten Siedler auf ihren Wanderungen einander mit freundlichem Sandwerksgrufe auffuchten. Unter adlichen Gutsbesitzern und jungen Bastoren dieser Richtung waltete damals die trauliche Sprache bes lieben Bruders und Brüderchens. Die merfüllten vaterländischen Hoffnungen und das Zurückbrängen solcher, welche ihre enthufiastischen Träger gewesen waren, in enge Mauern bes Brivatlebens brachte zu ber ausschlieflichen Richtung auf ein himmlifches Baterland etwas leidenschaftlich Krankhaftes. Schon 1821 als Schleiermacher die Reben über die Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern zum drittenmal berausgab, fand er, "daß die Bersonen, an welche diese Reben gerichtet sind, gar nicht mehr ba zu sein scheinen. Denn gewiß, wenn man fich bei uns wenigstens umfieht unter ben Bebildeten, so möchte man eber nöthig finden, Reben zu schreiben an Frömmelnde und an Buchstabenknechte, an unwiffend und lieblos verdammende Abers und Übergläubige." Wenn nicht in bewußter Absicht, boch sympathetisch schlof sich an die Schen por ben freien Bedanten und Bestrebungen auf jenem höchsten Gebiete ber Widerstand gegen Die geforderte Rechtsgleichheit und Rechtsficherheit burch constitutionelle Staatsverfassungen. Schon war die forgenvolle Frage ausgesprochen:

<sup>\*)</sup> Der Erwerb aus einem vergangenen u. die Erwartungen von einem zufünft. Leben. 3 B. 1856 f.

oll der Anoten der Geschichte so auseinandergehn, das Christenthum it der Barbarei und die Wissenschaft mit dem Unglauben!" und es schleiernacher nahe seinem Scheiden im Geiste geschaut nte: "der Boden hebt sich schon unter unsern Küssen, wo diese büssern reven auskriechen wollen von enggeschloßnen Areisen, welche alle Fordung außerhalb jener Umschanzung eines alten Buchstabens für sataisch erkären." Den g sten berg, noch Schleiermachers College in esen letzen Jahren, hat einen Sprechsaal dieser Bestrebungen in seiner wangelischen Kircheuzeitung eröffnet [seit 1827], welche nicht selten redt und mit tiesern Einblicken in fromme Ivaale gegen alles ratioalistische Wesen antämpsend, bald auch jede freie Regung des Geistes af allen Gebieten des Lebens und der Literatur vor ihren Richterstuhl zu und als verdammt durch das göttliche Wort mit weherusendem Jorn der Gebet sie entließ.

Geit das prenfifche Berricherhaus fich dem reformirten Betenntiffe zugewandt hatte, während weit der größte Theil des Bolks treu n Intherischen Kirche blieb, erschien Die Macht biefes aufstrebenben itaats noch durch den firchlichen Zwiefvalt gebunden. Daber von Sein bes Sofs fortwährende Berfuche ber Ausgleichung. Als Leibnit # Bergebliche feiner Bemühungen in biefem Ginn erkannte, fprach :: "Bett erwarte ich nichts mehr, die Sache wird fich einmal von felbst uchen." Bereits ftand in Charlottenburg eine Unionsfirche, auf beren bendmahlstische Luthers Ratechismus und der Beidelberger brüderlich nfammenlagen. Bur Säcularfeier ber Reformation erliek Friedrich bilhelm III vom 27. Sept. 1817 an beide evangelische Rirchen feines leichs den Aufruf zu einer freien Einigung, die nur im frühern unudlichen Sectengeiste unüberwindliche Schwierigkeiten gefunden habe, ber "unter bem Einflusse eines bessern Beistes, welcher bas Auferwentliche beseitigt und die Hauptsache im Christenthum, worin beide enfessionen einig find, festhält zur Ehre Gottes und zum Beile ber arche" gelingen werbe. Denn "biefer heilfamen Bereinigung, in weljer die reformirte Kirche nicht zur lutherischen und diese nicht zu jener bergeht, fondern beide Eine neubelebte evangelisch-driftliche Kirche im Beifte ihres Stifters werben, steht tein in ber Natur ber Sache liegen-28 Dinternik mehr entgegen."

Bon welthistorischer Bedeutung an diesem Friedensgruße war, Enofe. I. 2. nus.

bak er von ben frühern Bersuchen einer Einigung über bie Dogmen Die ben Brotestantismus zerspalten baben, ganglich absah. Beibe protestantische Kirchen batten in der prenkischen Monarchie mit geringen Ausnahmen keine Rechtsformen, in benen fich ein ausammengefafter Gemeinwille bewähren konnte, daber die Annahme der Union fast um in einzelnen Areisen von Geistlichen geschab und in den vereinzelten Ge meinden, von wenigen auf urfundliche Weise, insgemein nur durch die Annahme des Brotbrechens beim Abendmahl und durch die unbedentliche Anerkennung unirter Kirchenbebörden. Aber auch ba in beutschen Landen, wo damals der preufische Königswille feine Macht übte, überall wo Lutheraner und Reformirte in starter Mischung unter einander wohnten, also das Bedürfnik einer bestimmten Bollziehung der Union vorlag, ift fie vollzogen worben, so in Baben und in Rheinbaiern, bier in freien Rechtsformen, in der Rheinpfalz sogar durch eine Abstimmung der Familienväter, 40167 Stimmen waren daffir, 539 dagegen; man gestattete diesen das Abendmahl nach ihrer altväterlichen Beise, so find auch fie zufriedengestellt abgestorben. Wo es aber damals nicht zur Union tam, ftand nicht die verschiedne Meinung über ewige Beilsalter. sondern meist verschieden gemeknes Kirchengut entgegen, oder in einem Lande berrichte die eine Kirche so entschieden vor. daß der Gegenstand zur Bereinigung thatfächlich gar nicht vorhanden war, während die Spaltung doch ideal in ben Gemüthern als aufgehoben angefebn und die Einigung bei vorkommender Gelegenheit bethätigt wurde. So im Königreich Sachsen befinden sich nur zwei reformirte Gemeinden, in Dresden und Leipzig, bei guter Ordnung, wohlhabend, eigenthümlich nach ihrer Abstammung von französischen refugiés hatten sie kein Bedürfniß einer Berschmelzung mit der lutherischen Landestirche: aber unbedenklich beriefen fie lutherische Geistliche für ihren Dienst. In ber Schweiz ift alles eingeborne protestantische Bolt reformirt: aber be Berufung beutscher Brofefforen an Die theologischen Lehranstalten tan es gar nicht zur Frage, daß fie ber lutherischen Kirche angehörten.

In Preußen erhob sich erst ein Gegensatz, als der König aus seinem Cabinet eine Gottesdienstordung der unirten Kirche, eine Agende, erließ [1822]. Diese Art des Erlasses, politisch reactionäre Anklängs darin, die Unisormirung gegen die bisherige Mannichsaltigkeit in der verschiednen Landestheilen, auch der wahrhaft christliche Inhakt in Aus

drucksweisen, die dem Zeitbewußtsein längst verklungen waren: alles das rief einen saft allgemeinen Gegensatz hervor. Der König hatte seine Agende nur in den Militärsirchen eingeführt, allen andern Kirchen sie nur zur Einsührung empsohlen. Diese Empsehlung eines unbeschränkten Monarchen für sein Schoßtind wurde vielsach zur Berlockung, in deren Folge mancher willige Geistliche die Achtung und den Frieden seiner Gemeinde verlor. Aber die Opposition harrte doch so stetig ans 7 Jahre lang, daß bestrer Rath den König bestimmte seine Agende durch eine theologische Commission mit Rücksicht auf die vorgebrachten Ausstellungen umzugestalten, auch dabei dem Herkommen der verschiedenen Provinzen Zugeständnisse zu machen. Als endlich Schleiermacher obwohl mit starter Berwahrung seiner individuellen Freiheit diese versbesserte Agende annahm, schien jeder Widerstand ausgegeben, und sie wurde die Consistorien als Kirchengesetz eingesührt.

Nur einige Gemeinden in Schlesien fuhren fort, Dieser Agende, beren Abendmahlsfeier der reformirten Kirche angehöre, sich zu verweigern, und so in weiterer Folge auch der unirten Kirchenbehörde. Wie gewiß manche Gemeinde fast unbewuft über ben groken Act, den sie vollzog in Annahme ber Union, nur im guten Bertraun ihrem Pfarrer gefolgt war, fo konnte einem anders gefinnten Beiftlichen nicht schwer fallen seine Gemeinde zu überzeugen : ber König, immer noch ein beimlicher Calvinist, will euch die Religion eurer Bater, ben Bater Luther nehmen, er wird euch um eure Seligkeit bringen. Die Regierung bieß einige Kirchen, die fich ber Agende verschloffen, mit Gewalt öffnen, indem fie nach vergeblichen Ermahnungen Soldaten und Kanonen gegen eine Gemeinde aussandte, Die nur mit ihren Gesangbuchern bewaffnet um die verschlofine Kirche versammelt war. Den Kern dieses widerftrebenden Lutherthums bilbete Scheibel, Diaton und Professor in Breslan. Er galt der Universität als bornirt, war unfähig zu jedem philosophischen Denken, und doch geistig bewegt übt er eine zauberische Bewalt felbst über bobere Beister wie Steffens, jedem Zweifel unzugänglich fab er seine lutherische Religion wie ein unleugbares Naturfactum in der Bibel vorliegen. Neben ihm gleich redlichen dumpfen Sinnes Buerite, Brofessor in Salle, ber in feiner Rirchengeschichte die Union nannte ein Werk der alles göttliche und menschliche Recht indifferenzirenden und nivellirenden und durch dämonisch antichristlichen Revolutionsgeist sich scheußlich unirenden und uniformirenden Belt. Diese Beiden wurden entsetzt, die widerstrebenden Pfarrer Jahrelang eingekerkert.

Die Evangelische Kirchenzeitung hat sich dem Schmerzensschme dieser Bedrückten verweigert, und gar verständig sie vermahnt: sie möchten sich doch nicht gebährden wie einer, der dreihundert Jahre verschlasen habe und den Fragen der Gegenwart mit den Dogmen des 16. und 17. Jahrhunderts entgegentrete; das Interesse am ganzen Reichtum des Evangesiums werde durch das ausschließliche Hervorheben der Abendmahlslehre gefährdet, indem man dies alleinige Stlick aus dem Christenthum herausgreise und dann leicht mit sich zufriedengestellt werde; so entstehe ein verdorbenes Parteiwesen durch Berdammung aller anders Gländigen, und was Gott verdunden, werde durch sie geschieden. Wenn Andre meinten, der Herausgeber dieser Kirchenzeitung tönne das Alles zu sich selber sagen, so antwortete Scheibel: Hengstenderg sei durch Berliner Wenschenfurcht und Weihrauch umnebelt auch nichts besser als ein heimlicher Rationalist und Ungläubiger.

Auch Gemeindeglieder wurden von der Berfolgung betroffen, durch Einquartirung, wenn sie Anstand nahmen die der Agende gewaltfam geöffnete Rirche zu betreten, burch Auspfändung und Ginterferung, wenn sie Zeugnift verweigerten gegen ihren eutsetten Bfarrer, ber ihnen etwa heimlich ein Kind getauft batte, ober wenn fie ber unirten Schule ihre schulpflichtigen Kinder verfagten, Die dann durch ben Bensbarm hineingetragen wurden. Die Union follte nach dem Willen des Königs eine freie Sache bleiben, aber die Abweisung ber Agende galt jetzt als Auflehnung. Doch waren beide in einander verflochten, und es sah barnach aus, als follten beibe Sonderkirchen bis auf ben Namen verschwinden. Nach einem Befehl an die Superintendenten durften die Unterscheidungsnamen lutherische und reformixte Kirche amtlich nicht mehr gebraucht werben. Gegen bie Bezeichnung Protestiren und Brotestantismus hatte Friedrich Wilhelm III ohnedem seine Antipathie ausgesprochen. Der Berfasser einer Schrift über Die neueste Zeit in ber evan gelischen Rirche bes preufischen Staates bezeichnet fich .. als verbotener lutherischer und untersagter protestantischer, gegenwärtig gnädigst con: ceffionirter evangelischer Beiftlicher."

Doch um die Widerstrebenden zu beschwichtigen, bat eine Bartei.

vie sich bereits am Hose um den Kronprinzen sammelte, den König zu der erläuternden Cabinetsordre von 1834 bewogen: das sei keineswegs die Absicht der Union die Auctorität aufzuheben, welche die Bekenntnißsschriften der beiden evangelischen Confessionen bisher gehabt. "Durch den Beitritt zu ihr wird nur der Seist der Mäßigung und Milde aussgedrückt, welcher die Berschiedenheit einzelner Lehrpunkte der andern Confession nicht mehr als den Grund gelten läßt, ihr die äußerliche sinstliche Gemeinschaft zu versagen."

Eine Cabinetsordre konnte doch nichts andern an der Natur der Dinge. In der Concordienformel, diefer Haupturkunde des Luthermans als folden, wird die reformirte Kirche verdammt. Diefer Gecenfats gebt nur leifer durch alle lutherische Bekenntnikschriften. Die Union ift ein Rif durch diefelben. In der unirten evangelischen Kirche migen Gemeinden lutherischen und reformirten Ursprungs bestehn, lutherischer und reformirter Farbung, aber ihre Eigenthümlichkeit ift berabaefetst zu blok verschiednen religiösen und dogmatischen Richtungen innerhalb ber einen Kirche. Die Union ift bas Werk ber Indifferenz mo ber Religion zugleich. So lange bas Bewuftfein ber Unterscheidungsbogmen lebendig war im Bewuftsein des Bolts, mar fie unmög= lich. Aber ohne bas nenbelebte religiöfe Intereffe waren bie Schwienigkeiten nicht überwunden worden, welche in der Trägheit und im Egoismus gewohnter Zuftande ihr entgegenstanden. Dan hat nachmals ane confervative und eine abforptive Union unterschieben und m feindseligen Gegenfäten gesteigert. Jene halte alle Satzungen ber beiden Bekenntniffchriften fest, sie zu einem Consensus vereinigend, nur mit Ausnahme ber wenigen, sich ausschließenden Dogmen: diese achte die Union für eine Aufhebung gesetzlicher Gültigkeit der beiderkeitigen Bekenntniffchriften. Allerdings war die Union eine Erhebung iber einzelne Dogmen als kirchentrennende Mächte, und für eine ernfine Betrachtung waren es nicht bloß zwei Dogmen, wie man's vordem anfab, worliber beibe evangelische Kirchen stritten, sondern diese Dogmen felbst waren nur Aukerungen tiefgebender charatteristischer Berscheiten ber gesammten firchlichen Anschauung.

Den lutherischen Separatisten wurde jest vorgehalten, der König selbst habe erklärt, daß ihre Meinung, als ob durch Union und Agende das lutherische Bekenntnist gefährdet sei, auf einem Irrthum berube.

Sie erwiederten: der König könne nicht einstehn für ihre Seligkeit. Rach dem alten Rechte des Christenthums hatten sie unter dem Kreuze der Berfolgung sich nur gemehrt. So mußten sie doch zuletzt als stille Secte geduldet und ihre Geistlichen freigelassen werden.

Friedrich Wilhelm IV gab ihnen volle Freiheit, als von der Landesfirche getrennte Lutheraner fich zu einem felbständigen Gemeinwefen zu sammeln, bas feinen Sauptfit in Breslau bat. Aber ber Beift. ber fie trieb, gelangte aus ber Secte beraus zu einer neuen öffentlichen Macht, die Gefühlsgläubigkeit gegenüber dem freien weltlichen Leben und Denken schärfte sich zu lutherischer Rechtgläubigkeit. Nach 1848: als mit groken vaterländischen Hoffnungen auch das selbstfüchtige Toben einer verwilderten Freiheit niedergeworfen war, meinten die Regierungen auch in der kirchlichen Orthodoxie eine Hulfsmacht zu finden, um bie Beifter zu bengen, und wie in Frankreich 7 Millionen eines Landes. das für seine politische Freiheit Unfägliches erduldet batte, aus Anaft vor der rothen Republik eine despotische Regierung erwählt haben und bisher ertrugen: so hat man in deutschen Landen sich vor den Unbilden politischer und religiöser Freiheit in bas entgegengesetze Extrem gerettet, oder dasselbe boch ertragen. Aber blok aus politischer und focialer Anast will sich die religiöse Überzeugung nicht umwandeln, allem Anschein nach find viele ohne irgendeine Herzensänderung, die fie gar wohl brauchen konnten, in die Orthodoxie hineingesprungen.

Es galt insbesondre die hohen Schulen deutscher Theologie in Bestip zu nehmen. Durch Berusungen in diesem Sinne ist dieses schon stüh gelungen unter katholischen Regierungen in Erlangen und Leipzig, in Rostod unter dem Regimente der Ritter, in Dorpat unter russischem Scepter. In Hannover war es ein blindes priesterliches Königthum, das in lauter Legitimität zu seinem Dasein bis an's Ende der Tage die Orthodoxie für nöthig hielt, die doch hier rascher unter die Pastoren gebracht, als auf der Landesuniversität begründet werden konnte, daher jene sich gegen diese erhoben. In Preußen waren die neuen Lutheraner nicht mehr veranlast sich von der Landeskirche zu trennen, vielmehr als Gläubige mit Borliebe in die höhern Kirchenbehörden ausgenommen dursten sie daran deusen bie Union zu zersprengen. Doch gegenüber ihrem ost leidenschaftlichen Gebahren sand eine vermittelnde Partei insgemein noch höheres Bertraun. Diese Bermittlungstheologie,

bervorgegangen aus dem naturgemäßen Streben zwischen den Extremen vie rechte Mitte zu finden, bat fich an die eine, die kirchliche berrnbutische Seite von Schleiermacher angeschlossen. Es war der moderne Suvernaturalismus wie er bem Rationalismus gegenüber ftand, aber burchzogen von Gedanken der neuen Philosophie und in der lebensvolleren Auffaffung des Christenthums als ein neues Lebens- und Reichsprincip: eine gemuthliche Beschwichtigung, feine wiffenschaftliche Berföhnung ber Diese Bermittlungstheologen, einige Gelehrte wie UIImann und Nitsich von ebler Gemeffenheit, reicher Bildung und hober fittlicher Birde unter ihnen, in mannichfacher Schattirung achten bas Spriftenthum feinem Urfprunge nach für übernatürlich, feiner Entwicklung nach für menschlich, so auch die B. Schrift für gottmenschlich, aus adulider Unsehlbarkeit und menschlicher Schwäche gemischt; ben Erlifer schwebend zwischen Himmel und Erbe nicht mahrhaften Gott noch webrhaften Menschen, die Erbfünde nur eine fortgepflanzte Reigung zum Bisen oder doch durch einen freien vorzeitlichen Act des Individuums entstanden : Die Erlöfung nur eine Darstellung fündlofer Bollfommenbeit und eine Lebensgemeinschaft mit bem Erlöfer. Go die Grunddoamen reformatorischer Orthodoxie umbeugend beriefen sie sich doch auf das Schriftwort als unfehlbare Auctorität und auf die Satzungen der Rirche, fie als Die Gläubigen haben fich lange für die Rechtgläubigen balten laffen, wohl auch felbst bafür gehalten, wenn and Reanber. ibr Rirchenvater, in feiner frommen Berzenstbeologie bekannt batte, es tomme mehr varauf an recht gläubig als rechtgläubig zu fein. Aber wie mit ihnen vornehmlich die theologischen Facultäten besetzt wurden, soweit sie nicht dem entschiednen Lutherthum verfielen, sind auch aus ihren Hörfälen leidenschaftlich Lutherische hervorgegangen, die ihre Lebrer einer unklaren Schwebetheologie, eines ehebrecherischen Bundes wischen Christus und bem Belial bes Zeitgeistes ziehen. Insgemein nur folde, die aus bem Baterhaufe eine vietistische Stimmung mitbrachten, ober entschloffen waren auf eignes Denken zu verzichten, hielt man zum theologischen Studium befähigt, und nicht unbequem erschien Die Aneignung der festen gegebenen Formeln nebst der Berechtigung alle andre Biffenschaft für Roth zu achten. Es gehörte Ruth und Gottvertraun auf die Zufunft bagu, ohne jene Stimmung ober ohne biefen Entschluß Theologie zu ftubiren.

Die vietistische Grundlage wurde allmälig verlassen. Kliefoth. ber lutherische Bapft von Medlenburg, nannte ben Bietismus Speners eine der lutherischen Kirche fremde, verderbliche Bflanze, es galt der reinen Lehre, dem Bekenntnif als der Krone des Christenthums. Aus Denaftenberg, wohl felbst von biefem Bug ergriffen, mufte fic. mit bemielben auszugleichen. Er bat feit 1840 bie Schwächen bes Bietismus bloggelegt, hat 1844 befannt, daß von einer auf segitime Beise vollzognen Union in Breuken nicht die Rebe fein toune, bet 1847 entschuldigend bemerkt, als die Evangelische Kirchenzeitzung ihren Lauf begonnen babe, fei die Union fo mächtig vom Kirchenregiment beschützt gewesen und so tief in's Leben ber Kirche eingebrungen, daß unbedingt gegen fie aufzutreten einem Bergichten auf die Birtfamteit in der Landestirche gleich gewesen ware; und so war der priveinelis liberal Reformirte, bann enthusiastisch Unirte mitten im Fahrmasser bet Lutherthums, ohne mit der Union unbedingt zu brechen, die er nur unterarub.

Es wurde gestendsemacht, daß nur diesenigen Gemeinden der preußischen Landeskirche unirt sein, welche diesen Act förmlich volkzogen hätten und urkundlich nachweisen könnten, während unter Friedrich Wilhelm III Berhandlungen der Art möglichst vermieden worden waren. Es wurde gefordert, daß in den obern Kirchenbehörden eine lutherische und eine resorwirte Section sich bilde zur abgesonderten Berhandlung consessioneller Angelegenheiten. Friedrich Wilhelm IV hat dies genehmigt [1852], und der Oberkirchenrath ist wenigstens scheinbar auf eine Waßregel eingegangen, welche durchgesührt statt der Union drei verschieden Landeskirchen, eine lutherische, eine resormirte und eine wirklich unirte, ausgestellt haben würde.

überhaupt den drei letzten Königen von Preußen, die als bedentende Individualitäten sich dem Gedächtnisse der Nachwelt einprägen werden, ist geschehn, daß unter ihrem mächtigen Einflusse auf die Kirche so manches anders heranskam, als sie es gedacht oder doch nach ihrer Stellung zu wünschen hatten. Die Weißagung des englischen Serdinals Wiseman, daß die Geschichte des Protestantismus auf dem brandenburgischen Sande entschieden werde, trägt nicht gerade die Rothwendigseit ihrer Erfüllung in sich, jedoch nachtem Kursachsen von seiner großen protestantischen Stellung zurückgetreten war, ist Breußen, als ein wesent-

lich protestantischer Staat, und grad als solcher auch gerecht gegen seine katholischen Erwerbungen, naturgemäß auf dem europäischen Festlande Borort und Schwert des Protestantismus geworden.

Friedrich Bilbelm III batte fofort nach feiner Thronbesteigung das Unternehmen seines letten Borfahren, die Schöpfung Friedrich des Groken, in bessen Lande jeder nach feiner facon sella werden mochte. durch die Gewaltthat des Religionsedicts zu zerftören, mit der Erklärung abgethan, daß die Religion der Zwangsgesetze nicht bedürfe, sondern Sache des Bergens fei, und mit ihren ungertrennlichen Gefährten, Bernunft und Philosophie, in einem Bolte durch fich felbst bestebe. Gine Racht ward ihm die religiös firchliche Gefinnung in dem Ungläcksjahre, als er vor den Siegen bes übermuthigen Fremdlings nach Königsberg flächtete, damals als alles wantte, schrieb er in die Bibel, die nachmals beftandig auf feinem Schreibtische lag, ware bein Bort nicht mein Troft gewesen, ich wäre verkommen. Rach dem Tode seiner geliebten Königin bedarf er immermehr einer Offenbarung mit ihren Burgfchaften und Bebeimnissen, boch ift er fern von aller Schwärmerei, in seinen einfachen Reben bei groker Schonung tes Berfonglpronomens berricht ber gesundeste Menschenverstand mit frommer Gewissenhaftigkeit. Er ift ein Mann ber Ordnung, auch ber Uniformirung, "unter allem Schlimmen in der Welt die Willfür das Schlimmste." Er fühlte sich als Brotector ber evangelischen Kirche in Deutschland, ja überall wo firchliche Noth seine Gulfe ansprach, bewährt er sich als solchen mit Fürfprache und Unterflützung, er war ein Guftav-Abolf-Berein auf feine eigne Band. Bei aller Bunft für die Geiftlichkeit wundert er fich gelegentlich über die Geistlichen, die driftlicher sein wollen als Chriftus, "mit keiner Classe von Menschen schwerer fertig zu werden." Argwöhnisch gemacht gegen die verheifine freie Entwicklung des Staats, wuchs feine Reigung zum Altväterlichen, obwohl von Saus aus reformirt fiblt er fich angezogen von Luthers Individualität, in seiner Bibelübersetung fand er das redliche treue Berg, in der biedern Sprache die Aufrichtigkeit ber Sache. Daraus entstand gegenüber ber mancherlei Billfür bes Gottesbienstes in ben verschiednen Provinzen seine Agende. Er hat fie nicht mit seinem Generaladjutanten, er hat fie allein gemacht. Enthers Werke und Liturgien ber Reformationszeit lagen in feinem Cabinet umber, gange Foliobande hat er fich excerpirt. Bornehmlich gegen ben Borwurf, daß die Agende katholifche Cultusformen enthalte, bat er eigenbandig eine kleine Schrift verfakt, die 1827 in der bescheidensten Form erschien "Luther in Beziehung auf Die Preufische Rirchenagende." Niemand abnete ben königlichen Berfaffer, ber für feine Mitchristen nachwies, daß Lutber abnliche Cultusformen gebilligt "Rann, was von Luther kommt, katholisch genannt werben! War er etwa ein geheimer Anhänger katholischer Lehren und Gebräuche? Run wohlan, fo tann man fich auch jest obne Gewiffensbeangstigungen gefallen laffen, mas er ftebn und gelten liek. Will aber einer lutberischer sein als Luther, bem ift freilich nicht zu helfen." Go recurrine er auf Bater Luther und meinte hiermit alles abgetban, ohne au bebenten, daß Anther, nur allmälig von der Kirche des Mittelalters los geriffen, feiner Beit und feiner eignen Gewöhnung Angeständniffe gemacht hat, die nicht für alle Zeiten angemeffen sein konnten. Diefer Abnig hat dennoch die, welche ernsthaft lutherisch bleiben wollten, mishandeln laffen, und durch eine stille Beseitigung der Theologie freier Forfdung, soweit er's gegen seinen getreuen Cultusminister burchseben tonnte, Die Landestirche einer Bahn zugeführt, auf der fie mit feinem unsterblichen Werte ber Union in Widerspruch tommen mußte. Denn der Geist schreitet zwar durch Spies und Stangen, aber wenn eine mächtige Staatsgewalt für eine Richtung, Die schon in der Zeit liegt. entschieden Partei nimt, und ohne himmelschreiende Gewaltthaten, vermag sie wohl auf lange binaus biese Bartei zu einer Macht zu machen.

Friedrich Wilhelm IV hatte vom Bater die Rechtlichkeit und Bietät, von der Mutter die geistreiche Beredtsamkeit, wohl anch den romantischen Sinn für eine ideale Auffassung des Mittelalters, für ein Königthum von Gottes übernatürlichen Gnaden, sür einen ritterlichen Adel, aber auch für ein Bolt, ein patriarchalisch regiertes, gewaltiges, einiges deutsches Bolt, ein freies Bolt unter einem freien Könige; daneben war er ein Berliner Stadtsind voll Witz auch über die schwachen Seiten seiner Heiligen, und las den Kladderadatsch lieber als die Evangelische Kirchenzeitung.

Dieser König hielt Bollsreben, rief die griechischen Tragiter auf die Bühne, machte langes Unrecht an Arndt wieder gut [nicht an de Wette], hatte Alexander von Humboldt zum allzuklugen Hausfreunde und begann hochbegabte Männer deutscher Nation um sich zu sammeln.

Er hat, Begels Andenken zu verloschen, auch den greisen Schelling nach Berlin gerufen, um den seit Jahren fich die Sage einer driftlichen Biedergeburt seiner Philosophie verbreitete. Der wiedergeborne Philosoph hatte im edlen Ringen nimmer sich felber genugend, um über den Nachgekommenen hinauszukommen und über die Mischung von Gott und Welt, ein phantastisches Weltbrama ersonnen, in welchem doch auch der ursprüngliche Gott nur allmälig zum rechten Selbstbewußtsein gelangt burch brei aus ihm bervorgegangene Botenzen, die erst im Beltverlaufe und in Folge des Sündenfalls der Menschheit zu trinitarischen Berkönlichkeiten erwachsen, die Eine als Dionpsos, ber wein= sendende Gott die erste Erscheinung dessen, der nachmals das Wunderwert zu Cana vollzogen und den Relch des heiligen Mahles eingefett bat. Man war in Berlin eine zeitlang entschloffen das für orthodox au balten. Schelling batte in seiner ersten Borlefung erklärt, wie er gekommen sei, nicht Wunden zu schlagen, sondern die Wunden zu heilen, welche die deutsche Wissenschaft in einem langen, ehrenhaften Kampfe bovon getragen. Er war damals umbrängt. Ropf an Ropf so viel ber weite Raum faffen konnte; bald war er gänzlich verlaffen. Aber auch die fichtbare Wirkung der Hegelschen Philosophie verschwand, von der Staatsaunst aufgegeben, unerwartet fonell.

Wenn der König seinem Bolle zuries: Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen! so reichte doch seine Frömmigkeit weit hinaus über die pietistischen oder consessionellen Schranken: aber er achtete die Gläubigen innerhalb derselben für die nur allzu Treuen, ihre Gegner unter den Geistlichen für Eidbrüchige. Die staatliche Begünstigung jener Allzutreuen ries Gegendemonstrationen des Bürgerthums der großen Städte hervor, der Magistrat von Berlin in seierlicher Aussahrt nug dem König eine Klage deshalb vor, die ungnädig und doch angenommen wurde. Das Journal des Dedats bemerkte damals verwundert: "Wir haben zuweilen erlebt, daß unstre Municipalitäten sich um Politik bekünnmerten, nie um Theologie. Diese Avressen haben das Ausehn von Lectionen aus den Borlesungen irgendeines rationalistischen Brosessors entlehnt."

Geistliche von sonst würdiger Amtsführung, die doch irgendeinem Dogma unvorsichtig widersprachen, oder einen bedenklichen Satz der Agende nicht über ihre Lippen bringen konnten, wurden von ihrem

Amte verdrängt, und wiesern ihre Gemeinden, die bisher dristliche Erbauung bei ihnen gesunden hatten, nicht von ihnen lassen wollten, entstanden losgesagt von der Staatsbirche freie Gemeinden; ihre geistlichen Filhrer, einmal losgerissen vom alten geschichtlichen Stamme, wurden weiter verschlagen, als sie wohl je gedacht hatten, und manche dieser Gemeinden haben im Namen der Freiheit das Christenthum ansgegeben. Bor wie nach dem Bersuche, ihnen eine rechtliche Stellung zu gewähren, hat Friedrich Wilhelm IV sie polizeilich bevrücken lassen, wie sein Bater die Intherischen.

Als die Roth der Zeit ihm abgenothigt batte ein Stud Bavier. bie Berfassungenrtunde, zwischen sich und fein Bolf zu ftellen, und er verschmäht hatte die Raisertrone aus der Hand des bentschen Bolts m empfangen, da nach Niederwerfung der Revolution Reigerte fich ber Eifer der Regierung für reine Lebre, wie man's nannte, in der Golidarität der conservativen Interessen. Die orthodoxe Geiftlichkeit dentete das vierte Gebot auf unbedingten Gehorfam gegen ben Landesvater, dazu es einer Verfassungsurfunde nicht bedürfe. Stabl. Der nach Berlin berufene Brofessor ber Rechte, ber bie von rationalistischen Einflüssen durchdrungene Wissenschaft zur Umkehr ermahnte, wurde bas einflufreiche Mitglied des Oberkirchenraths und der rechtstundige Rath ber Krone. Das Herrenbaus borte zuweilen mit frober Berwunderung. wie er mit bem ibealen Schwunge seiner Jugenberinnerungen und mit ber scharffinnigen Beredtfamkeit seines Stammes die Brivilegien ber fleinen Berren als göttliche Ordnungen und Gliederungen vertheidigte. Er hat Rationalismus und Revolution gleichgestellt als dieselbe Emancipation von Gott bes auf fich felbst gestellten Menschen in satanischer Selbstwergötterung. Er hat den Reformirten das Luther-Wort entgegen gerufen: "ihr habt einen andern Beist als wir!" und nicht nur das Recht der lutherischen Confession, sondern auch der lutherischen Rirche als allein vollberechtigt behauptet. Bunfen, ber Bhantafieverwandte des Königs, mit dem vielseitigsten weltlichen immer präfenten Wiffen, den beiden groken protestantischen Bölkern angehörig, dachte durch eine bischöfliche Berfassung und durch Bebung ihrer alten liturgifchen Schätze ber Kirche aufzubelfen, im Ginne ber vietiftischen Bartei. bis er ihre Riele als das Christenthum, die Civilisation und die bobe Bahn des preußischen Staats bedrobend erkannte: da hat er die Reichen der Zeit und des beranziehenden Gerichts gegen sie und ihres Gleichen gebeutet für die Freiheit des Gewissens [1855], den Gott in der Beltgeschichte verkindet, und zur Übertragung des Semitifchen in's Japhetische, nehmlich des Orientalischen in unfre classisch gebildete Denkweise das für ein Bollsbuch unförmliche Bibelwert unternommen.\*) Der König blieb unentschieden zwischen Bunsen und Stahl. Doch bat er Die Evangelische Alliance, Diese englisch- ameritanische Stiftung zur Berbriiderung der Gläubigen aus den verschiednen Landes- und Sectenfinden, als neue Gestaltungen Gottes angesehn und ihre Wanderverfammlung in feine Hauptstadt eingeladen [1857], wo also Reformirte, Biebertäufer und andre Sectirer als Brüber zu empfangen waren : Stabl und Bengstenberg tonnten nur eine Ferienreise unternehmen, um der Greuel der Berwuftung nicht mit anzusehn. Aber sein Berlangen duch eine rechtliche Berfaffung der Kirche ihre freie Entwicklung zu sidern und so ihre Regierung in die rechten Sände zu legen, bat der König gegen die Bartei, welche dafitr hielt, daß der H. Geist viel leichter en Ginen Gesalbten bes herrn regieren könne als eine folche Böbelfirche, nicht durchsetzen tounen. Diese Partei hat vielmehr nach einer Reihe von Berfügungen, welche die Union unterhölten, die Cabinetsordre edangt, nach welcher, batte fie wollständig durchgeführt werden können, der König, als allen brei Kirchen der neuen Theilung angehörig, der angig wahrhaft Unirte im Lande geblieben ware. Da ein König von Breuken nimmermehr den Untergang der Union wollen kann, wurde biefer Befehl in fein Gegentheil erläntert, bann Die Erläuterung wiederum mrudbeschränft; wie ber Berliner Bit tritbfinnig fcerate: Ordre. Contreordre . Désordre. Ein so wohlwollender frommer Kürst, als sein reicher Geist in die dunkle Nacht versant, hinterlief die Landestirche fat rechtlos, in Berwirrung, weit ab von ihrer naturgemäßen Bahn, ungeeignet für ein großes aufstrebendes Reich.

Bilhelm I hatte für seine Stellung zur Partei der Evangelischen Kirchenzeitung schon als Prinz von Preußen ein Pfand gegeben, da er zur selben Zeit, als Hengstenberg die Freimaurer, diesen minbestens in protestantischen Landen so harmlosen Berein, nach Kräften

<sup>\*)</sup> Memoir of Bunsen, by his Widow. 1868. 2T. ithers. von Nippold.

ercommunicirte, nicht nur seinen Sohn, ben König ber Zufunft, in denselben einführte, sondern auch die Rede, mit welcher er diese Aufnahme vollzog voll Achtung für den stillen wohlthätigen Bund, sofort bekannt werden liek, benn biefe Beröffentlichung konnte nicht ohne seinen Willen aus dem Gebeimnisse der Loge bervorgebn. gramm feiner Regierung in ber Ansprache an bas erfte Ministerium feiner Babl [1858] enthielt die bedeutungsvollen Worte: "Gine ber schwierigsten und zugleich zartesten Fragen, die in's Auge gefaßt werden muß, ist die kirchliche, da auf diesem Gebiet in der letzten Reit viel vergriffen worden ift. Bunachst muß zwischen beiden Confessionen [ber evang, und fath.] eine möglichste Parität obwalten. In beiben Rirchen muß aber mit allem Ernft den Bestrebungen entgegengetreten werben, die dahin abzielen die Religion zum Deckmantel politischer Bestrebungen zu machen. In der evangelischen Kirche, wir können et nicht leugnen, ift eine Orthodoxie eingekehrt, die mit ihrer Grundanschanung nicht verträglich ift und die sofort in ihrem Gefolge Beuchler bat. Diese Orthodoxie ift dem segensreichen Wirken der evangelischen Union hinderlich in den Weg getreten, und wir find nabe dran gewesen. fie zerfallen zu fehn. Die Aufrechthaltung berfelben und ihre Weiterbeförderung ift Mein fester Bille, mit aller billigen Berucksichtigung des confessionellen Standpunktes. Um diese Aufgabe lösen zu können, muffen die Organe zu beren Durchführung forgfältig gewählt und theilweise gewechselt werben. Alle Beuchelei, Scheinheiligkeit, kurzum alles Kirchenwesen als Mittel zu egoistischen Zweden ist zu entlarven wo es nur möglich ift. Die wahre Religiofität zeigt fich im ganzen Berbalten des Menschen; dies ift in's Auge zu fassen und von äukerm Gebabren und Schaustellungen zu unterscheiben."

Diese neue Aera wurde vom deutschen Bolse mit frohen Hoffnungen begrüßt. In der Evang. Kirchenzeitung wich sofort die Doctrin des patriarchalischen, auf das vierte Gebot gestellten kindlichen Gehorsams einer andern Anschauung, der das Bibelwort auch nicht sehlte: "Berflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verläßt. Berlaßt euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen. Seit Salomo sein Herz andern Göttern zuneigte und damit den Giftkeim in sein Volk legte, bietet das Berderben unter demselben den Anblick einer stetigen Entwicklung dar. Die Obrigkeit ist von Gott geordnet und ein Mittel in seiner Hand um seinen Willen zu vollstreden. Bollstreckt sie aber denselben nicht, laufen die Anweisungen des Machtgebers und seiner Bevollmächtigten einander direct zuwider, so gilt insoweit die Bollmacht von selbst für aufgehoben, und wir sind lediglich an die Anweisungen des Machtgebers gebunden." Zu weiterer Verdeutlichung unterschied Hengstenberg zwischen einer Religion der Kirche und der Loge.

Der Oberkirchenrath, aus welchem Stahl ausgeschieden war, ift einigermaßen auf die Absichten des Königs eingegangen : aber da bie Bersonen der kirchlichen Behörden nicht theilweise gewechselt wurden. auch als perfönlich achtbare Beamte nach guter beutscher Sitte nicht ohne weitres gewechselt werden konnten, so war nichts der königlichen Berbeikung Ebenbürtiges geschehn, als der König über seine militärischen Ansichten mit dem Hause der Abgeordneten in den langen schweren Awiespalt kam, sich von dem Ministerium seiner alten Freunde verlasien fab. und wenn auch widerstrebend fich in die Arme der Reaction warf. Die orthodore Beiftlichkeit ermabnte nun bas Bolt, Manner, die dem Herrn wohlgefielen, als Abgeordnete zu wählen, und äußerte Bewiffensbebenten, bas gesetzliche Gebet für eine Bersammlung ju balten, die fich gegen den Gefalbten des herrn auflehne. In der Difdung von Gläubigfeit und reactionarer Politit wurde bie Religion. die freie himmelstochter, wieder in das Treiben der Parteien herabgezogen, wiederum wurden die Lehrämter nach dem Make lutherischer Gläubigkeit besetzt und die Grundlagen ber Union unterwühlt.

Als aber die Bestimmung der Hohenzollern zur kaiserlichen Wiebervereinigung Deutschlands die Bluttause erhalten hatte, und mit ihr der frische Muth wie das dringende Bedürfniß erstand, der freien Entwidlung eines gebildeten Bolkes auch in seinen höchsten Herzensangeslegenheiten gerecht zu werden, konnte die lutherische Partei noch beanstagen, mit Herabsetung der Union auf den Aussterbeetat die Landesstirche in die beliebten drei Theile zu scheiden, um so die kirchliche Einigung mit den gewonnenen Provinzen zu vollziehn; heilige Frauen machthabender Männer vertraten ihre Partei, und noch im Neujahrsgruße 1869 durste Hengstenberg bezeugen: "wie ja auch gewisse Regungen, die sich zu Ansang der sogenannten neuen Aera kundgaben, bald wieder spurlos verschwanden." Diesmal hat der Oberkirchenrath wenigstens das Recht der unirten Landesstirche tapfer gewahrt. Es war

boch ebensosehr die lutherische Scheu einer Mehrzahl wenn auch nur der Geistlichkeit von Hannover und Holstein vor einer unirten Kirchensbehörde, als anderwärts und im Bolke die Scheu vor dem unfreien preußischen Kirchenwesen, weshalb die neuen Landestheile sich der Einisgung mit der Landestirche versagten.

Nach dem Affociationstriebe diefer Zeit sind außerhalb des kirche lichen Organismus die verschiednen kirchlichen Richtungen zu freien Bereinen, Geistliche und Gemeindeglieder, zusammengetreten. Nächst den Wisstlasse und Bibelgesellschaften, rein deutschen Ursprungs: der Gustav-Adolf-Berein [1834, 1841], um die Wittel des Gottesdienstes für bedrängte, namentlich in katholischer Umgebung vereinzelte Gemeinden aufzubringen, daher allen protestantischen Richtungen zugänglich, und nur deschalb einer ausschließlichen Orthodoxie verdächtigt.

Die Derbst- und Frühlingsversammlungen der Licht freunde auf dem Bahnhofe von Köthen [1841—45] zur vollsthümlichen Berbreitung des gewöhnlichen Rationalismus, als sie vor der Entscheidung standen zwischen Schrift und Geist, polizeilich unterbrückt.

Der Kircheutag unter den Stürmen von 1848 gestiftet durch einen Compromiß der Bermittlungstheologie mit der Orthodoxie, und von dieser meist beherrscht, dis zum Bruche auf dem Tage zu Stuttgart [1857], seitdem in mancherlei Bermittlung schwansend und vom Ansange am gestützt durch den Berein für innre Mission zur Abstellung leiblicher Noth im Namen Christi.

Endlich der Protestantenverein, von heidelberg aus gegründet und zuerst in Eisenach [1865] versammelt, zur Erneuerung der protestantischen Kirche im Geiste der Freiheit und im Einklange mit der gesammten Eulturentwicklung. Da derselbe vom religiösen Leben der Gemeinde zur deutschen Bolkstirche gelangen will, und das Christenthum nicht in Lehrsahungen, sondern in dristliches Glauben und Leben setz, bietet er, obwohl als geschlosne Partei, doch im Sinne der Freiheit, sür mancherlei Geistesrichtungen Raum. Sein erster Theolog, der früh zum Engel geworden ist, hat, von Orthodoxie und pietistischem Enthusiasmus ausgehend, uach dem Wesen Gottes und dem ansangslosen Werden der Welt auf eigne Hand tiessinnig gesorscht, das Christenthum als das Wunder einer neuen Schöpfung begrüßt und über

bas Ende biefer Weltsphäre sinnreich phantafirt.") Aber wie er offen fftr alles wahrhaft Menschliche in Gottes weiter Welt, bas einstmalige Aufgehn ber Kirche im Staat als ber geordneten Gesammtheit alles stillicen Lebens weisagte, hat er, aus einsamer Betrachtung beraus. metend in das bewegte Streben nach einer freien Kirche, sich freien Denkens über die Urkunde der Offenbarung stellend b doch immer gläubig an ihren übernatürlichen Inhalt, die Entfremdung des unbewuften Christenthums ber gebildeten Boltstheile von der Kirche an Diefer felbst gerügt, auf daß in neuer sittlicher Bermählung des Christenthums mit ber Welt die gefammte Weltbildung in die Religion aufgenommen werde. Der Geschichtschreiber ber neuesten Theologie und jugleich ber Prediger ber Gegenwart für eine anbrechende, von den idealen Mächten des Christenthums durchdrungene Zufunft bat biefem Bereine die Sand gereicht, o) sowie der aus seinem akademischen Amte bekhalb Bertriebene, weil er, eine fräftige Natur in schwärmerisch lus therischer Gläubigkeit, das erstarrte Lutherthum der medlenburgischen hierarchie zum frischen Leben einer volksthümlichen Kirche zu erwecken brobte.d) Doch haben auch Bermittlungstheologen bem Protestantenverein bas Chriftenthum abgesprochen.

Das separirte Kirchenwesen der Lutheraner in Preußen ist nach seiner völligen Freigebung nur noch kurze Zeit gewachsen. Man versnahm bald Alagen aus seiner Mitte über die erkaltete erste Liebe, und Behklagen der "verschuldeten lutherischen Kirche" über die Schwierigkeit ihre Kirchen aus eignen Mitteln zu erhalten; endlich nach langem Zwieshalte der Pastoren mit ihrem Breslauer Kirchenregiment über Ursprung und Bertheilung ihrer Gewalt brach dieses Kirchenwesen in zwei fast gleiche Theile auseinander.

Diese Lutheraner haben sich zur Anerkennung ihrer in ber Lansbestirche behaglich lebenden Glaubensgenossen nicht entschließen können. Aber auch unter diesen eiferten die älteren, einst von der Staatsgewalt

a) Richard Rothe: Die Anfänge ber Kirche. 1837. Ethik. 1845 ff. 3 B. [2. Aufl. 1867. 1. 2. B.] b) Zur Dogmatik. 1863. c) Carl Schwarz: Zur Geschichte ber neuesten Theol. 1856. 4. A. 1869. Predigten aus ber Gegenw. 1859. 1869. 4 Sammlungen. d) Nachtgesichte Sacharias, — Prophetenstimme an die Gegenw. 1854. 2 B. Das Bersahren wider Baumsgarten geschichtlich n. rechtl. 1858. Brgl. S. 52.

Bedrückten, zur Blüthenzeit der Reaction: "Jest wo es bequem ift, kommt aller Janhagel gelaufen und will ächt lutherisch sein. Unser Lutherthum war ein Martyrium, das Neulutherthum ist ein Modeartikel, der täglich mehr Absatz sindet, und mich sollt' es nicht wundern, wenn heut oder morgen Meister Beelzebub felber sich lutherisch nennte, um unter dieser Firma beste Geschäfte zu machen."

Die landeskirchlichen Lutheraner, und man hat da zunächst au Geistliche zu denken, zersielen unter sich, da bei ihrer Rücksehr in Bergangnes ein Theil weit über Luther hinaus in katholische Anschauungen vom geistlichen Amt und Sacrament gerieth, nach Art der Pusehiten in England, doch so, sei's Bietät, sei's Mangel an Thatkraft, daß nur wenige den folgerechten Schritt zur katholischen Kirche thaten.

Theologen unter ihnen von wiffenschaftlicher Bedeutung tamen eben baburch in Gefahr von ben bisberigen Barteigenoffen bes Abfalls angeklagt zu werden. Das gelehrte Haupt ber Schule von Erlangen, wohin die Jugend strömte, die nur in der reinen Lehre unterrichtet werden sollte, wurde bei seinem Unternehmen einer Begründung der Orthodoxie aus der H. Schrift und aus dem frommen Gemüth \*) beschuldigt, im Dogma von der stellvertretenden Genugthung die Grundund Kernlehre Luthers umftogen zu wollen. Er hat zunächst seinen vormaligen Collegen Philippi, ber vom Judenthum hergekommen, an der einzigen fast ganz lutherischen Glaubenslehre schreibt. in seiner erften Schutsichrift [1856] geantwortet : Wer wie ber nur überlieferte Sate in überlieferter Form an einander reihe, tonne leicht ein Mann gesetlicher Orthodoxie sein mit ber Beinlichkeit, Die bem gesetlichen Wefen im Leben und in ber Wiffenschaft anhafte. "Weiß ich boch, baf Diefe meine Schutschrift bei allen benen vergeblich fein wirb, welche es bequemer finden bei herkömmlichen Worten zu bleiben, die man wie ber fagen tann, ohne fie wieder zu benten. Ich weiß auch, daß die Entschiednen von jest an viel fraftiger noch von ben Höllenqualen prebigen werden, welche der Herr erlitten hat, denn nicht das nennt man heutzutage Entschiedenheit, daß man gefund und heilfam, sondern daß man möglichst übertrieben und anstößig lehre. Im Frieden mit dem

<sup>\*) 3.</sup> Chr. R. v. Hofmann: Der Schriftbeweis. 1852 f. 2. A. 1857 f. 2 B.

n kündige ich allen denen den Krieg an, welche die Denkettel ihrer gläubigkeit breit und die Säume ihrer Bekenntniftrene groß mas um obenan zu sitzen in den Schulen. Denn ich will nicht Schulf treiben, sondern wehren, daß sie den Quell der heilsamen Wahrzu einem Haderwasser machen, das schriftgemäße Bekenntniß und Lutherthum zum pharifaischen Judenthum." Abnlich Domberr nis in Leipzig, ber bekannt batte in seinem Rampfe gegen bie n, daß er mit binmilischen Ketten an das lutberische Bekenntnik chloffen fei, als er boch in feiner lutherischen Dogmatik [1861-68] entwicklungsfähigkeit des Lutherthums vertrauend der wiffenschaft-Forschung über die B. Schrift, Trinität und b. Abendmabl Ruidniffe machte, ist er von Benastenberg, bessen werthgebaltner rbeiter er mar, als ein Irrlehrer, falls er nicht widerrufend Bufe ansgestoken worden; die Gläubigen haben seinen Abfall beseufzt. at geantwortet, daß die confessionelle Theologie, wenn fie das wie es war, ohne alle Zugeständnisse für das Recht einer Fortenting festhalten wolle, "dann wird ihr werden was fie will, nehmie Bergangenheit b. b. eine Stätte auf dem groken Kirchhofe auser Richtungen in der Kirche. — Es gibt eine Orthodorie, von nan fagen tann, daß fie bem herrn ein Greuel ift. Selbst obne und Leben stürzen sich biese Leute wie Bamppren auf alle leben-Rraft ber Literatur um fich etwas Eristenz anzusaugen." Über gft en berg felbft tam biefes tragifche Gefchid, baf er, um Jatound Baulus zu verföhnen, auch gegen die Bermittlnnastheologie Oberfirchenraths, die aus der reformatorischen Grundlehre von der fertigung allein durch den Glauben allerlei liberale Folgerungen u Gunften ber Union, daß er fich in ber Baraboxie versteifte, dürfe mit eben so autem Rechte sagen, die Rechtfertigung geschehe burch die Werke: da galt ihm der officielle Borwurf romanistren-Befens, auch seine Getreuen verkündeten seinen Abfall vom Retn Stern des Lutherthums.

So war diese lutherische Orthodoxie noch lange vor ihrem Siege erfallen. Ihre Losung: Gottes Wort und Luthers Lehr vergehen und nimmermehr! enthält auch für ihren eignen Standpunkt eine stestantische Gleichstellung von Gottes Wort und der Lehre eines ihen. Luthers Andenken und Borbild kann nur mit dem deutschen

Boll und mit dem Brotestantismus felbst untergebn: aber der nach ibm genannten Bartei, Diesem Revenant aus bem Grabe ber Jahrhunderte, ist das Zeichen der Bergänglichkeit aufgeprägt. ihre Berufung auf Luther ist nicht burchaus unberechtigt. waren wie zwei Beister: ber reformatorische Beist, ber kubn sich losrif von der herrschenden Kirche und im alleinseligmachenden Glauben bie Rettung fand vor den Werken wie vor den Dogmen des Papfithums; ber im Gefühl gottergebener Freiheit fprach, burch ben Glauben taunft bu felig werben auch ohne bas Sacrament, bu muft es bei bir felbft beschließen : und ber dogmatisirende Beist, über bessen Streitsucht Relanchthon im Gefühl einer schmählichen Anechtschaft seufzte, ber über ein subtiles Doama Zwinglis Bruderhand von fich gestoffen und den großen Rik in die evangelische Kirche gemacht bat. An diesen orthoboren, alternden und zugleich in fatholische Jugenderinnerungen verftricken Luther halt sich dieses, in tatholische Sanungen rückfallende und zur Bartei berabgesette Lutherthum, bem geschehn ift mas einst bem Chionismus geschah. Der rechte Luther von den Thefen an der Schlokkirche bis zur Wartburg, und wie er nachmals sich bewährt hat in allen auten Stunden bis zur letten in Gisleben, Diefer religiöfe Beros, wie er volksthümlich im Herzen unfers Bolles fortlebt , macht der nach feinem Namen genannten Bartei nur unbeimlich. Kliefoth bat bas einmal in feiner kirchlichen Zeitschrift [1855] aufrichtig ausgesprochen: "Allerdings ist die lutherische Kirche nicht zu identificiren mit dem Re formatorischen d. h. mit der erstanfänglichen, noch ungeläuterten, in phantastischen Extravaganzen sich herumwerfenden Berfönlichkeit und Gebahrungsweise Luthers und seines Anhangs, in welcher ber unbeile bare Subjectivismus seinen Ansatpunkt suchen mag."

Dennoch wo ein Geistlicher mit Geist und Ernst das alte Luthersthum verkündete, hat sich meist ein anhänglicher Kreis um ihn gesammelt, denn vielen einsachen Menschen wird die Art ihres Christenthums eben durch die Persöulichkeit eines verehrten Pfarrers bestimmt; wenn auch ein anderer Theil, und nicht bloß die Weltkinder, im Gesühle des Widerspruchs dieser Predigt mit ihrer ganzen Bildung, wie mit dem Glauben schon ihrer Bäter und Großväter, sich aus der Kirche hinauspredigen ließ. Wo ganzen Gemeindekreisen die Form lutherischer voer sonstwie orthodoxer Gläubigkeit aufgedrungen werden sollte, da haben

h die Gemeinden dagegen erhoben, um in einer ihr Recht beschirmenn Kirchenversassung den Schutz zu sinden gegen fürstliche und geisthe Willkür, so in Franken, Rheinbaiern, Baden. Nach der Entplossenheit, mit der vor wenig Jahren die Gemeinden in Hannover
h gegen einen neuen alterihümelnden Katechismus verwahrten, wie
gen ihre Pfarrer, die durchaus bei der Tause den Teusel austreiben
ollten, ist nicht zu zweiseln, wiesern nicht politische Schen vor der
euszischen Kaserne sich kirchlich maskirt, salls ein unirtes und wahrst freissunges Kirchenregiment sich an die Gemeinden wendete, ihre
astoren würden bald sehr vereinsamt stehn und wahrscheinlich ihren
sinen Widerstand ausgeben, wie sie den Katechismus und den Teusel
reisgegeben haben.

Bahrend bisher pietistisches und orthodores Gebahren eine beneme Leiter war au den Bfründen und Würden der Kirche, läßt derit fich vieles darauf an , daß der Bolksstimme ein entscheidender Einuf auf die Wahl der Geistlichen zugestanden werde : die Gemeinden nd meist scheu solche Fromme zu wählen, selbst wenn sie wirklich fromm nd, und so dürfte bald fich Gelegenheit finden in einer Zeit der Auidfetzung ben tiefern Ernft jener Glaubendrichtung zu bewähren. uf dem erften fogenannten Kirchentage zu Wittenberg bekannte einer r orthodoren Baftoren : "wir haben teine Gemeinden hinter uns, 9 Hunderttheile in unsern Gemeinden haben sich mit dem Feinde vermben!" und niemand in der glaubensvollen Berfammlung hat diefem ichmerzensrufe widersprochen. Ein Jahrzehent später bat Stabl in theologisches Hauptwerf \*) mit bem wehmuthigen Geständniß berisgegeben: "Wo ist noch eine irvische Stüte, wo noch eine irvische offnung für unfere Kirche? Die Macht ist gegen uns, Die Maffen id gegen uns, die Zeitströmung ift gegen uns, die fraftigen Irrthumer ber Kirche felbst sind gegen uns." Die etwas rhetorische Steigerung nsichtlich ber irbischen Stüten, Die bald wieder nach 1859 auch in reußen nicht mehr fehlten, gilt freilich ber Soffnung Diefer Gläubigen, f in der tiefsten Noth allgemeinen Abfalls ein Bunder, eine neue ernatürliche Ausgiefung bes D. Geiftes alles umgestalten werbe; und rläufig ist gelungen, burch ein vorsichtiges Absehn von ben innern

<sup>\*)</sup> Die luth. Rirde u. bie Union. 1859.

Zerwürfnissen wie durch die politische Abneigung auf einer Bersammlung zu Hannover [1868] eine imposante Masse luthergläubiger Geistlichen aufzustellen, die sich damit trösten mochten, wie schon auf der lutherischen Conferenz in Leipzig [1867] geschah, "daß sich trotz aller Lehrdissense ein namentlich vom Pastorat getragener kirchlicher Consensus gebildet hat," d. h. wiesern man im Gegensatze wider die drohende Union und in hergebrachten erbaulichen Formeln absah von aller wissenschaftlichen Bestimmtheit.

Exsisteint so die protestantische Kirche und noch mehr ihre Theologie in Barteien und Schulen zerklüftet, fo hat doch der Brotestantismus feine Elasticität darin bewährt, daß er auf dem europäischen Festlande die evangelische Kirche im Großen und Ganzen zusammengebalten hat, wie man in England und Amerika darüber ist, die zersprengten Sectenfirchen wieder in glaubens- oder berzensverwandte Alliancen zu verbinden. Durch alle diefe Secten und Parteien, oft felbst in ihren Streitigkeiten, gebn gemeinsame driftliche wie protestantische Interesfen . und das neuerwachte religiöse Leben mit seinem Glauben und fei= nen Liebeswerken ist auch da, wo es mehr ein unbewußtes Christenthum ist, den feindseligen Mächten keineswegs unterlegen. Die kräftige Bewegung auf den verschiednen Feldern der Wiffenschaft im Wetteifer bei neuern Culturvölker ift auch der Theologie zu Gute gekommen und hat auf ihren neben ber Glaubenslehre gelegnen Gebieten ein reiches Leben gefördert. Wir leben noch mitten in der schweren Übergangszeit ber einen Gestalt bes Brotestantismus zur andern, bes Urfprunges zur Entwicklung. Unter biefen Beisterkämpfen und auf ben Irrwegen ber Menschen vollzieht ber driftliche Beift in naturgemäßer geschichtlicher Entfaltung bas Wert, feinen unüberfehbar reichen Inhalt allmälig jur Birklichkeit im Leben ber Boller und jum Bewuftfein in ber Bis fenschaft zu bringen.

# Erfter haupttheil. Ontologie.

# Erfter Theil. Die Menschheit.

§. 39. Gegenftanb und Gintheilung.

Das Geheimnis der Religion, wie sie allezeit entsteht und was sie ift, kann nur im Wesen der Menschheit ergründet werden. Aber nicht der Mensch mit haut und haar ist unser Gegenstand, nur die Menscheit in ihrer Beziehung zur Gottheit, gleichsam jener Prometheus der Sage, der sich das Feuer des himmels angeeignet hat, der erhabene Dulder göttlichen Geschlechts, der Jahrtausende angeschmiedet lag am Kreuze des Raukgsus, doch nicht ohne die Weißagung, daß die alten Götter einst versinken würden und ihm selbst die Erlösung käme.

Man darf voraussetzen, daß an der Religion, wie sie sich darsstellt im Leben des Einzelnen und der Bölker, menschliche Freiheit irgendeinen Antheil habe. Was nothwendig ist wie es ist, wird vollskändig begriffen durch die Erkenntniß dieses einfachen Daseins nach seiner in fest verzeichneten Kreisen sich entfaltenden Entwicklung. Was aber als ein Freies entsteht, ist ursprünglich bloß Anlage und in ihr enthaltnes Gesetz seiner künftigen Bollendung. Diese in der Phantaste vorgestellte Bollendung als Richtschnur der Entwicklung ist das Iveal. Alle Berwirklichungen desselben sind nur Fragmente. So gewiß die Tugend nicht vollständig aufgesaßt würde, wenn man die Erscheinung derselben im Leben eines oder aller tugendhaften Menschen für sie selbst nähme, so gewiß auch nicht die Religion. Daher ist dieselbe zu erforsschen als Anlage und nach dem Gesetz ihrer höchst möglichen Ausbildung, also nach ihrem Ideal.

Aber auch die bloße Darstellung des Ideals wäre unvollständig, denn wiesern seine Berwirklichung auf die menschliche Freiheit gestellt ist, muß als möglich gedacht werden, daß durch sie grade das Gegentheil verwirklicht und das Streben nach dem Ideal mehr oder weniger

verneint ist. Hierdurch der zweite Theil dieser Untersuchung: Die Religion nach der in der Menschheit vorgesundenen Erreichung des Ideals, nach ihrer Birklichkeit, wiesern diese als eingetretene Störung, wennschon frei geworden, doch wesentlich im menschlichen Bewußtsein gegeben ist.

# Erftes Rapitel.

# Die Religion nach bem 3beal.

# A. Philosophische Antersuchung.

Urfprung unb Befen ber Religion.

6. 40. Freiheit und Abbangigfeit.

Das Wesen der Menschheit nach ihrer einen Beziehung ist die Freiheit. Frei ist wer nicht bestimmt wird durch Fremdes, sondern ist durch sich selbst. Die Freiheit geht aus von dem bloßen Entschlusse zu sein, aber sie breitet sich aus in's Unendliche. Denn trüge sie zugleich die Nothwendigkeit in sich, an irgendeinem Ziele sich selbst zu verschränzen, so wäre sie niemals Freiheit als etwas durch sich selbst Seiendes gewesen. Als Freiheit kann sie alles sein was sie will, aber sie kann nichts sein wollen als die höchste Fülle ihres Seins, auch kann ihr nichts Größeres und Bestres erscheinen als sie sich selbst, sonst würde sie dasselbe sein wollen, daher auch sein.

Einsam steht der Mensch auf dieser Höhe der Selbstvergötterung, denn der nichts Höheres denken und lieben könnte als sich selbst, weil er selbst das Höchste ist, er ware offenbar sein eigner Gott.

Was solche, die folgerecht zu denken nicht gewohnt sind, für eine Geburt des Wahnsinns oder der Gottlosigkeit achten, dazu hat folgerecht die Anerkennung der Freiheit geführt. Es ist aber nur eine Geburt der Einseitigkeit, denn die Freiheit ist nur der eine Pol der Menscheit, dasher auch sein Gegenpol in Betracht zu ziehn ist. Da sinden wir den Menschen statt eines Gottes, den die Welt nicht beschließt, arm und klein in der Krippe oder in der Wiege liegen. Der Himmel und Erde

in sich verknüpft, wird Raum finden in einem Sarge. Aus Nichtsein und Bewußtlosigkeit ist unser Dasein hervorgegangen, unter fremden Gesehen der Zeit und des Raums ringt es nach etwas Unendlichem, denn in all' dieser Knechtschaft bewährt sich sein Freiheitsgesühl und athmet seine Lebensluft fort, die Unendlichkeit. Hiernach ist das Wesen der Menscheit relative d. h. beschränkte Freiheit, ein Mittleres von Abhängigkeit und Freiheit, als eine zwar selbständig nach ihrem unendlichen Selbst strebende, dennoch von einer fremden Wacht ausgehende und beschränkte Krast, sich in sich zusammensassend zum Ich einer Bersfönlichkeit, als solche Geist, nach seinem leiblichen Organe Individuum.

Es liegt im Begriffe der Freiheit, daß jeder nur durch sich selbst sie verwirklichen und ihrer bewußt werden kann, weil sie ist das durch sich selbst Seiende. Das Erste ist also die geistige That, du mußt sie in dir selbst volldringen, da kann kein Anderer für dich eintreten, und deine Freiheit vollziehn, die nur als Anlage gegeben sein kann. Einzelne sittliche Entschlisse und Handlungen, in welchen der Geist siegt über eine entgegenstrebende Neigung und sich behauptet gegen alle Lust und gegen alles Leid dieser Welt, sind Anzeichen der Freiheit: sie selbst ist die geheimnisvolle Macht hinter all' diesen Erscheinungen. Dadurch daß ein Mensch in sich beschließt: ich will frei sein! und eben dadurch beginnt es zu sein, hebt er an mit uns zu philosophiren.

Diese ethische That in sich zu vollziehn, und wiesern sie bereits vollzogen ist, sich dieser Freiheit bewußt zu werden, ist die einzige Forberung und Boraussetzung der Religionsphilosophie. Die Abhängigkeit drängt von selbst sich auf, sie bedarf nicht des Beweises. Die Wahrheit diese obersten Grundsates beruht also silr jeden darauf, daß er die Freiheit in sich vollzieht und die Beschräntung in sich vorsindet. Die Folge des Gegensates zwischen beiden, der Abhängigkeit und der Freiheit, ist das Streben vom Endlichen aus zum Unendlichen, es zu verswirllichen und zu gewinnen, als ein immer weiteres Ausheben der Schranken, die zwischen beiden liegen.

## §. 41. Die Trias ber Grundfrafte.

Es fragt sich, was erstrebt werden soll? Das kann etwas dem 3ch Fremdes sein. Dann verhielte sich zu diesem die eigne Personlichkeit als untergeordnetes Mittel, wozu eine freie Selbstbestimmung undenkbar

ist. So gewiß daher das Ich ein freies ist, trägt es seinen Werth in sich selbst und sein Streben kann nichts meinen als sich selbst, nehmlich die unendliche Berwirklichung seiner Freiheit. Das bewährt sich selbst in krankhaften Erscheinungen des Menschenlebens. Der Geizige macht sich zum Mittel seines Geldes. Doch ist's im Grunde die Erhöhung seines Lebensgefühls, diese Sicherheit und Macht im Anschaun seiner Goldhausen und im Überzählen seiner Werthpapiere; nur das Bergessen des Zweites über dem Mittel ist sein Wahnsinn.

Gegen bas Mikverständnik, als sei bas mabre Leben im Streben nach fich felbst Egoismus, folgt aus bem Brundgefet einer befdrantten Freiheit, daß bieses Streben nach einem unendlichen Gelbst nicht in irgendeiner Berfonlichkeit beschloffen ift, fondern nur in ber Menschbeit, in der das Individuum seine Ergänzung findet. Der ware ein armer Menfc, fei er geiftvoll wie Plato, gut wie Buddha, genial wie Göthe, bem feine Einzelnbeit genügte. Erfreulich ift icon, vom mannichfachen Widerstrahlen des eignen Geistes aus dem Geiste der Jünger und Freunde begrüft zu werden: aber das ist bobe Lebensfreude, Borschmad der Unendlickleit, das ganze Leben der Menschheit möglichst in allen ihren Eigenthümlichkeiten benkend und liebend in fich aufzunehmen ; bochfte Lebensfreude, an diesem gemeinsamen Streben nach bem Unendlichen mitzuschaffen je nach der Besonderheit, die einem jeden verliebn ift. Diefe Aussicht öffnet sich, daß der Einzelne, mas in der Borzeit gedacht und geschehn ist, in sich aufnehme, und durch seine That in der Gegenwart fich anschließe ber unermegnen Butunft seines Geschlechts, in deffen Herzen sein Berz mitschlage und der Mensch sich erweitre zur Menfcheit. Eigentlich gibt es boch nur eine vollfommne irbische Liebe, wie Don Carles seinem boben Freunde sie schuldgab:

Seine Reigung ift

Die Welt mit allen ihren tommenben Geschlechtern.

Dieses Streben zum Unendlichen und hiermit das wahre Leben des Geistes äußert sich in drei Grundkräften, so weit sie auf Unendliches gerichtet sind: als ahnungsvolles Ge fühl eines Unendlichen, das schon über den Träumen der Kindheit schwebt und nach Sternen langt wie nach Blumen: mit der Jugend den Willen ergreift als Sehnsucht oft in's Blaue hinaus, daher widersprechende Bestrebungen, indem sie sich schwärmerisch an Endliches hängt, und sich unbefriedigt wieder davon abwendet

mit dem Schmerze des Jünglings, der zu dem ersten besten Genossen das Wort der Freundschaft gesprochen hat: bis allmälig aus diesen Bersuchen zu leben die kare Erkenntniß bessen tagt, was der Mensch ist, kann und foll.

Diese Grundfräfte sind nicht verschiedne Fächer des Geistes, nur verschiedne Formen seiner Thätigkeit, und so verbunden, daß immer die eine aus der andern hervorgeht und mit ihr versetzt ist, z. B. das Wissen mit dem Willen als Gewissen, und dieses für den Einzelnen noch unentbehrlicher als jenes. In der rechten Fülle des Lebens wirken alle drei in solcher Harmonie, daß ihre Berschiedenheit in der Einheit des Ich verschwindet. Ihr Gegenstand in ihrer Berschiedenheit ist das Schöne, das Gute und das Wahre, doch so daß die Schönheit das Bereich des Gesühls weder begränzt noch ausstüllt. Jedes rechte Mensschen besteht darin, diese Drei in sich, in der Menschheit und in der Welt eigentbümlich darzustellen.

# §. 42. Der Biberfprud.

Neben biefer Böbe liegt ber Abgrund eines tiefen Widerspruchs binfictlich unfere Anfangs wie binfictlich unfere Riels. Aus bem Berben kann niemals das Sein, aus dem Endlichen niemals das Unadliche werden, denn das eine ist die entschiedne Berneinung des andern. Die Schranken, die uns umgeben in uns felbst, können immer weiter hinausgeschoben, nie ganz aufgehoben werben. Des Menfden Streben fteht sonach im Wiberspruche mit fich felbft in Ansehung seines Ziels, weil es im Widerspruche liegt auch nach feinem Anfangspuntte, benn Grund ihrer selbst zu sein und alles bessen, mas fie ift, darin besteht das Wesen der Freiheit; und alles dies ist uns abgefprochen. Aus Bewuftlosigkeit, aus einem Nichts tauchen wir auf, und fern davon uns felbst geschaffen und bestimmt zu baben, finden wir Kraft und Gefets vor als die Gabe eines Unbefannten, ber, mas er ungebeten in's Dafein geführt hat, mit berfelben Willfür umwandeln ober vernichten tann. Nicht einmal das Sittengeset, das uns ben tübnen Traum der Freibeit immer von neuem einflüstert, ist ein selbstgegebenes: wir finden es vor, boren feine nicht zu übertaubende Stimme, es ift wie es ift, wir konnen uns ibm eine zeitlang entziehn, aber wie entlaufne Stlaven, gitternd, verurtheilt, endlich boch mit unabweisbarer Gewalt zurückgezogen. Richt einmal das Recht einer freien Berneinung des Dafeins ist uns gesichert, denn welche Bürgschaft hast du, daß dieser sorgenerlösende Becher, sür welchen Sokrates dem Gotte der Genesung einen Hahn zu opfern gebot, dich wiederum sühre in das schrankenlose Richts, aus dem ein dunkler Zauber dich hervorrief, und mit Träumen von Freiheit beglückte und ängstete!

Dieser doppelte Widerspruch am Eingange und Ausgange des Lebens, nur verschiedne Erscheinung desselben Grundes, liegt nethwendig in dem Widerspruche einer beschränkten d. h. unsreien Freiheit, denn wäre sie frei, so wilrde sie einestheils den Grund ihrer selbst in sich tragen, anderntheils in unmittelbarer That das Unendliche verwirklichen; Möglichkeit und Wirklichkeit wäre eins, in uns kein Streben und Werden, sondern ewiges Sein.

Dieser Widerspruch, unmittelbar empfunden in dem Wogen unsers Gefühls, ist in glänzenden Gegensätzen geseiert worden durch Dichter und Philosophen von des Menschen Hoheit und seiner Richtigsteit. Es erhebt uns ein Muth der Freiheit, der kein Hinderniß kennt und keine Gesahr. Dann wieder fühlen wir nichts als unsre Bedürstigsteit und hören gleichsam die Ketten klirren, die auch den Geist sessen. Doch das ist nur die Fluth und Ebbe unsrer Gesühle. Wie erst der denkenden Betrachtung die Tiese dieses Widerspruchs sich aufthat, liegt darin angezeigt, daß ihn das Leben selbst gelöst und die Wissenschaft dieser Lösung nur nachzugehn hat.

### §. 43. Die Bedingung ber Rofung.

Die Unfreiheit des Menschen stellt zunächst sich dar als eine Abhängigkeit von Naturmächten, welche die Freiheit bedrohen und schließlich ihre individuelle Erscheinung vernichten. Mit der Zurücksührung dieser Naturmächte auf eine unendliche göttliche Macht, in welche der Mensch sich ergibt, begiunt ein religiöses Leben, aber als das tragische Gefühl einer unbedingten Abhängigkeit, auf deren Altar die Freiheit als eine vergebliche Empörung geopfert wird. Auch aus dem Widerspruche eines immerdar vergeblichen Strebens könnte die Freiheit nur dann gerettet werden, wenn eine Kraft in der Menschendrust verborgen wäre, die bei Bewahrung ihrer Selbständigkeit ein Fremdes sich so aneignete, ohne es doch in sich aufzunehmen, daß sie dasselbe wie ein

Eignes hatte, der Mensch also die ihm selbst unerreichbare und in einem andern Wesen vorhandene Unendlichkeit zu seiner eignen machte.

Das Sein eines solchen Unendlichen unterliegt keinem Bebenken. Denn ist irgenbetwas, so muß es den Grund seines Daseins in ihm selbst oder in etwas anderm haben, und somit ist dieses das Unendliche. Deshalb würden sich in ihm auch beide Widersprüche lösen, wie sie ausgingen von einem Quelle, denn jenes Unendliche, das wir als Ziel unsers Strebens uns zu eigen machten, wäre nothwendig auch Anfangspunkt, Ursache unser Freiheit, da zwei unendliche Mächte nicht neben einander bestehn können, aus dem einsachen Grunde, weil zwei Unendslichkeiten neben und durch einander sich gegenseitig beschränken, sonach ausheben würden. Indem wir also diese fremde unendliche Macht als die eigne gewännen, wäre auch der Grund unser Freiheit nicht mehr ein fremder, vor dessen Wilklür uns irgendeine Sorge entstehn könnte.

Diese Aneignung würde geschehn durch Freiheit oder Nothwendigsteit. Wenn durch diese, so erneut sich nur der alte Widerspruch, die Freiheit kann nicht gerettet werden durch einen Zwang, der also nicht aus dem eignen Willen, sondern durch eine fremde Macht über uns kime. Schwerlich aber scheint etwas durch Freiheit geschehn zu können, was hervorgeht aus einem so unabwendbaren Bedürfniß. Alles ruft uns sonach in die Tiese des Gemilths, ob wir da nicht ein Mosterium sinden, das jene Bedingungen erfüllend den großen Widerspruch löse.

#### §. 44. Die Lofung.

Eine solche Kraft, welche ausgeht vom Bedürfnisse, dennoch bewußt, daß sie als eine unfreie gar nicht möglich sei; welche sich Fremdes aneignet, ohne dasselbe in sich aufzunehmen; sich an dasselbe hingibt, und erst in dieser Hingabe sich wahrhaft hat: diese Kraft ist im Menschen seine Liebe zu irgendetwas Unendlichem in der geheimnissvollen Sinigung von Freiheit und Rothwendigkeit. Da der Widersspruch bestand in der Unmöglichkeit das Unendliche durch eigne Kraft zu verwirklichen, und diese Unmöglichkeit ausging von dem unsreien Ansangspunkte unsers Strebens: so wird er gelöst, wenn der Mensch durch seine Liebe sich das Unendliche zu eigen macht, so daß er ideal theilnimt an dessen Bollkommenheit, sonach auch jenen Ansangspunkt als von fremder unbekannter Machtwillkür hingeworsen weiß.

fondern als eine Liebesgabe empfangen, die Freiheit also ausgeht von einem über alles geliebten Wesen, in welchem sie auch sich vollendet.

Es erforderte einige Kühnheit, Wort und Idee, welche der Missbrauch im Leben, die Tändelei in der Wissenschaft verrusen hatte, wieder ernst in dieselbe einzustühren, ja als das Räthsel lösende Wortzur Grundlage der Religionsphilosophie zu machen.

Was das Bornrtheil betrifft, so stellen sich ihm gewichtige Auctoritäten entgegen, benn nicht ein Mensch von heute bat biefe Ibee erfunden. Um von Christus und Johannes, überhaupt von driftlichen Zengniffen zu schweigen, Empedokles achtete Freundschaft um Reindschaft ber Dinge für bie Grundfrafte bes Weltdaseins. Blate nannte Eros ben Schöpfer und herrscher bes Alls, und nach einer andern ahnungsvollen Beziehung : "indem Eros zu verdolmetschen und zu überbringen hat den Göttern was von den Menschen und diesen was von jenen kommt, ist er in der Mitte zwischen beiden ihre Erganzung." Bor allem Spinoga fand bie Löfung bes Beltrathfels und die Berföhnung des tiefften Widerspruchs in feiner "intellectualen Liebe." wie denn das fünfte Buch seiner Ethit, und folgerechter ift nie eine Gevankenburg aufgethilrmt worden, in feinen kalten Formeln ein Humnus hoher Liebe ift, ber einst auch Göthes Berg ergriffen und ihm das Wort eingegeben hat, keckem Leichtfinn in den Mund gelegt, und doch die höchste Uneigennützigkeit der Liebe aussprechend: "was geht's dich an, wenn ich dich liebhabe!"

Dies dem Borurtheil. Dem Urtheil tritt die Auctorität der Sache selbst vollwichtig entgegen. Die Liebe zu irgendeinem über die bloße Sinnlichkeit erhabenen Gegenstande erfüllt die gestellten Bedingungen anch schon in ihren geringern, nicht unmittelbar auf das Unendliche gerichteten Beziehungen, erwa der Mutter zu ihrem Kinde.

Sie geht vom Bedürfniß aus, das Leben wäre öd und arm ohne sie, es ist etwas Unwillkurliches, Übermächtiges in ihr: dennoch in jeder gesunden Brust ist zugleich das Bewustsein der freien Hingabe ächter Liebe. Was durch Instinct und blinde Nothwendigkeit zusammensgezogen wird wie das Eisen zum Magnet, gehört nicht in ihr freies, hohes Reich.

Sie eignet sich Fremdes an. Es ift eine alte Rebe: vor großen Menschen gibt es keine Rettung als sie zu lieben. Weil ihre Größe

sadurch aufhört uns eine fremde zu sein. Daher durch die Baterlandssiebe jeder Borzug des Baterlandes dein eigner wird, daher der frohe Stolz auf berühmte Mitbürger. Plato meinte: "der Geliebte ist eich, der Liebende arm." Aber wiesern jener zugleich dieser ist, wird as ausgeglichen, wie Schiller schrieb in den philosophischen Briesen: "wenn ich hasse, so nehme ich mir etwas: wenn ich liebe, so werde ich im das reicher was ich liebe." Das menschliche Derz ist beides, arm ind reich, liebebedürstig und reich sie auszunehmen und wiederzugeben. Ss gilt nicht immer unter Menschen, aber zwischen Gott und Menschen zilt es: "denn Liebe hat stets Liebe noch geworben." Wahre Liebe gibt Alles hin und empfängt Alles dafür.

Aber fie nimt bas Beliebte, wiefern es nicht blof eine Ibee, sondern eine Person ist, nicht der Art in sich auf, daß sie oder diese das eigne felbständige Sein daran verlore. Denn im felbständigen Dafein des Andern ift das Berhältniß, die Liebe felbst bedingt. Was von Berschmelzung, Auf- und Untergebn im Geliebten gefagt wird, find überschwängliche Redeweifen um die Unermeglichkeit ber hingabe und Gemeinschaft auszusprechen: ernsthaft beim Worte genommen würde and die Liebe ersterben. Bielmehr ist sie das Geheimnik, dadurch zwei eins werben, und boch jedes in seiner Eigenthümlichkeit verharrt, und grade in der vollen Hingabe das fraftigste Gefühl seines eignen Daseins gewinnt. Die Schranke ihrer Einigung ist eben die Achtung vor der Berfönlichkeit, benn nur ba, wo ein Wesen in sich felbst ist, aber que eleich sich hingebend in einem andern sein kann, ist die Liebe möglich. In allem Streben nach Einigung bis dabin, wo man das Geliebte nicht mehr Du, sondern Ich nennen möchte, ist dennoch die Zweiheit in der Einheit schon darin anerkannt, daß eben dieses andre 3ch uns heurer wird als das eigne.

Diese Gesetze find anerkannt in den weltlichen Abbildern der vahren Liebe, in der Freundschaft und in der Geschlechtsliebe, dieser wischen Religion. Weil aber des Menschen wahres Streben auf das Inendliche hingerichtet ist, sindet eine vollkommne, unbedingte, ewige liebe nur statt zum Unendlichen, zu Gott. Der Mensch versucht sein iebedurstendes Herz an Endliches zu hängen, der rechte Mensch wird ich zuletzt davon abwenden, wiesern es ihm nur Endliches ist, nicht zuleich geweiht und verklärt durch die Liebe zu Gott als deren Abbild.

Doch möchte man fragen, wie es nur möglich sei jenes nie Geschne, kaum Gedachte, das wir das Unendliche nennen, über Alles zu lieben? Deßhalb ist es möglich, weil dieses Unendliche, als das Göttliche im Menschenleben, als Sittlichkeit, Wahrheit und Schönheit uns wohl bekannt, die Bollendung dessen ist, darnach der Mensch in seiner wahrbaften Entwicklung immerdar nur strebt, daher sei's als dunkle Ahnung sei's als Erkenntniß ihm auch je nach der Stuse seiner eignen Entwicklung ein Bild dieses Unendlichen vorschwebt als der unbekannte und doch geoffendarte Gott. Weil sein wahrhaft menschliches Streben sich immerdar dem Unendlichen zuwendet, kann er eigentlich gar nichts andres lieben als dieses Unendliche seins wird durch seine Liebe.

Hiermit ist der Widerspruch gelöst. Wer den obersten Grundschaft zugestanden hat, die beschränkte Freiheit des Menschen, somit das Streben nach dem Unendlichen, hat auch die schon in ihm enthaltne Lösung des Widerspruchs anerkannt, denn jene Liebe ist gar nichts anderes als dieses Streben in seiner naturgemäßen Berwirklichung.

# §. 45. Die Frommigfeit.

Das unbestimmt gelagne Verhältniß des Menschen zum Unenblichen oder die Frömmigkeit als die innerliche Religion ist daher die Liebe des Menschen zu Gott. Was den Menschen und jedes gleich ihm endlicheunendliche Wesen zu Gott führt, ist seine beschränkte Freiheit. Dieses Mittlere von Abhängigkeit und Freiheit kann sonach von beiden Seiten her angesehn werden, jenachdem die Abhängigkeit oder die Freiheit vorherrscht.

Die Abhängigkeit herrscht vor am Eingange des Lebens, aus dem Nichtsein tritt der Mensch in's Dasein; doch ist's die Anlage zur Freisbeit welche geboren wird. Schelling fand im Menschen, selbst im heitern Antlit der schönsten antiken Statuen, einen Zug unüberwindslicher Traurigkeit, weil er die Bedingung seiner Existenz nimmer in seine Gewalt bekomme. Der Philosoph hat sinnig den Widerspruch alles menschlichen Lebens erkannt, ist aber bei demselben stehn geblieben. Die Bedingung meiner Existenz liegt in der Gewalt des über Alles Geliebten, und steht da sichrer als in meiner eignen. Die Freiheit herrscht vor im Streben nach unsern Ziel, es ist die freie über alle

Schranden hinausstrebende Kraft, die keinen Frieden findet als in Gott selbst. Auf dieser Seite ist die Gottesliebe der Freiheit erhabenste That, während sie auf der andern sich mehr als ein natürliches Gefühl aufsbrängt.

Daher die Meinung, die Furcht und die Noth habe die Menschen beten gesehrt. Es wird sich so verhalten, daß die Scheu vor drohenden Raturmächten diese zuerst als Götter angebetet hat: aber wenn die Religion nur darauf beruhte, würde die fortschreitende Bildung, welche die Natur beherrschen lehrt, und die fortschreitende Weisheit, welche ihrer Übermacht schmerz- und todesmuthig entgegentritt, zur Gottlosigsteit sühren. Das Doppelseitige von Abhängigkeit und Freiheit ist in der Gottesliebe vollkommen geeint, da sie einestheils von unserm höchssen ibealen Bedürsniß ausgeht, auberntheils als erzwungen gar nicht venkar wäre, sondern sie ist grade das Freie, das der Allmächtige selbst vom Menschen nicht erzwingen könnte.

Die Gottesliebe als das Wesen der Religion ift insofern unbeweisbar, als nur berjenige ihre Herrschaft von Gottes Gnaben anerfennt. ber etwas davon in sich empfunden bat, war's auch nur in ben lichtesten oder trübsten Stunden seines Lebens ein Berlangen barnach. Aber folgerecht ist sie abgeleitet worden aus der relativen Freibeit, so dak, wer diese nicht leugnen konnte, entweder einen unauflösberen vernichtenden Widerspruch in der Menschheit annehmen, oder biefe Löfung beffelben als im Befen ber Menschheit angelegt zugestehn muß, benn ber Mensch kann zwar seine Liebe zum Unendlichen, als nur der Freiheit anvertraut, auch durch dieselbe verneinen, aber mit bem Bewuftsein bes tiefen innern Wiberspruchs. Du muft Gott lieben, der Gott fein. Richt, als wenn uns die Bahl vorläge, sondern wer nicht Gott ift, nicht fein eigner Gott fein tann, und boch theilhat an ber Gnabengabe ber Freiheit, ber fann sich aus bem berzzerreißenben Biderspruche nur retten und den Frieden nur finden in der Liebe Bottes.

Wo aber in der alleinigen Sorge um die Befriedigung des sinnlichen Bedürfnisses das Streben nach dem Unendlichen noch gar nicht zum Bewußtsein gekommen ist, oder wo es in Überbildung der Gedanken sustentich verleugnet wird: da regt sich dort die Religion nur gelegentlich nach ihrem Abhängigkeitsgefühl als dunkle Scheu vor einer unbekannten unendlichen Macht, hier erscheint sie als ein bramatistrender Traum, ans dem erwachend der Mensch nur sich selber sindet,
und zwar abhängig von dunkeln, verstandlosen Naturgewalten in und
außer ihm.

#### 6. 46. Folgerung für Lehre und Leben.

Der religiöse Geift als das grundlegende Princip wird also in feiner naturgemäßen Entfaltung zur Gottesliebe. An fich ift fie nicht das Erste, sondern die relative Freiheit, zwar ist sie in derselben, doch nur wie die Blitthe in der Anospe, benn fie erwächst erft aus der ursprünglichen Forderung: während du abhängig bist, werde frei! Aber in ihrer unbedingten Berechtigung als die Berbitraung alles beffen. was als nothwendig aus ihr folgt, sonach das Fundament alles religiösen Glaubens wird sie zum Princip ber Glaubenslehre, indem jeder dogmatische Sat, ber das Wesen ber Religion betrifft, aus Dieser Liebe bervorgeben muß; ber zur biftorischen Erscheinung ber Religion gebort. nach ihr zu beurtheilen ift, ob fie darstellend und fördernd. Es gibt eine Menge Wahrheiten, recht unleugbare und nützliche Wahrheiten, Die doch mit der Gottesliebe nichts unmittelbar zu thun haben. Es ift sicher, trot der Berliner Gläubigen, daß die Erde sich um die Sonne bewegt : aber wenn die Sonne, Die fcone Creatur Gottes, wirklich über der Erde auf und nieder ginge, könnte das der Gottesliebe ebenso recht sein. Hiernach hat auch die Bestimmung über das, was in der H. Schrift und in den Symbolischen Büchern der Inhalt ihres religiösen Glaubens ift, bestimmte Gestalt erhalten: nur mas mit ber Gottesliebe, sie bedingend oder aus ihr folgend, in Berbindung steht. Simsons Efelskinnbaden, Tobias Hundlein, Baulus Mantel und Vergament in Troas, Timotheus Magen sind eben kein Ausdruck der Liebe des Unendlichen. In unsern Symbolischen Büchern steht zu lesen, daß der Papst ein Judas, des Teufels Apostel und der römische Stuhl ein haupt von Spithuben sei. So wenig baran zu zweifeln ift, daß dieses einst Luthers aufrichtige Überzeugung war, mit seiner Gottesliebe hat es boch nichts zu schaffen, noch weniger mit ber unsern. Endlich unterscheidet fich hierdurch von der Philosophie insgemein als ein bestimmter Theil derfelben, insbesondre von der speculativen Bhilosophie, der es nur um bas Wiffen ber Bahrheit zu thun ift, Die Religions =

philosophie: ihr Gegenstand die Liebe des Unendlichen, die sonach, selbstherrlich in ihrem eignen Bereiche, sich doch auf ihren Gränzgebieten mit der Speculation wie mit der gesammten Culturentwicklung anszugleichen hat; denn sie kann nicht für wahr erklären, was der denkende Geist nach der Nothwendigkeit seiner Denkgesetze für unwahr achten muß; noch darin das Heil sinden, was die berechtigte Geistesentwicklung eines gebildeten Zeitalters als veralteten Aberglauben erkennt.

Im Unendlichen lieben wir die unerreichbare Bollendung unfrer felbst. Diese Liebe, erft entsprungen aus bem Streben nach bem Unendlichen, fann nur beftehn bei bem fortgefetten Streben es in uns selbst zu verwirklichen, benn sie hat nur in diesem Streben ihren Grund. Rennen wir das Unendliche als die von uns verschiedne schlechtbinige Bolltommenheit Gott, so ift die Berwirklichung des Unendlichen in uns ein Streben Gott abnlich zu werben, und nur fofern der Menfch göttlich wird. liebt er Gott und hat Religion. Dieses Göttlichwerben bes Meniden ift nicht im trivialen Sinn etwa eines afthetischen überschwängs lichen Urtheils gemeint, fondern im vollen Ernfte der Wiffenschaft, defihalb auch in ber hierdurch gegebenen Schranke gefolgert aus obigem Gegenstand unfrer bochften Liebe tann nur bie Bollenbung beffen sein, darnach wir selbst immerdar nur ftreben. Ift das unendlich Seiende Gott, fo das unendlich Werbende göttlich. Hier das Beiwort, bort bas Hauptwort, nur um anzuzeigen, bag hier ein ftets unvolltommnes Werben, bort ein ewig volltommnes Sein gemeint ift. An sich wäre unbedenklich zu sagen, jeder Mensch soll ein werdender Bott fein. Aber weil biefes in sich widersprechend und migverständlich, als wenn er je zum Gott werden konnte, ift dafür der bescheidne und wahre Ausdruck zu brauchen. In Gott ist alles Göttliche vollendet. Aber wenn nur Gott ein Menschenberg ausfüllt, so ift nothwendig unfer eignes Streben zu werden wie Gott. Wollte ber Menfch nicht werden wie Gott, er wäre nie auf den erhabenen Einfall gekommen Gott über Alles zu lieben.

Aber hier wie auf jedem Gipfel liegt hart daneben der Abgrund. Auch die Schlange sprach: eritis sicut Deus scientes bonum et malum, ihr werdet sein wie Gott! und Mephistopheles fügt hinzu:

> Folge nur dem Spruche meiner Muhme der Schlange, Dir wird gewiß einmal vor deiner Gottähnlichkeit bange.

Doch auch Chriftus hat aufgefordert nach einer Bollfommenbeit au ftreben wie Gott sie hat. Der Berfucher und der Erlöser führen ziemlich Dieselbe Sprace.\*) Der Unterschied bes Diabolischen und bes Religiösen ift: bort burch eine That gegen Gottes Gebot, bier burch ein Leben nach bemfelben; bort losgeriffen von Gott. bas titanenhafte Ringen ber Freiheit, welche die Abhängigkeit verleugnend den Biderforuch in liebevoller Singabe zu lösen verschmäht, bier als Abbild Gottes in der freien Abhängigleit der Liebe. Die mahre Liebe ist fern von dem vergeblichen Ringen fich mit auf den Thron Gottes zu setzen. Aus dem Endlichen tann niemals bas Unendliche werben, aus bem Beschränkten nie das Schrankenlose. Eine unübersteigliche Kluft besteht zwischen Gott und Menich und jedem Geiste der erst geworden ift. 3mar die Gottesliebe überfliegt diesen Abgrund, indem fie dem Berzen Flügel ansett und das real immerbar Geschiedne, Gottheit und Menschbeit ideal vereint: aber ihre Einbeit, weil fie ein Berbaltnift, ist nicht Einerleis beit, sondern die bober gegliederte Einbeit von Zweien; denn wo eins bavon aufgehoben würde, wäre die Liebe felbst, also auch die Religion aufgehoben. Daher folche, die sich Gott besonders nahe wuften in ibrer sittlich religiösen Sobeit, auch die Ferne am tiefften fühlten, wie Augustinus in seinen Confessionen: "3ch möchte nicht mein Gott fein, ich möchte überhaupt nicht fein, wenn bu nicht in mir wärst. Ober vielmehr ich möchte nicht fein, wenn ich nicht in dir ware, aus dem Alles, durch den Alles, in dem Alles."

#### §. 47. Die Ginheit in ber Trias.

Seit die Trias geistiger Grundträfte unterschieden wurde, hat jeder die Religion gern in der ihm selbst vorherrschenden Geistestraft gefunden nach einer richtigen Ahnung der ihr gedührenden Oberhoheit. Der Rationalismus wie sein gegnerischer Doppelgänger hat ihr Wesen betrachtet als ein Wissen, das Christenthum als eine Lehre, Kant als ein sittliches Wollen, Schleiermacher als ein Gesühl. Auch verschiedne Böller haben ihre Religion und ihre Götter nach diesem Maße gebildet. In Gesühl und Phantasie war das griechische Volksleben aufgeblüht, daher die Iveale der Schönheit auf dem heitern Olympos: aber der

<sup>\*) 1</sup> Moj. 3, 5. Mt. 5, 48.

Sittlichkeit war ihr Beispiel weniger zu empsehlen, und die Macht, von welcher Prometheus weißagte, daß die Göttertempel vor ihr fallen würden, war die Bernunft, der Logos. Sittlichkeit oder doch Gesetzlichkeit gehörte zur jädischen Nationalität, daher der richtende, rächende Gott, dessen Erkenntniß mangelhaft blieb und von welchem das Boll oft sich abwandte zum phantasiereichen Götzendienste, und der bildenden Kunst sich endlich ganz verschloß. Erkenntniß ohne Sittlichkeit, bei aller Thattast ohne Begeistrung, herrschte zur Zeit der untergehenden römischen Republik, als ein Augur dem andern nicht ohne Lächeln begegnete, aber wan schrieb vortressliche Abhandlungen über die Natur der Götter.

Jebe Bertheilung der Religion an eine bestimmte Geistestraft mochte ihre Freunde sinden, da in den Meisten eine Geistestraft vorbertscht, wie man die Menschen zu unterscheiden pslegt, wenn das auch selten ganz zutrifft, in Gefühls- und Berstandes-Menschen und die Brattischen rasch zur That. Aber die Religion spricht ihr Recht an, das ganze Leben zu beherrschen und zu verklären. Wäre sie nur ein Gesühl oder sonst einer besondern Geistessunction leibeigen, wie wäre sie dazu berechtigt! Wir ermahnen die Jugend sich nicht durch das Gesühl beserrschen zu lassen, sondern Kopf und Herz auf der rechten Stelle zu haben. Hätte die Religion ihren Sitz in der einen Geistestraft, so wästen die andern gleichgültig gegen sie, gottlos.

Solches Bebenken könnte auf die Meinung führen, die Religion entstehe aus einer Zusammenfassung der verschiednen Geisteskräfte, wie Schleiermacher spöttisch einwarf: "Diejenigen welche sagen die Religion sei alles Dreies, Gefühl, Wissen und Thun, mögen doch auch dazu sagen, wie man diese Drei mischen mitse und zu welchen Theilen, damit die Frömmigkeit herauskomme." Bon solcher Mixtux kann nicht die Rede sein. Das Streben nach dem Unendlichen geht nicht von einer einzelnen Geisteskraft, sondern vom ganzen geistigen Menschen aus, so auch seine Befriedigung in der Religion. Es ist der ganze Mensch, der sich an Gott hingibt. Zwar die erste Lebensäußerung der Religions wie alles geistigen Lebens ist gefühlsmäßig und als Gottesliebe ist sie immer zugleich ein Gestihlsleben, wurzelnd in der Tiese des Gemüths: aber sie entsaltet sich nothwendig mit der Bernunft zur Erkentniss, mit dem Gewissen zu einer vom Willen getraguen Gesinnung. Wenn weltliche Dinge zuvor erkannt werden sollen, bevor man sie liebgewinnt,

so geschieht auch das tiese Erkennen ihrer Sigenthümlichkeit selten ohne diese Liebe: Gott aber wird nur soweit wahrhaft erkannt, als er gesliebt wird. Diese Erkenntniß ist doch bedingt durch die an sich nicht nothwendige Gabe und Gelegenheit höherer Geistesbildung. In ihrer Lebensersahrung ersordert die Religion einen kräftigen Entschluß zu werden wie Gott mit der sittlichen Thatkraft, wo es gilt, Alles hinzugeben für das Gottesreich.

Daher sie aber auch fich einseitig darstellen kann als in der einen oder andern Geiftestraft beschloffen. Die Gefühlereligion fann wie ihr Quell tief und innig fein. Wiefern in ihrer Überschwänglichfeit fie verschmäht über sich selbst zu Berftande zu kommen, wird fie zum Den flicismus, fo genannt im Sinne bes Gebeimnifvollen nach ben Musterien der alten Welt. Die Erscheinungen und Werte des Musticisnus sind mannichfacher Art, von erhabenen Offenbarungen ber Frömmigkeit bis zum finnlichsten Aberglauben, wiefern das Gefühl verlaffen von der Erkenntnik eine bewurtlos wirkende Kraft ift, daber alles auf die innere Gitte und Gesundheit der individuellen Natur ankommt, die wie des Künstlers Genius Herrliches erschafft, aber auch innerlich ertrankt bei ihrer Bewuftlofigkeit dieses Elends allem Aberwis anheimfällt. Die Rede, daß in aller Religion Mufticismus fei, ift berechtigt, wiefern nur die Gefühlsinnigkeit gemeint ist, unberechtigt, wiefern wir unter Dofticionus Die Alleinberrichaft bes religiöfen Befühls verstehn, baber für jenes Berechtigte, zumal für das individuel berechtigte vorwaltende Gefühlsleben in der Religion, die Bezeichnung Dryftit gebraucht werden mag. Der Mysticismus tann sich zwar auch auf die Erkenntniss werfen als Theofophie, oder auf die Thattraft des Willens als Fangtismus: allein das geschiebt nicht nach allgemein menschlichem Gesetze, sondern das Denken ist ein regelloses, wenn auch finnreiches Phantaftren, der Wille steht nicht unter dem Befete bes Bewiffens, fonbern unter bunteln Machten bes Gefühls, Die fich gern als übernatürliche Antriebe ausgeben.

Die Religion des bloßen Gewissens wird zur Moralität. Kant entbeckte von ihr aus doch einen Pfad zu Gott als sittlichem Gesetzgeber und Richter. Heinrich Heine hat mit seiner graziösen Frivolität es darzgestellt wie der Königsberger Weltweise für seine Philosophie eigentlich keinen Gott branchte. Da fleht er sich um nach seinem alten Diener

Lampe, der ihm den Regenschirm hintennach trug, er bedenkt, daß der den lieben Gott nicht entbehren kann und sagt gutmikthig: "Lampe soll auch einen Gott haben!" Eigentlich stedte in Kant selbst der alte Lampe, und in jedem hülfsbedürftigen Menschen, er bedarf wenigstens eines Gottes, um der Tugend auf Erden den Sieg, jenseits den Kranz zu sichern. Odch nach der reinen Moral, wie Kant sie lehrte, soll die Tugend auch ohne Sieg und Siegestranz gesibt werden wegen ihres eignen Werths und nach ihrem eignen Gesehe. Man nuch zugestehn, daß Sittlichkeit, soweit sie überhaupt unter Menschen vortommt, denksbar ist ohne Religion und zumal als Rechtschaffenheit gar nicht selten vortommt, da, wer am religiösen Glauben Schiffbruch gelitten hat, wenn er sonst eine tüchtige Ratur ist, grade am Widerspruche all der Glänbigen um ihn her eine stete Wahnung hat durch die That zu bes währen, daß man rechtschaffen sein kann ohne gläubig, selbst ohne fromm zu sein.

Die Religion ist als bloße Sache der Erkenntniß nicht allein in modernen Schulen angesehn worden, die lutherische Orthodoxie des 17. Jahrh. zeigt vielsach diese Gottesgelahrtheit ohne Innigkeit des Gestühls und wenn nicht ohne Sittlichkeit, doch in ihrem rohen Eiser ohne die seinere gebildete Sittlichkeit, die wir als edle Humanität bezeichnen.

Das sind Einseitigkeiten. Wir aber haben in der Tiefe des Geiftes und mit der Rothwendigkeit des Begriffs die urfprüngliche Einheit aefunden, die unendliche Liebe, die fich ebenfofehr als ein begeistertes Gefühl, wie als sittliche Thatkraft, wie als klare Erkenntnif offenbart, und hiermit das Reich Gottes im Menschen so groß als das Reich des Beistes felbst, benn jede Idee hat ihr Theil am göttlichen Leben. Jedes ächte Kunstwerk ist religiös, ohne befibalb im Dienste ber Kirche zu stehn ober unmittelbar von Gott zu reben, felbst im Spotte über ein vertehrtes Treiben erinnert es ben seiner Betrachtung fich hingebenben an seine Liebe, an feine Beimath. Die Sittlichkeit foll nicht religiös sein in dem Sinne, daß fie der Mahnung an himmel und Solle bedürfte, um fittlich an fein. fie ftebt auf bem festen Grunde ihres eignen Gefetes: aber fie ftunde einfam ohne den Glauben an eine göttliche Weltregierung, mit fich felbst im Widerspruche eines vergeblichen Strebens im Juneru, benn fie tann ihre Ibeen nicht erreichen, und im Außern, benn fie bat keine Bürgschaft, daß jemals das Gesetz siegen werde, welches sie der Weltgeschichte einzuprägen versucht. Endlich wenn das Leben erst den letzten großen Widerspruch löst in der Liebe des Unendlichen, wie möchte die Wissenschaft ihn lösen ohne dieselbe!

In den wechselnden Zuständen jedes individuellen Lebens und in den verschiednen Charafteren hat die Religion ein Recht sich in der einen oder andern Geistesform vorzugsweise zu äußern, indem sie die beiden andern untergeordnet in sich trägt. In den höchsten Momenten des Lebens wird die Gottesliebe nicht das Eine noch das Andre sein, sondern das Alles zugleich, ein höheres nicht mit Namen zu Nennendes, das in der Gottheit zugleich stirbt und ausersteht.

# §. 48. Die Religion ale Biel und Seligfeit.

Die Religion des Einzelnen geht aus von der bloßen Kraft zu sein. Das Gesetz dieses Seins kann sich durch die beschräufte Freiheit nur im bedingten allmäligen Fortschreiten verwirklichen. Je mehr der Mensch in diesem Fortschreiten göttlicher Art wird, um so reiner liebt er Gott, denn aus jenem Streben geht diese Liebe hervor. Beides als eine Entwicklung vom Endlichen zum Unendlichen läst eine nimmer endende Annäherung zu. Wer sich entschlossen hat nach dem Unendlichen zu streben, da er doch im Endlichen besangen ist, hat eine unendliche Bahn vor sich, denn es ist eine Bahn zu Gott.

Alle Glückseligkeit besteht im Gesühl des freien und fortschreitenden Lebens, des eignen wie alles dessen, was ein tüchtiger Mensch mit seiner Reigung umfaßt. Das höchste Leben des Menschen ist seine Liebe zum Unendlichen, daher auch sein höchstes Lebensgefühl, und jeder Grad des relativ unendlichen Lebens entspricht seiner Seligkeit. Wiessern aber dieses Leben gehemmt und getrübt wird, treten auch seine Schmerzen ein, doch wie bei irdischer Neigung sind sie dem Frommen lieber als aller Indel der Welt.

Das ist doch nicht so zu verstehn, als ob die Gottesliebe das alleinige Geschäft des menschlichen Lebens sein sollte und sein alleiniges Glück wäre. Die Religion will das ganze irdische Dasein tragen und verklären, aber der irdische Mensch ist auch hingewiesen auf irdische Interessen, die wir unter der Borstellung des weltlichen Lebens zusammenssassen, auch aus ihnen kommt ihm Glück wie Leid, und in ihrer rechten Gestaltung je nach seinen besondern Gaben und Berhältnissen besteht

sein Beruf. Wie der Dichter von jener Jungfran sagte, halb Kindersspiel halb Gott im Herzen! so soll der Mensch mit Gott den Ernst und die Schönheit des weltlichen Lebens im Herzen tragen, nicht halbirt, sondern um die Erde zum Organe des Göttlichen, zum Reiche Gottes zu gestalten. Die großen Weltverhältnisse geben uns ein Bild. Mit dem Angezogenwerden zu Gott, um zu werden wie Gott, ist es wie mit dem Hingezogenserden unsers Planeten zur Sonne. Er hat auch eine Anziehungstraft, einen Schwerpunkt in ihm selbst, und dadurch wird verhindert, daß die Erde nicht in die Sonne hineingerissen wird, sondern in regelmäßigen Bahnen sie umkreist. So hat der Mensch ein Centrum in ihm selbst und einen Schwerpunkt in seinem weltlichen Dassein, grade auf diese Ichheit ist seine Gottesliebe gepflanzt, als die Sonne, die aller irdischen Lebenskraft erst ven Segen gibt.

Allerdings gibt es auch eine Birtuofität in der Religion, welche angeboren und mit Borliebe ausgebildet das allgemein Menschliche überschreitet in dem alleinigen Interesse für religiöse Gegenstände, wohl auch in der alleinigen Beschäftigung mit benselben. Solche religible Genien, wenn die schöpferische und heroische Kraft dazu in ihnen ift, werben Religionsgrunder, ober wo die Zeit bergleichen nicht geflattet und bei vorzugsweise wissenschaftlicher Richtung Gründer theologifder Schulen; bei fonst gewöhnlicher Begabung in ber tatholifden Kirche Klosterleute, in der protestantischen Kirche sind es die aufrichtigen und naiven Bietisten. Auch kommt eine ziemlich triviale Beschäftigung mit religiöfen Dingen vor. Dazu wechselt bas mit ben Reiten. Luther foll brei Stunden täglich zum Gebet gebraucht haben. Unfre protestautischen Borfahren hatten eine bewundernswerthe Geduld lange Bredigten anzuhören, über benen uns alle Erbauung verloren gehn würde. Alles dies Außerliche ift zufällig und vergänglich. Jene religiöse Birtuofität würde mit mancher boch auch hohen Bestimmung gar nicht vereinbar fein. Gewiß, etwas mehr be wußt es Chriftenthum wirde ben Beimarifchen Diosturen nichts geschabet haben, aber Göthe wenigstens ware mit ber religiösen Genialität etwa Bernhards von Clairveaux nicht ber große nationale Dichter geworden. Das allgemein Menschliche besteht nur darin, daß die Gottesliebe ben Grundton bes Lebens bildet in der Tiefe des Gemuths, und ftill genährt nach eines jeden Bedürfniß als die erhebende und rettende Macht fofort hervortritt, wo es ihrer bedarf mit ihrem bewährten Kinder- und Heldenmuthe, der Alles getrost aus Gottes Hand hinnimt, auch ein vereinsamtes, qualvolles Leben, Zertrümmerung der Ideale, den eignen und geliebter Menschen Untergang.

Dem armen und wenig gebildeten Bolkstheil ist meist die Religion die alleinige Himmelsleiter in das Bereich idealer Interessen, sie der Ivalismus der Bolksmassen: den höher Gebildeten innerhalb eines reichen geistigen Lebens mag Kunst und Wissenschaft das einigermaßen ersetzen wie eine undewußte Religion, die doch in den entscheidenden Augenblicken des Lebens, bei großer Freude und großem Leid, in ihrer Unmittelbarkeit hervorbricht, oder schmerzlich entbehrt, der Hossmungslosisseit und Berzweiflung Raum gibt.

Aber jede Frage nach einem Gebrauche ber Gottesliebe gebort einem niedern Standpunkte an, mag man fie nach Kant zur Sittlichkeit, ober nach ber Orthodoxie zur Seligkeit gebrauchen. Sie ist zu gar nichts branchbar, obwohl wie das Sprüchwort von der Gottseligkeit fagt, m allen Dingen nütze. Sie ist das bochfte Leben felbst. Wer fragt nach einem Nutzen des Lebens, zumal eines in sich befriedigten Lebens. Religion und Seligfeit verhalten fich baber nicht zu einander wie Grund und Folge, so daß die eine um der andern willen gesucht werden könnte, fondern sie sind wesentlich eins wie Liebe und Liebesglück. Nichts Weichliches ist hierburch von der Religion ausgesagt. In der Liebe liegt auch ber Born gegen das ihr entgegengesette, und er hat nur zu oft mit irreligiösen Mitteln gewüthet: aber die Gottesliebe ist eben so fehr schöpferische Kraft wie helbenmuthiger Kampf, und die rechten Kinder der Liebe sind wo es gilt auch Donnerkinder.\*) In folder Weise, aus rem Wefen ber Menschheit abgeleitet . ift die Religion als Gottesliebe nicht ein Stab ber Schwachheit, obwohl fie auch diefen gewährt und kein geknicktes Rohr zerbricht, aber ein heiliges Land, das Helben gewinnen, und ein Paradies, das in jedem schuldlosen Berzen fich aufthut.

<sup>\*)</sup> Mt. 3, 17.

### B. Siforifde Darfieling.

Der Menfc nach bem Ebenbilbe Gottes.

§. 49. Lehre ber &. Schrift.

Im A. Testament waltet die Abhängigkeit vor, die Frömmigkeit ift Gottesfurcht. Doch in ber Auffaffung ber Bolkereligion als eines Bundes mit Gott, wie Rouffean ben Staat auf einen Bertrag gründen wollte, ist auch die Freiheit von Seiten des Menschen gewahrt, und unter bem Donner ber Strafgefetze ertont bas heitre Bebot : a) "bu follst lieben ben herrn beinen Gott von ganzem herzen, von ganzer Seele und von allem Bermögen:" welches Christus für bas vornehmste Gebot erklärte. b) angleich mit bem Gebote, ben Rächsten b. b. jeden ber beiner bedarf zu lieben wie dich selbst, darin Gesetz und Bropheten entbalten, wie eine Weifiagung, Die er felbst erfüllt und den unbekannten Gott als ben Bater über Alles verkündet bat, ben eignen, durch ibn der Christenheit und der Menschheit; die Religion als Liebe, die Gott und Mensch einigt ohne Aufhebung ihrer himmelweiten Berschiedenheit, unter dem Bilbe eines Kommens des Baters und des Sohnes zu dem Liebenden um Wohnung bei ihm zu nehmen. 0) Johannes hat das Besen aller Religion zum Thema seines Briefs gemacht : d) "Die Liebe ift von Gott, wer fie hat, der ift von Gott geboren. Wer fie nicht hat, tenut Gott nicht, benn Gott ift die Liebe." Wie fie bier anerkannt wird als Quell aller Gotteserkenntnik und als das Höchste, das wir in Sott felbst erkennen, so erscheint sie bald mehr als ein Gefühl, bald mehr als sittliche That, bas halten seiner Gebote. Das ift die Religion der Freiheit, mabrend die Abhangigkeit, die doch auch an ihr ift, mehr an Baulus ihren Apostel bat. Die Borstellung eines Bundes bat nur noch in ter Erinnerung einen Halt als ein neuer Bund, e) bas Berg ergibt fich ohne Contracte.

Die Frage, wie die Religion entstehe und was sie seif ist nicht eine Frage der Religion, sondern der Wissenschaft, liegt daher nicht im Bereiche der H. Schrift. Aber sie betrachtet den Menschen im natur-

a) 5 Moj. 6, 3. b) Mt. 23, 37 ff. 40. c) Soh. 14, 23. d) 1 Soh. 4, 7 f. e) Lt. 22, 20.

lichen Berhältnisse zu Gott wie einen Sohn zum Bater, und wie die kirchliche Wissenschaft dieses aufgefaßt hat, als Schöpfung des Menschen nach dem Sbenbilde Gottes, dies allerdings zunächst im Interesse der Feststellung eines nachmaligen Berlustes, liegen die biblischen Grundzüge dieses sinnreichen Bildes vor: die Schöpfung des Menschen in Bezug auf den Ansangspunkt, die Abhängigkeit, das göttliche Sbenbild mehr in Bezug auf das Ziel im Sinne der vorherrschenden Freiheit.

Im A. Testament wird der Mensch theils insgemein als ein Geschöpf Gottes angesehn, das Menschengeschlecht wie jeder Einzelne, heils stehn am Ansange der Weltgeschichte zwei Überlieserungen einer unmittelbaren Bildung des ersten Menschenpaars durch Gottes Hand. Die Altere d) berichtet den Rathschluß Gottes Menschen zu machen, nach seinem Bilde und nach seiner Ähnlichseit" als Herrscher über die Erde, und daß er sie schaft Mann und Weid; die Andre, d) daß er den Urmenschen bildete aus Erde, den Odem des Lebens in seine Rase blies, aus seiner Rippe die Mutter der Lebendigen machte und seinem Erste gebornen zum Weibe gab. Sie lebten von den Früchten der Bäume in dem Garten Edens, nachmals genannt mit einem persischen Worte das Paradies, das gegen Morgen hin gelegen von einem Strom bewässert war, der jenseit des Gartens sich in 4 Flüsse theilte.

Ienes Ebenbild Gottes erscheint auch in den folgenden Erzeugungen: <sup>a</sup>) Adam trug das Bild Gottes, sein Sohn des Baters Bild. Es gilt auch der äußern Gestalt, denn der Gott dieser Urzeit, der im Paradiese sich ergeht, ist mit menschlichem Antlitz zu denken: aber die Unverletzlichseit des Menschenlebens, die aus dem Gottesbilde abgeleistet wird, <sup>a</sup>) die Herrschaft über die Thiere und der trauliche Umgang mit Gott deutet auf eine wahre Gottähnlichseit als Unschuld und Anlage, wie alle Kindheit noch ohne Erkenntniß des Guten und Bösen, <sup>a</sup>) nicht als Heiligkeit; die Altern der Menscheit sind nacht ohne es zu wissen, <sup>b</sup>) fromm ohne es zu wissen; doch erwachsen, frei, zurechnungsstähig. Gott hat den Menschen um weniges geringer gemacht als sich selbst, <sup>h</sup>) Henoch wird zu Gott entnommen, weil er ein göttlich Leben

a) His 10, 8. Pf. 139, 13. b) 1 Mos. 1, 26—29. c) 1 Mos. 2—7—25. d) 1 Mos. 5, 1—3. e) 1 Mos. 9, 6. f) 1 Mos. 3, 5. 22. vrg. . 5 Mos. 1, 39. Jes. 7, 15 f. g) 1 Mos. 2, 25. h) Pf. 8, 6. In Luther I Übersetzung miswerstanden.

führt; und so mannichsache Anklänge einer ursprünglichen Herzens- und Blutkfreundschaft des Menschen mit Gott, die doch in griechischen und indischen Sagenkreisen zugleich mit dem Andenken an ein goldnes Zeitsalter bei ihren menschartigen Göttern noch bestimmter hervortreten.

Die mosaische Gesetzgebung, die jede bildliche Darstellung Jehovahs für todeswürdig achtet, hätte nie den Menschen selbst zum Bilde
Gottes gemacht: aber als einmal in die heilige Urkunde ausgenommen,
tritt es im spätern Judenthum wieder hervor als ein Sinnbild der von
Gott verliehnen Bernunft und Herrschaft über die Erde, ) sowie der Schöpfung zum ewigen Leben im Gegensate wider die eingedrungene Sände. ) Philo dachte die Entstehung des Menschen platonisch als ein Eril der Seele aus Himmelshöhn, doch Adam als die Ivee der Renschheit in wunderbarer Herrlichseit, das göttliche Ebenbild nur verdüstert auf die Nachwelt gelangt.

Daß der Schöpfer Mann und Weib gemacht, erinnert Christus in volksthämlicher Boraussetzung, um die ursprüngliche Heiligkeit der Spe darzuthun.c) Paulus, als er die Thaten Gottes schildert, ers wähnt auch, daß er ans einem Blut alle Bölker der Erde entstehn ließ.d) Die Fortpstanzung des Menschen wird das einemal sehr äußerslich vorgestellt,e) alle Nachkommen einzeschachtelt in den Leib des Borsschren; doch nur um eine Paradoxie zu erweisen, der Stamm Levi habe in den Lenden Abrahams den Zehnten mitgezahlt, den er jetzt für sich sorbre. Insgemein wird volksmäßig im Menschen Leib und Seele, oder Fleisch und Geist unterschieden, doch wird auch eine übliche Schulsunterscheidung bemerkdar? zwischen Leib, Seele und Geist, wobei die Seele nur als Princip des sinnlichen Lebens im Borstellen und Begehren die Bermittlung bildet.

Anch nur beiläufig gedenkt Paulus des göttlichen Sbenbildes bei Gelegenheit einer kirchlichen Sitte um die Würde des Mannes anschanlich zu machen, s) als Bild und Abglanz Gottes, das Weib erst des Rannes, nach dieser orientalischen Borstellung, als sei an sich der Rann Gott näher als das Weib. Jakobus, um die Verfluchung

a) Sir. 17, 3 ff. b) Weish. 2, 23 f. c) Mt. 19, 4-6. d) AGefc. 17, 26. e) Hebr. 7, 9 f. f. 1 Theff. 5, 23. 1 Kor. 2, 14 f. bagg. Mt. 10, 28. 30h. 3, 6. Gal. 3, 3. g. 1 Kor. 11, 7 ff.

eines Menschen als Sande zu bezeichnen. Baulinischen Briefen zweister Ordnung b) ist eigenthümlich, das göttliche Ebenbild nicht sowohl in der Bergangenheit des Paradieses und als ein anerschaffnes, sondern als den neuen Menschen anzusehn, der erst angezogen werden soll durch eine sittliche Erneuerung.

Dhne biefes Chenbild, bas boch nur ein Bild ift, wird eine mahrhafte geiftige Gottähnlichkeit bes Menschen anerkannt. Bunachft als Anlage, wie fein Geschichtschreiber ben Apostel auf bem Areopag verfünden läft: °) "In Gott leben, weben und find wir!" mit den Borten eines beibnischen Boeten, seines Landsmanns, binguffigenb : "bem Bu folden Gottentstammten fprad wir find feines Gefchlechts." Chriftus: d) "Werdet volltommen wie euer himmlischer Bater volltommen ift!" Die fühnste Aufforderung, die je an einen Sterblichen erging, wahrhaft zu werben wie Gott, das Söchste und zugleich Unmögliche aussprechend, wie es bennoch möglich wird mittels jener unendlichen Liebe. durch die der ewig unvollkommne Mensch theilnimt an göttlicher Bolltommenheit, wie der Herold der Liebe es weifagt: \*) "Nun fich wir Gottes Kinder, und noch ist nicht erschienen was wir sein werden, Wir wiffen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir ihm gleich sein merben."

#### §. 50. Befchichte bes fatholifchen Dogma.

Häretische Gnoftiter, welche im Groll gegen das Judenthunksauch vom Gott des A. Testaments gering dachten, nahmen den Mensischen für das Geschöpf eines untergeordneten oder bösen Wesens, so daß doch eine Gabe des wahren Gottes unbewußt in ihm sei. Die große Kirche hielt dagegen am einsachen Glauben sest, daß der Mensischen Grücke hielt dagegen am einsachen Glauben sest, daß der Mensisches Paradieses nach Osten oder nach Westen hin die althebräische Überdlieserung als Geschichte voraussetzend, die doch von den Alexandrischen nern unbedenklich als die Allegorie eines allgemein menschlichen Geschichts gedeutet wurde, sei's für die schuldlose Kindheit eines jeden, sei's für ein vorirdisches seliges Leben.

a) Jaf. 3, 9. b) Kol. 3, 10. Ephel. 4, 24. c) AGeld. 17, 25 d) Mt. 5, 48. e) 1 Joh. 3, 2.

In der Mischung des Religiösen mit speculativer Philosophie urde von den Rirchenvätern bie Frage nach ber fortgefetten tenschenschöpfung erörtert : wie entsteht noch immer Die Seele , Diefes isterbliche in einem Moment, ben vielleicht nur eine niebre Luft aus-Ute? Um sie unabhängig davon zu benken, wurde entweder ein urfängliches Erschaffensein aller Seelen, alfo ihre Bräerift eng vor m irdifden Dafein, ober die Erschaffung einer jeden Seele in bestimm-: Zeit nach ber Erzeugung ihres Leibes angenommen. Jenes als emd der biblischen Anschauung ist nach Origenes immer nur von Einnen behauptet worden, je nach ihrer Abschätzung des irdischen Dans, als ein Berabsinken ber Bipche aus einem feligen Zustande, ober 3 die Bedingung nun erst wirklichen individuellen Lebens. Das Andre. r Creatianismus, murbe von der fatholischen Theologie bevorat als der allein wirdige Ursprung der Seele. Daneben die Borftelng, die man Trabucianismus nannte, baf im Bereine ber Beelechter der ganze Mensch. Leib und Seele, fortgevflanzt werde. Der ilige Augustinus entschied sich, Alles erwogen, für diese Anschauung, r heilige Hieronymus fand sie lächerlich. Thomas von Aquino hareid. Bins IX hat fie an beutschen Gelehrten verdammt.

Bas unter Gläubigen jüdischer Bildung nur auf Anlag ber beigen Urkunde eine flüchtige Borftellung war, das haben die griechischen irchenväter, noch umgeben von ben schönen Bilbern ber Götter, ju nen sie oder ihre Bater gebetet batten, mit unbewufter Neigung auffaßt, und alles Böbere im Menschen sein göttliches Ebenbild genannt. ngleich wurden die ursprünglich gleichbedeutenden, nur sich verstärtenn Borte der hebräischen Urfunde, Bild und Ahnlichkeit, unterschieden. kie der hellenische Sinn das Göttliche zunächst in der Schönheit der orm befaß, das Evangelium im Geifte als einem heiligen : fo wurde 18 Bild Gottes auf die menschliche Gestalt bezogen, als die Auferehung des Leibes bezeugend, die Abnlichkeit mit Gott auf die Bermft. Freiheit und Herrschaft über Die Erde. Jenes nothwendig Unlare wurde von den Alexandrinern zu diefer an fich wahren Unerscheidung gelichtet, daß fie unter bem Bilde Gottes die anerschaffne mb angeborne Anlage zu einem göttlichen Leben verstanden, so daß erst vie Entwidlung derfelben durch des Menschen freie That zur Ahnlichteit mit Gott erhebe, daher biese burch bes Menschen Schuld in ihr

Segentheil umschlagen könne, jenes unverlöschbar; nach Bernhard von Clairveaux: "das Bild Gottes ist auch noch in den Flammen der Hölle zu erkennen, und wohin der Mensch komme, ist es mit ihm."

Der Glaube an bas Barabies fant in Italien Die Sage eines einstmaligen goldnen Zeitalters vor, insgemein den Volksglauben an eine glüdlichere und beffere Borzeit. Den Rirchenvätern galt Die Sittlichkeit des Baradiefes nur als kindliche Unschuld. Die Entfaltung berfelben zur Beiligfeit murbe als ein driftlicher Segen betrachtet, und von Bätern bis tief in's 4. Jahrh. mit starten Ausbrilden eines göttlich und zum Gott werben, wie unter Dipftitern bes fpatern Mittelalters als Bergottung bezeichnet. Augustinus batte ben Bekenntniffen feiner Jugend wie ein Motto vorgesetzt was im einfachsten Worte ben Ursprung und Berlauf ber Religion für alle Zeiten ausspricht: "Ru dir [hingewandt] hast du uns geschaffen, und unser Berz ift unruhg bis es Ruhe findet in dir."a) Als er nachmals den Bund zwischen Gott und Menschbeit burch bie Gunde zerriffen und alle höhern Krafte erstorben achtete, muß er auch das göttliche Ebenbild verloren geben. Aber dies widersprach der H. Schrift und der hergebrachten Anficht fo schroff, daß er zulett fich corrigirend nur eine Entstellung deffelben behauptet haben wollte. Die Scholaftif hat in der Luft des Gegenfates die Unschuld Abams gesteigert zur urfprünglichen Beiligkeit. Aber im Gefühl ber Unnatur anerschaffner Beiligkeit, auch weil bie Rirche, wie fehr ihr Augustinus imponirte, sich boch nie ein volles ben faffen konnte zu seiner eigenthumlichen Lehre, ift nach Thomas von Aguino die katholische Kirchenlehre dahin gefast worden: Abam ift geschaffen in reiner Natürlichkeit b) mit allen menschlichen Anlagen, Die fich bei jeder Geburt mehr oder weniger erneun. Dazu tam fogleich nach ber Schöpfung als ein übernatürliches Gnabengeschent bie m. fprungliche Gerechtigkeit, und biefe konnte verloren gehn; jenes bas Bild, dies die Ahnlichkeit Gottes. Die griechische Kirche hat ohne biefe Unterscheidung des Natürlichen und Übernatürlichen nur die Steigerung ju Abams Beiligkeit und Weisheit aufgenommen.

a) Confess. I, 1: Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. b) In puris naturalibus.

#### 6. 51. Evangelifche Rirchenlehre und orthobore Dogmatif.

In den reformatorischen Bekenntnissen wird neben dem Bewustssein jedes Gläubigen erschaffen zu sein von Gott, wie es heißt im kleinen Katechischen, "ich glaube, daß mich Gott erschaffen hat sammt allen Creaturen," die einstmalige Erschaffung des Menschen nach der hebräischen Überlieserung als geschichtlich vorausgesetzt. In den ältern Bekenntnissen wird das göttliche Sbenbild, die ursprüngliche Gerechstigkeit, unbestimmt, ob als Heiligkeit oder nur reine Anlage, eine gestige Gabe, doch zugleich leiblich als Willigkeit des Temperaments beschrieben, ohne Rücksichtnahme auf die hergebrachten Unterscheidungen. Sein Wesen religiöser Art wie es heißt in der Apologie: "Die Seele ist nicht nach dem Bilde Gottes, in welcher Gott nicht allezeit ist. So wir aus unsern Kräften so Großes vermöchten, Gott siber Alles zu lieben, seine Gebote zu halten, was wäre das anders als die ursprüngsliche Gerechtigkeit bestigen." Also nicht mehr vorhanden.

In Luthers spätern Schriften tritt ein Widerspruch hervor gegen die römische Lehre von der übernatürlichen, erst nach der Schöpfung Adams hinzugekommenen Gnadengabe, weil ihr Verlust die menschliche Ratur unverletzt ließ. Die Concordienformel hat sich das angeeignet: das göttliche Ebenbild ursprünglicher Gerechtigkeit gehörte zur Ratur des erschaffnen Menschen, doch sei durch seinen Berlust nicht die menschliche Natur selbst verloren, noch ein wesentlich Stück aus ihr herausgebrochen.

Der reformatorische Protestantismus gedenkt nicht leicht einer Berswandtschaft des Menschen mit Gott wie er dermalen geboren wird im natürlichen Zustande, sondern erst des durch Christus wiedergebornen, über den Luther bekennt: "Wahr ist's, daß der Mensch, mit Gnaden beholsen, mehr ist als ein Mensch, ja die Gnade macht ihn gottsörmig und vergöttert ihn."

Die altprotestantischen Dogmatiker fanden im göttlichen Sbenbilde, wie es Adam anerschaffen trug, Heiligkeit, Weisheit und irdische Unsterblichkeit, als etwas der menschlichen Natur nicht Wesentliches, doch Natürliches und, wär's bewahrt worden, Vererbliches. Die Sprüche der H. Schrift und kirchlichen Überlieferung von einem noch vorhandenen Bilde Gottes veranlaßten zur Unterscheidung eines solchen im weitern, uneigentlichen Sinne als Bernunft und Willenstraft in noch erhaltenen Trümmern. Nach einer der katholischen Lehrweise entgegengesetzen Rücksicht hielt die protestantische Orthodoxie auf die natürliche Erzeugung von Leib und Seele.

# §. 52. Aus ber Entwidlung bes Protestantismus.

Es war icon ein Gefühl bes Hinausichreitens ber Geschichts- und Naturforschung über die beiden altesten Denkmale ber B. Schrift, als im 17. Jahrh. ein Niederlander Beurere, ber fich in die katholische Rirche gerettet bat, in beiden Denkmalen zwei Schöpfungsacte unterichieb. ein praadamitisches Geschlecht vor Abam, bem Stammvater ber Juden, der auch neuerdings zum Ahnherrn nur unfrer vornehmen kankasischen Raffe erhoben worden ift. Allmälig lieft die Aufdedung einer untergegangnen Thier. und Pflanzenwelt, deren über einander gethürmte Schichten nicht ohne Menschenknochen und Steinwertzeige auch ein Kerbholz von weit mehr Jahrtaufenden nachweisen, als die biblische Zeitrechnung angibt, die Geschichtlichkeit berselben und einen paradiesischen Anfang bes Menschengeschlechts in Frage stellen. Wenn die befreite Theologie nach vergeblichen Untersuchungen, wo das Paradies gelegen habe, und nach patriotischen Wünschen, die es am Heiligthum der germanischen Götter bei Upsala oder auf den Hugzinthenfeldern von Holland fuchten, nur frug, wo die Hebraer es gedacht batten, und m dem Schlusse kam, daß auch die Weltgeschichte der H. Schrift mit der Sage anbebe, fo mußten felbst Supernaturalisten und Bermittlungstheologen bier fagenhafte Bestandtheile ober findliche Anschauungsweisen einräumen.

Gegen die Abstammung von einem Paare wurde im Streite der Naturforscher die unvertilgbare Berschiedenheit der Farbe, der Schädels bildung und die Ansiedelung auf entlegensten Inseln geltend gemacht: dafür die Sparsamkeit in allem Reichthum der Natur, die fortwährende Fruchtbarkeit bei jeder Mischung der verschiednen Menschenrassen und die vielsachen Übergänge der Bildungen zwischen denselben. Ein Herauswachsen des Menschen in irgendeiner Gestalt aus dem Urschlamm ließ sich nicht zu einem ernsthaften Gedanken bringen, auch wenn sich derzeit aus dem Alter des Erdplaneten kein Schluß ziehn lasse auf seine geniale Jugend. Ein ritterlicher Leipziger Philolog, Gottsried Herzeit

mann, wollte im halben Scherze feines claffifchen Latein barthun. Eva fei nur eine vor andern bubiche Affin gewesen, werhalb ihren Töchtern immer noch etwas von dieser Abstammung anhänge; er hat rafür in der Evang. Kirchenzeitung unter der Rubrit Leipziger Affentheologie eine fcarfe Aurechtweisung erhalten. Aber im bittern Ernfte alles Dahinführende zusammenfaffend hat Darwin \*) Die Nachweifung unternommen, bak von einigen wenigen Urformen, vielleicht nur aus einer Belle die gange Mannichfaltigfeit ber Bflangen und Thiere entftanden fei, indem irgendein durch Noth ober Bunft der Berhältniffe besonders entwideltes Organ in natürlicher Züchtung vererbt zu neuer Gestaltung ben Anlag gab, alfo irgendwelche Zufälligkeiten zu bleibenben Eigenschaften neuer Arten wurden, und so in blinder mechanischer Rothwendigkeit, da im allgemeinen Kampfe um bas Dafein immer nur bas in feiner Art Tüchtige und Begunftigte fich erhielt, allmälig bie volltommmeren Bflanzens und Thiergeschlechter entstanden, und wie man folgerecht schloft, bis zum Menschen binauf. Unübersebbare Jahresreihen ber Entwidlung mochten in ber Allmäligkeit Diefer Umbilbungen bas Undentbare als möglich benten laffen. Seiner Wirklich. keit wurde entgegengehalten, daß ein Naturgesetz durch die sofort ober nach wenig Generationen eintretende Unfruchtbarkeit ber Bastarde Die Reinheit der Thierarten bewahrt; daß nicht nur die menschliche Erfahrung, bie bloß eine fünstliche Rüchtung innerhalb verwandter Arten fennt, sondern weit über ihre Kurze hinaus die fossilen Trummer untergegangener Farn = und Balmenwälder, Riefeneidechsen, Lindwürmer und Mammuths, von einer Pflanzen- und Thierwelt zeugen, die keineswegs wie bas unvollfommne Concept ber gegenwärtigen Begetation und Fauna aussieht, fonach die Eigenthümlichkeit ber spätern Arten keineswegs als immerbar aufsteigende Bervollkommnung erscheint, wie benn ber Clephant, ber nach feinem Bau jum alteften Stamme ber Lebenben gebort, nicht nur bas größte, sondern auch das gelehrigste Landthier ist; endlich daß die Entstehung der edlern Thiere, etwa eines Pferdes. aus dem Genossen eines Regenwurms, und ihrer edlern Organe, etwa eines Ablerauges mit all' feiner funftreichen Mathematif aus blogen

<sup>\*)</sup> Sein erstes Hauptwerk: On the origin of species. 1859, übers. v. Bronn 1860. Nach ber 3. Aust. berichtigt v. B. Carus 1867.

Häuten, die vielleicht irgendeine Lichtempfindung vermittelten, nur aus vielen millionen verlornen Bersuchen und Zufälligkeiten einer doch "vernunft- und zwecklosen Thätigkeit" mehr als Natur, ja ein Wunder wäre. Ein gläubiger Natursorscher wie Andolph Wagner in Göttingen hielt das Christenthum schon verloren, wenn die Abstammung von Adam und Sva verleugnet werde: ein ungläubiger Natursorscher wie Bogt, der einstmalige Reichsregent, meinte schon durch Darwins Sypothese den Schöpfer und dessen, meinte schon durch Darwins Sypothese den Schöpfer und dessen, meinte schon durch Darwins Gypothese den Schöpfer und dessen, meinte schon durch Darwins Gypothese den Schöpfer und dessen, die Umgestaltung der Welt vor die Thilre gesetzt, da sich, sei nur der erste Organismuns gegeben, die Natur alle geologische Zeitalter unsers Planeten hindurch nach einsachen Gesetzen von selbst entwicke.

Die altväterliche Vorstellung, daß die Seele des Menschen im Leibe verschlossen sein Wogel in seinem Bauer, wollte schon vor der Thatsache des Seelenlebens höherer Thierarten und der Bedingtheit bestimmter Seelenthätigseiten durch bestimmte leibliche Organe nicht standhalten. Ein Anatom sprach bei Eröffnung des Gehirns eines Leichnams: "Da sehn Sie, meine Herrn, was jener Mensch seinen Seist nannte." Man erfreute sich an dem Wortspiel: der Mensch ist was er ist, und so, gegenüber der erneuten Gläubigseit an Evas Modellirung aus Adams Rippe wie an dessen ursprüngliche Heiligkeit, wagte sich gläubig an sich selbst der Materialismus an die Leugnung alles Seistes, ohne doch aus dem bloß Leiblichen auch nur seine eigne Geistlosseit erklären zu können.

Schelling hat einmal an ein goldnes Zeitalter geglaubt, da höhere Wesen, Lehrmeister der Sprache und Religion, an der Wiege der Menscheit gesessen hätten: Hegel erkannte im Mythus des Paradieses die Wahrheit der Idee; es sei der Menschen Weise sich bieses als eine äußere unmittelbare Existenz vorzustellen.

So cinianer hatten das göttliche Ebenbild auf die unverlorne Herrschaft über die Erde, Arminianer auf die verlorne irdische Unsterblichkeit beschränkt. Es lag im Sinne der Entwicklung des Protestantismus die Anlage zur Religion als unverlierbar anzusehn, daher in sie das göttliche Ebenbild gesetzt wurde, mit beliebiger Zuziehung anderer Geistesgaben, wobei auch der Supernaturalismus in den verschiedenen Gestalten seiner Glaubenslust schwankte, ob sittliche Bollendung und Gottesgelahrtheit im Paradies gewohnt habe, oder nur fromme

Kindesunschuld. Für das gegenwärtige Geschlecht ist diese Borstellung, daß es das Bild Gottes an sich trage, überhaupt zurüdgetreten.

## §. 53. Schlugurtheil.

Biefern die B. Schrift nicht in allen ihren Bestandtheilen einem geschichtlichen Gewordensein und menschlicher Fehlbarkeit entnommen ware, worüber hier noch nicht zu entscheiben ift, mulfen bie beiben Erjählungen aus porgeschichtlicher Zeit von ber Schöpfung bes erften Menschenpaars ähnlich ben Ursagen anderer Bölker bes Alterthums allerdings für heilige Sagen angesehn werben. Der unerfindbare Strom, ber bas Baradies bewässert in seiner Biertheilung au befimmten Aluffen wie ber Enphrat; Die Brometheus - Erscheinung Jehovahs, ber fich in Eben ergeht als ber Tag fühl wird und niederfährt um zu sehn, ob es in Sobom so übel bergehe nach bem Gerücht, das vor ihn kommen ist; die Sinfluth über der ganzen Erdlugel mit Dem Kaften, Der alle Thiergeschlechter bes Keftlandes fammt ibrer Rabrung aufnehmen fonnte, ohne bag fie von den mitgenommenen reißenden Thieren verzehrt wurden: alle diese sinnreichen Sagen wittben als unfehlbare Geschichte allem sichern Denken über göttliche und menschliche Dinge midersprechen. Aber auch als Geschichte würde der Bericht von der Entstehung des Menschen in seinen Einzelnzügen ohne religiöse Bedentung fein, denn nur das fordert die Religion, daß die Menschbeit urspringlich, beut wie immer, allein burch Gott fei, um ben Dant ber Liebe filt die Gabe bes Lebens ihm ungetheilt zu bewahren. Durch welche Bermittlungen Diefe Gabe hindurchgegangen, ift ein Gegenstand freier Untersuchung, von febr untergeordnetem religiösen Intereffe. In beiden Schöpfungssagen, nach ihrer vormosaischen Art wohl Urfagen des menschlichen Geschlechts, als deffen Erinnerungen nach ihrem geschichtlichen Inhalte ganz unbestimmbar, ift diese Idee annuthig und anschaulich bargestellt: ber Mensch burch Gott und göttlichen Geschlechts. Beibe nur verschiedne Gestaltungen Berselben Sage. Spricht Die ältere Form im Zusammenhange mit bem großen Schöpfungebilbe bie gottliche Abstammung und die Herrschaft des Menschen über die Erde noch bestimmter aus, so bentet die Andre den Doppelzug im Menschen : von der Erde ist er genommen und zur Erde wird er werden, aber von Gott ift er gebildet und der eblen Form hat der Meister seinen Obem eingebancht, bas leben, Die Liebe, Die von Gott zeugt und zu Gott führt. Endlich ein Gebicht vom Rathiel unfere Bergens beutet Die Sage ben Rug der Geschlechter zu einander ähnlich wie Plato ihn gedeutet hat durch die Allegorie vom ursprünglichen Doppelmenschen, deffen von einander geriffne Sälften immerbar sich suchen, um in ihrer Umarmung das Bollgefühl ber Menschbeit wieder zu empfinden. Der Bater unfers Gefchlechts, als er aus feinem erften Traum erwacht und in bes Traums Erfüllung die Männin, das schönere Cbenbild wiedererkennt, erhebt den ersten Lobgefang irdischer Liebe : "ein Mann wird Bater und Mutter verlaffen und feinem Weibe anbangen, und sie werden fein ein Fleisch." So weibt die alterthümliche Sage ben ersten und ehrwürdig. ften Menschenbund, nicht nur die Bedingung einer fortwährenden Menschheit, sondern auch ihrer Civilisation in der Familie: und noch beut, wo ein Baar einander die Bande reicht auf's Leben, spricht die Rirche ihren Segen in ber Erinnerung an ienes erste Liebespaar, bas ber Bater im himmel felbft getraut bat.

Die Abstammung von einem Menschenvaar, diese Berbrüderung ber ganzen Menschheit ift als bie Besiegelung ber allgemeinen Menschenliebe geltend gemacht worben in bem Gefühle, bas ift Fleisch von meinem Fleische! Indek wie das unfre Abstammung in Blutschande verstrickt, und der Lehrer in Berlegenheit gebracht wird durch die Kinderfrage: baben also die Sobne Abams ihre Schwestern gebeirathet? so bat iener Sagentreis auch sogleich vergeffen, baf nach Abels Ermordung Rain allein ift, und boch weiß ber von Menschen, die jenseit der Beimath ihn tödten möchten, findet unter ihnen ein Weib und erbaut eine Stadt. Der Raifer, den ein Bettler um eine Gabe ansprach, weil fie boch Brüder waren von Abam ber, hief ben neuen Bruder einen großen Sad bringen und warf einen Beller hinein: "gibt bir jeder deiner Brüder ebenso viel, so wird der Sad bald gefüllt fein." Entfernte Blutsfreunde find nicht immer Freunde. Beruhte unfre Menschenliebe auf einem Stammbaum, ben wenftstens feine Benealogen, Die Naturforscher in Zweifel stellen, so könnte bas Menschenrecht bes Negers mit seinem spitzen Kopswirbel leicht verdächtigt werden. Aber wir sind Geschwister nicht blok burch Fleisch und Blut, das jedenfalls von der gemeinsamen Muttererbe stammt, wir find es vielmehr burch einen bobern gemeinfamen Bater. Wie bas allgemeine Menschenrecht gestellt ist auf die hinter jedem menschlichen Antlit mögliche, daher voranszussetzende Bernunft, so die allgemeine Menschenliebe auf die Bestimmung jedes Menschenherzens zur Gottesliebe, das auch noch ohne dieselbe ein Tempel ist, in welchen Gott allezeit einziehn kann. Über ein andres Interesse au dem gemeinsamen Stammvater wegen einer an sich wenig erfreulichen Erbschaft ist hier noch nicht zu entscheiden. Die Sagen verschiedener Böller, die zusammenstimmen über den gemeinsamen Ahnen, zeigen nur, daß die Gleichmäßigkeit der volksmäßigen Borskellungsweise zu dieser Erklärung geführt hat.

Doch darin war nichts Gottloses, daß unfre germanischen Borsschren sich entsprossen meinten wie die Eichen des Baterlandes dem heimathlichen Boden, denn sie dachten das nicht geschehn ohne den Wilsen und Segen göttlicher Mächte. Rur mag bei solchen Erdeutsproßnen, wie bei den Affens und Sidechsens Menschen, die göttliche Wirksamkeit leicht übersehn werden, indem der Mensch als bloßes Erdenproduct, als Erdgeist angesehn wird, der von der Erde genommen zur Erde werde, was zwar ein alttestamentliches Gotteswort, doch als unbedingt genommen nicht resigiös ist.

Die Naturforschung bat das wohl bereits überschritten, daß der Renfc vom Drang-Dutang, Schimpanfe, ober Gorilla abstamme, Die bichtens feine Caricaturent find. Es mag richtig fein, daß allen Pflanzen und allen Thieren nur einige gemeinsame einfache Urformen zu Grunde liegen, wie unfer Dichter dies bereits geschaut und gefeiert bat in der Metamorphofe ber Pflanzen, aber mit bem Gefet einer unendlich reichen Entwickung. Darwin hat jedenfalls das Richtige gefehn in beschränkten Areisen, von benen sein Gedanke ausgegangen ift; aber aus allen Laubeneiern, die er mit fünstlicher Züchtung hat ausbrüten lassen, sind bei aller Mannichfaltigkeit der Spielarten doch immer nur Tauben getommen. Gefett auch die undenkbare Steigerung feines Schluffes aus der Berwandtschaft alles Lebendigen, aus den Übergängen der Arten in einander und aus der Wandelung innerhalb bestimmter Arten ware berechtigt: so ware boch die erste Keimzelle, aus der Alles geworden fei, nicht durch fich felbst, ihr Ursprung durch Urzeugung aus unorganischer Masse ist auch nur ein Name für etwas das nicht verstandlos burch fich felbst geschieht, und ist diese ganze unermegliche Mannichfaltigleit aus einer einfachen Zelle geworden, fo war fie auch schon in

ihr angelegt, um nach bestimmten Gesetzen, die wiederum nicht fich selbst gegeben haben, aus ihr zu werden. Hält man sich aber berechtigt alle organische Wesen auf die eine Urform zurückzuführen, so follte dies noch viel mehr für alle unorganische Wesen gelten, während doch statt der altväterischen vier Elemente alliährlich neue Elemente entdeckt werden. für beren keines ber Übergang gefunden wird in's andre. Wie find benn bie aus bem Urnebel ober Urgas entstanden? Bare aber ber Mensch wirklich im Laufe vieler Jahrtausende aus einem Individuum geworben, bas mit einem Eibechsenschwänzlein ober bergleichen geziert war, wie die Frosche noch immer aus den Raulquappen entstehn: er ware bennoch ein Geschöpf Gottes. nur in etwas weitschweifiger Bermittlung, benn ber Kaulguappen-Mensch ber Urzeit und seine ganze bestiglische Ahnenreibe hätte doch schon die Anlage und hiermit die Beftimmung jum wirklichen Menfchen in fich getragen. felbft Rarl Boat konnten fich freilich auf den Brediger Salomo berufen. ber ba fpricht: 1) "Das Schickfal ber Menschenföhne ist wie bas Schickfal des Thiers. Wie dieses stirbt, so stirbt jener. Einerlei Odem ift Allen, und einen Borzug bes Menschen vor bem Bieh gibt es nicht, denn Alles ist eitel." Aber als vernünftig erwiesen und driftlich ist das nict.

Die Entstehung des Menschen so einst wie jetzt ist ein Geheimniß: die Entstehung des Geistes, dieses Unstervlichen in einem Moment, der oft den ungeistigsten Inhalt hat, der Ursprung eigenthümlicher Anlagen, ja in Einzelnen eines schöpferischen Geistes zugleich mit dem geheimnißvoll gemischen Erbtheil von des Vaters und der Mutter Besonderheit. Die Religion kann davon nur sagen was sie voreinst gesagt hat: d) der Schöpfersegen erfüllt sich immerdar im Verein der beiden Geschlechter. So undeweisbar die Präezistenz des Geistes ist, von der ihm jedes Beswüßtsein sehlt; so undenkbar der Creatianismus, nach dessen wußtsein sehlt; so undenkbar der Creatianismus, nach dessen Vorstellung der Seele, der liebe Gut immer auf der Lauer zu liegen hätte, um, sobald ein menschlicher Lebenskeim erzeugt ist, dazu sofort oder nach einer bestimmten Anzahl Tage eine Seele zu erschaffen: so naturgemäß ist sein wahrer mit dem Traducianismus zusammensallender Begriff: Leben ers

a) Preb. 3, 19. b) 1 Moj. 1, 28.

zeugt burch ben göttlichen Schöpfersegen, ber nicht ein alter Spruch, sondern eine immer neue schöpferische Kraft ist, Leben seiner Art. Wie das geschieht? ist keine Frage der Religion.

Sie kann auch die Händel über die Seele getrost den Physiologen überlassen. Wer sein Selbstdewußtsein mit der aufteimenden Gottesliebe, sein warnendes und strasendes Gewissen nicht für eine Täuschung zu halten vermag, wird auch den Geist für etwas anderes achten als sür ein bloßes Product des Leibes. Bermögen wir nicht zu erklären, wie ein geistiges Princip mit dem Leibe verbunden, ans ihm hervorgewachsen und in allen seinen Äußerungen durch dieses Organ bedingt ist, so kann der Materialismus noch viel weniger aus dem Zusall oder durch die Rothwendigkeit bewußtlos zusammengerathener Atome das Wunder des Bewußtseins und des Gewissens erklären, wie aus Rervensasern und Gehirndrei ein Gedanke entsteht, der Gott und die Welt denkt, oder aus Blutkügelchen ein Entschluß, sein Blut für einen Gedanken zu verzießen. Der Geist erweist immerdar sich selbst, auch wenn er sich verleugnet, gleich dem Manne der dem Anklopsenden versichert: ich bin heut nicht zu Hause.

Mit den Thieren und den höbern Arten derselben hat der Mensch int alles Leibliche gemein, auch in ben inniaften menschlichen Beziehungen; die Mutter ernährt ihr Kind nicht anders als die Ruh ihr Kalb, nm daß diefes weniger bulflos ift, und in ihrem Schofe fab das Menidentind während der ersten Wochen felbst einem hunde dieses Alters jum Berwechseln ähnlich. Auch ein Seelenleben edlerer Thiere ift nicht ju verfennen, Gedächtnig und Schlauigkeit, und manche Eigenschaften, die am Menschen Tugenden genannt werben wie Dankbarkeit und Bergleicht man Thiere Diefer Art in wohlgerathenen unter menichlicher Aucht aufgewachsnen Eremplaren mit unbegabten verwahrlotten Menichen, ober mit gangen Stämmen auf ben unterften Stufen der Cultur wie Australneger oder Buschmänner, so kann das Urtheil weifelhaft werben, wenigstens ber Berluft etwa eines eblen Reitpferds wird bem junachft Betheiligten leicht größer erscheinen als ber Tob eines jolden Menfchen. Aber ber treffende Bergleich tann nur bie Menfchheit und das Thierreich zusammenstellen. Sat der Mensch eigenthumlich Gelbstbewuftsein und Sprache, so zeigt auch manches Thier ein Gefühl seiner selbst wenn auch nur des gegenwärtigen Moments, und läßt seinen Genossen verständliche Laute ertönen, obwohl auch fie nur gegenwärtige Lust, Gesahr oder Schmerz ausdrücken. Ausschließlich aber hat der Mensch mit der gegliederten Wortsprache eine von Geschlecht zu Geschlecht fortschreitende Entwicklung und ein Bewußtsein derselben d. h. eine Geschichte, mit ihr bewußte Sittlichkeit, Religion, Lunst und Wissenschaft, durch die er auf ein Unendliches gerichtet dem Thierreich entnommen einem Himmelreich bestimmt ist.

Das Paradies könnte durch eine der Umwälzungen, welche über die Erde hingegangen find, untergegangen sein; Hesperiden und Inseln der Seligen find vor der neuen Erdkunde verschwunden.

Auf ber Erbe weltumichifften Raumen 3ft für einen Glüdlichen nicht Raum.

Rach den Spuren, die sich der Erdrinde eingebrückt haben und von ihr heimlich bewahrt worden sind, scheint das Menschengeschlecht, schon Genosse der Eisperiode und der Mammuths, eine sehr harte Jugend durchlebt zu baben.

In der Kinderlehre und in jeder rein erbaulichen Bersammlung für Kinder Gottes find nur alle Borstellungen fern zu balten. Die den Menfchen nicht gang von Gott noch als unschuldig von Gott berleiten. oder die eine materialistische Ansicht begunftigen. Unfre Schöpfungssagen geben dazu keinen Anlaß, machen vielmehr die Idee göttlicher Schöpfung anschaulich. Daber fie zwar nicht als gewichtig und geschichtlich zu behaupten find, aber ber geistliche Bolkslehrer bat als folder nicht den Kritiker zu fpielen, um die Untersuchungen eines Geschichtsforschers zu beurtheilen versammelt sich die Gemeinde nicht, sondern er bat an ihnen als wahrhaft heiligen Sagen wie an Barabeln die religiöse Ibee zu entwickeln. Abam und Eva find vollsthümliche Bezeichnungen. find uns symbolische Namen, was sie im Grunde immer gewesen sind, für den geheimnisvollen Ursprung der Menschheit, indem sie zugleich porbildlich barftellen was bas Bestehn ber Menschheit verbürgt in ihren naturgemäßen schönen Unterscheidung und Einigung. Mann und Beib. Bater und Mutter.

Die katholische wie die protestantische orthodoze Anschauung vor der Bollkommenheit Adams, obwohl in ihrer Berschiedenheit beide mider Gesammtanschauung ihrer Lehrsphieme charakteristisch verbunden, denken beide gleich Undenkbares, benn der Geist kann immer nur als

Kraft geschaffen und erst durch die eigne Krastentwickung zur frommen Weisheit und Sittlickeit gelangt sein. Der katholischen Theologie ist die übernatürlich hinzugeschenkte Bollkommenheit Adams nur ein Mittel, um scheindar viel und doch nichts wahrhaft Menschliches verloren gehn zu lassen. Der resormatorischen Theologie war die anerschaffine Heiligkeit nur eine rhetorische Steigerung durch die Lust des Gegensatzes, um dem dermaligen Zustande den einstmaligen verlornen in all' seiner Herrlichkeit entgegenzuhalten, daher auch neben der Heiligkeit Kdams der verbessernde Nachsatz in der Apologie: "oder doch die Krast dies zu bewirken." Denn nur die Unschuld, die nicht bloß das Nichtbesein der Schuld, sondern auch die Anlage zum Suten ist, kann anerschaffen sein. Ihre Bollendung zur Heiligkeit ist nur durch eine Phantasseanschauung das in die Bergangenheit gesetze Iveal des Nenschen.

Dieses Dogma entspricht sonach der Lehre vom Ideal des religiössen Lebens, indem es doch weniger auf eine verlorne Bergangenheit pa beziehn ist, als mit Baulus auf eine zu gewinnende Zukunft. Es soll die Christenheit erinnern an ihren Ursprung durch Gott wie an ihre Bestimmung zu einem göttlichen Leben, und reicht über das Christenvolk hinaus zur Menschheit. Daß der Mensch nach seinem Ursprunge göttlicher Natur ist, wie das erweisend und erklärend den Menscherien des Christenthums entgegenkommt, so ist es auch die Bedingung seines Theilhabens an göttlicher Offenbarung.

Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir der Sonne Licht erblicen! Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entgücken!

Geburtsabel mit persönlicher Würde hat so wenig Sinn als anerschaffne heiligkeit. Aber wenn die Erinnerung an edle Borfahren den Sohn eines erlauchten Geschlechts begeistern mag, seiner Bäter würdig die vorausgegebene Ehre durch ähnliche Berdienste um sein Bolt zu erwerben, noblesse oblige! so hat die Menschheit einen ganz andern Stammsbaum als der älteste Abel: unser Stammbaum wurzelt in Gott, und unser Ahnen, alle welche durch Gedanken und Thaten, der Menschheit wirdig, ihre göttliche Abkunst vor der Weltgeschichte bewiesen haben, der lange Zug von Helden, Weisen, Staatengründern und redlichen

Bürgern vor ihm ermahnt einen jeden, seiner menschlichen Ahnen und seiner göttlichen Abkunft würdig zu werden.

Wenn bas Doama in feiner wiffenschaftlichen Bedeutung auf bas gebeimnifvolle Band zwischen göttlicher und menschlicher Ratur hinweist, fo in feiner vollsthumlichen Bedeutung legt es uns die armen niebergedrückten Bollsmaffen an's Berg, nicht um fie zu verführen zu unerfüllbaren Hoffnungen und Forderungen, auch nicht um sie nur auf das Jenseits zu vertröften, sondern in brüderlicher Singebung ihre zeitliche und ewige Wohlfahrt zu fördern. Christus bat sein Evangelium aunächst den Armen gepredigt; freilich die Reichen sind mitunter die allerärmsten. Auf grundliche Erbebung zur Menschenwürde burch sittlich religiöfe Bildung tommt boch zulett alles an; auch jede politische Erhebung und Hoffnung erhält erst dadurch sichere Grundlagen. Die Kirche ermabnt durch diefes Doama, nie zu vergeffen, daß jeder Menfc. auch in tiefster Erniedrigung das Ebenbild Gottes an fich trägt. Es fällt einem oft auf's Herz, wie das so gänzlich verwischt, verzerrt und zertreten ift. Dennoch in jedem von Gott Geschaffnen und vom Weibe Gebornen liegt die Fähigkeit einer unendlichen Entwicklung, und das ist der unvergängliche Inhalt Dieses Dogma.

Zweites Rapitel.

Die Religion in der Wirklichkeit.

A. Philosophische Untersuchung.

Urfprung und Befen ber Gunbe.

§ 54. Die Aufgabe.

Wir sprachen von einem verlornen Paradiese. In seltnen Augenblicken schaut der Mensch ans der Ferne hinein wie Moses in das Land der Berheißung und ftärkt sich in der Hoffnung, aber der Cherub wehrt den Eingang mit dem Flammenschwerte, bis er es senkt und das Schwert eine verlöschende Fackel wird. Die Seligkeit einer unendlichen, alle Widersprücke lösenden Liebe Gottes ist nicht in uns nicht um uns zu sinden, vielmehr mit Gott und mit sich selbst ist der Mensch zerfallen, und es ist noch nicht sein schlimmster Fall, daß er wünscht was er nicht soll, und thut was er nicht will. Sonach entssteht die Ausgabe zu untersuchen, eingehend in die eigne und in die Ersinnerung der Menschheit, wie diese Wirklichkeit geworden sei, indem statt der Entwicklung irgendeine Berstörung eingetreten ist, und wie wir die Religion in den Tiesen der menschlichen Natur auszusschach hatten, so auch ihr Gegentheil, die Sünde, in einer dunklen Tiese. Dadurch daß wir uns der Bedingungen bewust werden, unter denen das relizisse Leben zur Wirklichkeit wird, hinzutretend zu seiner Geburtsstunde werden wir auch erkennen, wie das Ideal zur Wirklichkeit entartet.

## §. 55. Freiheit und Billfur.

Freiheit ist die Kraft, durch welche ein persönliches Wesen den Grund seiner selbst in sich enthält. Da doch die beschränkte Freiheit nach ihrem Ursprunge den Grund ihrer selbst nicht in sich enthält, wird senur dadurch vermittelt, daß in einer Bersönlichseit zwei verschiedne Bestrebungen aus einander gehn, um durch die Wahl zwischen beiden den Grund derzenigen in sich zu enthalten, welche sie erwählt, d. h. die menschliche Freiheit ist nur durch die Wilklür möglich.

Beide sind uns so eng verbunden, daß obenhin betrachtet man geneigt ist zu meinen, daß unsre Freiheit bloß in der Willkür bestehe, überhaupt Freiheit ohne Willkür unmöglich sei. Beides ist unwahr.

Willtur-ift die Kür des Willens, die Wahl zwischen Entgegengessetzen, der Herkules am Scheidewege. Ein gewisses Subject, das man gemeinlich zwischen zwei Heubündeln denkt, wird nicht lange sinnend zwischen beiden stehn, sondern sich dem einen oder andern zuwenden. Das ist seine Willtur, die aber nichts mit der Freiheit zu schaffen hat, das vorhergehende Sinnen der Unentschlossenheit war nur Unklarheit über den Beweggrund. Alle höheren Thierarten haben willkürliche Bewegung, ihre Füße werden durch etwas Geistiges gelenkt; hier ist Willtur ohne Freiheit. Aber die Freiheit ist auch denkbar ohne Willtur. Denken wir ein unbedingt vollsommnes Wesen, das seinen Grund in nichts anderm hat, vielmehr Alles was es ist durch sich selber ist, dieses ist unverkenndar frei. Als das an sich Bollsommne kann es auch nichts andres sein als es ist, denn dieses Andre wäre mehr oder minder vollsandres sein als es ist, denn dieses Andre wäre mehr oder minder volls

kommen, beides ift durch die unbedingte Bolltommenheit ausgeschloffen. Diesem Wesen also tame Freiheit zu, ja die höchste Freiheit ohne Willfür.

Anders dagegen ein Wesen von beschränkter Freiheit. Gesetzt wir wären geschaffen in vollsommner Heiligkeit. könnten auch gar nicht anders sein als heilig, so fühlt man wohl den innern Widerspruch, daß solche nothwendige Heiligkeit nur wie ein Naturproduct zn achten sei. Wer im Schweiße seines Angesichts irgendeine beschränkte Rechtschaffenheit erworben hat, würde und sittlich höher siehn als solche Heilige nicht von Gottes Gnaden, sondern von Gottes Gewalt, denn das Geschsptrüge in diesem Falle den Grund seiner Heiligkeit nicht in ihm selbst, sondern entfaltete nur in stiller Nothwendigseit eine Kraft und Blithe wie Pflanze und Thier. Sind dagegen in dem Geschöpf verschiedne, ja entgegengesetzte Bestrebungen, die sich als Gesetz geltend machen, und vermöchte seine Willfür zwischen ihnen zu entscheiden, so daß sie das Eine annähme, das Andre verwürse: so wäre das Angenommene gleich dem Selbstgegebenen, und das Geschöpf wäre hinsichtlich des Lebens nach diesem Gesetz Grund seiner selbst, also frei.

Man hat in verneinender Absicht die Frage aufgeworfen: "wie kann ein Wesen, welches nicht durch sich selbst existirt, dennoch durch sich selbst handeln?" Wir antworten: durch seine Wahlfreiheit. Denn auch hier gilt, was von der Verfassungsfrage eines freien Bolls behauptet wird: "niemand kann mit Nachdruck Ja sagen, der nicht auch Nein sagen könnte." Das liegt nicht im Wesen der Freiheit, daß sie zweischneidig sei: aber im Wesen aller gesch af finen Freiheit.

## §. 56. Gotteeliebe und Gelbftfucht.

Im Menschen besteht die Willfür darin, daß er sein Streben entsweder auf das Unendliche richten oder in sich selbst es zurückziehn kann, beide nach ihrer vollen Entschiedenheit als Gottesliebe und als Selbstssucht. Nicht als sei dies gänzlich in seine Willfür gestellt, vielmehr auf der einen Seite steht die Pflicht als mahnendes Gewissen, auf der ansbern Seite die Lust; jene erfüllend zeigt sich die Macht, dieser nachgesbend die Ohnmacht menschlicher Freiheit, aber das Eine wie das Andre ist seine Wahl. Die Gottesliebe ist das hohe Leben des Geistes selbst. Die Selbstsucht wird im irdischen Dasein zunächst durch die Sinnlichkeit

vermittelt als Gesammtheit der in der Leiblichkeit enthaltenen Kräfte, die nicht nach dem Unendlichen streben. Doch ist sie nur die zufällige Form unfrer Beschränktheit, denn wie im Alter schon eine andre als in der Jugend, so ist nicht einzusehn, warum der Mensch wesentlich ein anderer wäre, wenn die Sinnlichkeit ihm ganz abhanden käme; die Beschränktheit und irgendein Gegensat würde doch bleiben, nur in anderer Art; dazu gibt es ein Gelüsten nicht bloß des Fleisches, sondern anch des Geistes.

Die Sinnlichkeit als ein Kind des großen Naturlebens ist ein Geschöpf Gottes, an sich so berechtigt als der Geist, auch durch ihr Berwachsensein mit demselben nicht unebenbürtig geworden, vielmehr die Bedingung seines Freis und Geist werdens. Anklage und Unterdrückung der Sinnlichkeit sind krankhafte Regungen, das irdische Leben ruht auf ihr als auf seinem naturgemäßen, wenn auch etwas schwankhaften Boden.

Das rechte Verhältniß des Geistes zur Sinnlichkeit ist, daß er ihr Bedürfniß anerkenne, soweit es vereindar ist mit seinem Gesetze. sie kin Gesetz unbedingt. Ihr Bedürfniß ist, alles auf die in ihr gegründen Bersönlichkeit zu beziehn und in diesem Selbstgefühl höchsten Genuß zu suchen und zu fördern, und undefriedigt mit sich selbst Alles auf die Gottheit zu beziehn. Sie mögen befreundet mit einander haushalten, die Gottheit zu beziehn. Sie mögen befreundet mit einander haushalten, die irgendeinmal das Gesetz des Geistes sordert, daß Abraham seinen Knaben, die Decier ihr Leben opfern. In jener verschiednen Richtung ist sonach im Gegensatz enthalten, in ihm die Willfür. Der Geist ist sich bewust, daß sein Gesetz herrschen soll. Die Sinnlichkeit erkennt dies im allgemeinen an, sucht sich aber ihm zu entziehn, so oft es ihrer Reigung widerspricht. Sonach ist die Freiheit bedingt durch die Willfür, die Billfür durch die Möglichkeit statt der Gottesliebe die Selbstsucht herrschen zu lassen

#### §. 57. Die Rindheit.

Das religiöse Leben hebt an mit der bloßen Kraft zu sein, und war dadurch, daß die Willfür einen der beiden Gegensätze als das bertschende Gesetz des Lebens erwählt. Da die Religion nicht ohne Freiheit, geschöpfliche Freiheit nicht ohne Wes

gensatz möglich ift, so wird die Religion erst durch das Hervortreten des Gegenfates etwas Wirkliches. Gegenfate entstehn nicht ohne eine Einbeit, benn nur baburch werben sie Gegenfate, bak sie einig in einer Besiehung, in der andern entgegengesett find. Diese Einheit ift bie menschliche Berfönlichkeit, und in ihr findet fich ein Buftand, in welchen ber Gegenfat noch unentwickelt lag, alles noch göttlicher Abkunft obne Selbstbewuftfein, ohne Freiheit. Das ist die Kindheit, ein Tag der Unschuld, zwar ohne Würde, weil ohne Freiheit, aber schon im Anblick, weil sie noch ruht im Mutterschofe ber Natur, zukunftvoll wie ein Königskind in der Wiege. Die Kindheit endet ihrem Begriffe noch. wenn der Gegensat fühlbar wird, in dem der Wunsch sich erhebt wider das Geset. Jest muß es sich entscheiden für die Gottesliebe oder für Die Selbstfucht, und hiermit, wie auch die Entscheidung falle, tritt bas Bewuftsein des Gegensates bestimmt bervor als Unterscheidung amischen aut und bos. In folder Beife find wir alle aus dem Traume ber Kindheit aufgeschreckt worden, nur kann sich wohl niemand dieses Moments erinnern, weil im Reiche bes Beistes wie ber Ratur alles Lebenbige allmälig und unmerklich beranwächst; man bort ben Geift fe wenig wachsen als das Gras. Auch ist die Entscheidung nur begriffs mäßig so entscheidend aufgefaßt worden: in der Wirklichkeit eines perfönlichen Lebens geht noch lange, vielleicht immer beides mannichfach gemischt mit einander. Gutes und Boses. Auch zeigen fich schon in ber Bewuftlosigkeit des Kindes Neigungen, Die dem fratern Bewuftlein als Untugenden erscheinen. Ein Kind vergnügt sich an einem Rafer, ben es an einem Faben zu Tobe martert. Augustin will einen Saus ling gefehn haben, ber mit bleichem Reid auf ben Milchbruder blick. dem die für beide volle Bruft der gemeinsamen Ernährerin gereicht wurde. Hier ist so wenig Sunde als bei dem Neide bes Hundes, weil das Bewuftsein fehlt, daß es nicht so sein follte. Aber wenn dies Be wuktsein allmälig aufgeht und boch die Lust ober ber Neid in dieser oder anderer Gestalt sich behauptet, kommt es zur Günde.

## §. 58. Die Birflichfeit ber Gunde.

Wenn der Philosophie gelänge zu erweisen, wie die Möglickeit der Selbstsucht zur Wirklickleit werden mußte, so hätte sie die Rosp-wendigkeit derfelben dargethan, und hiermit die menschliche Freiheit

erleugnet. Denn die Bhilosophie kann das aus einem Gosetze des deistes Exfolgende nur als nothwendig, dassenige aber, wood sowohl as Eine als das Andre erfolgen kann, nur als möglich darthun. Sie ann deshald, nachdem sie die Möglichkeit des Gegentheils der Gottesziebe erwiesen hat, die Wirklichkeit desselben als eine That der Freiheit nur geschichtlich vorsinden, im eignen Bewustsein wie in der Geschichte wer Menscheit, und hat sich sonach aller Ursprungs-Erweisungen der Sände zu enthalten, die alle, mit Berkennung ihres geheinmisvollen Ursprungs in dem Abgrunde des menschlichen Gemüths, entweder dieselbe als Naturnothwendigkeit alles Endlichen von Gott ableiten, oder als ein ursprünglich seiendes Böse der Gottheit gegenüber kellen.

#### 6. 59. Allgemeinheit ber Gunbe.

Das Bose, als eigne That die Gunde, einen Abfall von ber Gottesliebe zur Selbstsucht, der nicht sein sollte und nicht sein mußte, bat ider vom Beibe Geborene nur in ibm felbst anzuerkennen. Ift ber Abfall, fei's auch nur in leifen Anfängen vorhanden, fo ist feine Anerkennung für die etwa noch vorhandene Religion wesentlich, weil er eine wesentliche Beränderung berselben enthält, und als eine bleibende Beflimmtheit bes von ihm ergriffnen Beistes wird die Sunde ein Gegenkand der Philosophie. Nicht so die Allgemeinheit derselben. Zwar ein Bersenken bes einzelnen benkenben Beiftes in ben allgemeinen Beift der Menschheit wäre denkbar, aber das fände doch nicht als nothwendig eine fündenbeladne Menscheit. Zwar brangt bas Gefühl fich auf und wird ohne alle Injurientlage vernommen: wir find allumal Sünder! aber als philosophischer Sat ausgesprochen läge darin die Nothwendigkit des Abfalls: wir müssen allzumal Sünder sein! was unvereinbar mit der Freiheit grade die Lossprechung von der Sünde als das, was nicht sein follte, enthielte. Diese Allgemeinheit ber Gunde ift baber unbestimmt zu lassen, so gerechter Zweifel sich aufdringen wird, wenn jemand ohne gang besondere Beweise sich für fündlos erklärte gegenüber bem Bekenntniffe ber besten Menschen von ihrer Gundhaftigleit.

Dieses Bekenntniß kann also mit Bestimmtheit nur von der Selbsterkenntniß ausgehn. Doch in einem religiösen Bereine würden biejenigen, welche sich für fündlos halten, eine durchaus andre Stellung einenhmen und andre Bedürfnisse haben: daher für Alle, welche zur ge-

meinfamen Förderung ihres religiösen Lebens mit uns verbunden sind, die Boranssehung gilt, daß sie sich als arme Sünder wenigstens irgendeinmal gefühlt haben.

#### §. 60. Grund Diefer Mugemeinheit.

Soweit sich die Störung der Gottesliebe als wirklich vorfindet. hat ihre Allgemeinheit diesen Grund: Die Sinnlichkeit bildet fich aus durch die bewuktlos schaffende Kraft, welche die Natur durchströmt: die Bildung des Geistes erfordert unsere Bahl, Entschluß und That. Das her findet er iene schon erstarft und berrschend, wenn er selbst mit dem Recht und der Kraft zur Berrschaft aus den Träumen der Kindheit erwacht und wie ein mündig gewordner Thronerbe das ihm zukommende Reich einfordert. Die Sinnlichkeit erkennt auch insgemein Dieses Recht an, verweigert aber die Auslieferung mit aller Macht eines verjährten Besites. Der jugendliche Beift unterwirft fich daber mehr oder minder ber herrschenden Sinnlichkeit, wodurch statt der Gottesliebe die Selbft. fucht Raum gewinnt; und auch ba, wo bas Begehren ber Sinnlichleit aurudtritt. bangt fich ber Mensch an ben Genuft feiner felbst in seiner Macht, feinem Benie, feinem Ruhm, feinem Reichthum, ober wo auch Diefes verfagt ift, entsteht der Groll und Neid darüber vielleicht bis zur Berzweiflung; Alles das kommt von felbst, mahrend das Leben für all gemeine geistige Güter, wie es die Gottesliebe fordert, nur durch meht ober weniger energische Thaten der Freiheit besteht. Dies die Geschichte bes Menschen und ber Menschheit.

Aber nicht die Allgemeinheit der Sünde als eine nothwendige ist hierdurch erwiesen, sondern nur ihr Grund ist nachgewiesen, soweit sie erfahrungsmäßig vorhanden ist. Die Entwicklung der Sinnlichkeit ohne unser Zuthun erklärt, wie in uns und in der Menscheit die Stdrung der Gottesliebe entstand, sie erweist nicht, daß sie entstehn mußte. Bielmehr in der Unterwerfung des Geistes unter die niedern Mächte verwahrt sich das Bewußtsein, daß es nicht geschen mußte, durch das vor dem Geschehn warnende Gewissen und das nachfolgende Bewußtsein der Schuld, die nie verstummenden Zeugen unser Freiheit; selbst wenn es gelingt diese warnenden und strasenden Stimmen eine Zeitlang zu ersticken, bleibt doch das Gesühl eines Bergeblichen und Unheimlichen.

Das Gewissen als das uns innerliche göttliche Gesetz ist wie die Bernunft nicht unsehlbar, vielmehr bildungs- wie verkehrungsfähig, daher in Einzelnen, in Böllern und Zeitaltern verschieden entwicktt: aber nach dem Maße dieser Entwicklung spricht und vollzieht es unerbittlich seine Urtheile an dem Schuldigen und in ihm. So gewiß demnach in uns nicht geschehn mußte, was geschehn ist, so gewiß auch nicht in der Menscheit: aber auf dieselbe Weise, wie es in uns geschah, erkennen wir seinen Ursprung auch im menschlichen Geschlechte.

## §. 61. Die Gunbe und bie Religion.

Die Stinde als Gegensatz ber Gottesliebe ift nicht Die Bertiefung de 3ch in sich selbst, noch die Freude an der Welt, welche in beiden das Göttliche liebt und fördert, sondern das nur auf die eigne Lust bingewandte, von Gott abgewandte, dem vom Gewiffen mehr oder minder far als recht Erkannten entgegengesette Wollen. Als eine von der Freiheit ausgehende Störung ift fie genau zu scheiden von berjenigen Beschränftheit, in welcher sich fraft unfrer Abbangigkeit bas religiöse keben nur bedingt und allmälig entwickelt. Wenn die Wallfahrer nach bem beiligen Grabe pilgerten, konnten fie nur langfam und von unumgänglichen Schwierigkeiten des Wegs aufgehalten ihre Strafe ziehn: so zieht ber Mensch nach seinem Grabe und beiligen Lande unter nothwendigen Bedingungen feiner Beschränktheit. Ginige aber im Mittelalter thaten bas Gelübbe, wenn fie brei Schritte vorwärts gethan, zwei wieder rüdwärts zu thun: diesen willfürlichen Rüdschritten, natürlich abgesehn vom Beweggrunde, vergleichen wir die Sünde. Ist auch als Ereignif in der Weltgeschichte auf sie gerechnet, so ist sie doch für den Einzelnen ursprünglich nur als seine eigne That, und erst aus freigewordnen fündhaften Zuständen geht fie fast unfreiwillig hervor. Die Shuld liegt dann in der einstmaligen noch freien Begründung solcher Auftände, soweit das Individuum daran theilhat, und das Gewissen, wiefern nicht tranthaft aufgeregt, erkennt die Schuld nur in diefent freien Zuthun. Was wahrhaft menschliche Schwachheit ist, also nicht in der Bergangenheit verschuldete Kraftlosigkeit, noch leichtfinniger Irrthum, sondern nothwendiger Mangel der menschlichen Natur, davon reden wir nicht, wenn wir von der Sünde reden, sondern von etwas in freier Zustimmung Geschehnen ober Nichtgeschehnen.

Als Berneinung der Religion ist die Sünde am Urleber Geistes selbst, kann also, obwohl immer durch den Willen getrian sämmtlichen Geisteskräften zur Erscheinung kommen. Es Sünden der Erkenntniß, wer aus Borurtheil, Furcht oder Bequer keit Irrthum verbreitet oder in ihm selbst begünstigt; Sünden des stühls, wer, statt es dem Unendlichen zu eröffnen, alles Schöne Große, das er erreichen könnte, mitsühlend in sich aufzunehme zusammenzieht in die enge Selbstheit und verkümmern läst in Einund schnöder Lust.

Nichts Ursprüngliches, noch Geschaffnes ist die Sünde, son das Princip das verneint. Als bloße Berstörung der Religion hitein selbständiges Dasein, sie ist an und wegen der Gottesliebe, diese könnte nicht sein ohne die Freiheit, diese nicht ohne die Mögli des Bösen. Aber als Berneinung und Berkehrung eines unend Strebens kann sie eine zerstörende Macht in's Unendliche fortschrift Ihre Bollendung würde sein nach gänzlich ausgezehrter Kraft der tesliebe der unbedingte Haß des Göttlichen, in welchem sie sich vernichten mitste, wie die Wucherpslanze, nachdem sie das Mar Baumes ausgesogen hat, mit demselben abstirbt.

#### §. 62. Die Gundhaftigfeit.

Das sind nicht bloß einzelne Thaten der Bergangenheit, in 1 wir die Sünde erkennen, vielmehr in der ganzen Folgenreihe u Lebens, seit wir uns als Freie wissen. In dieser Bergangenheit n Tugenden sein, verborgne oder geseierte, aber wollte man sie u suchen dis auf ihren innersten Grund, so wäre vielleicht keine, a sich nicht etwas sände von einem glänzenden Laster. Mehr sträul unser Gefühl vor der Anerkennung, daß auch der gegenwärtige Minicht ohne Sünde sei. Aber sei er noch so gleichgültig, oder n voll hoher Gesinnung, wer möchte behaupten, daß er so voll von und Leben, wie er sein könnte, wenn ein unverrücktes Streben dem Guten ihm vorangegangen wäre! Seltsam erscheint, daß wir einmal eine von der Sünde völlig losgesprochne Zukunst erwarten zwar nicht deßhalb, weil etwa die Erfahrung so oft erwiesen hat der Heiligenschein, mit welchem ein begeisterter Entschluß unser Jumgab, immer von neuem erlosch, denn die Freiheit könnte auch

alle Erfahrung ben Glauben an den Sieg unsers Entschlusses verbürgen: sondern jenes gleichmäßige Bewußtsein in den drei Formen der Zeit ist die nothwendige Folge des höhern Bewußtseins, nach welchem der Mensch sein volles Selbst nicht anerkennt in irgendeinem Bruchstäde der Zeit, sondern erst in der ganzen Entwicklungsreihe seines Dasseins.

Diefe geistige Anschauung ift erhaben über bie Schranken unfers finnlichen Gesichtsfreises, doch kündigt sich ihr Recht schon in gemeiner Erfahrung an. Denn in welcher Zeit besteht eigentlich mein Leben. wenn nicht in ber Gefammtheit aller Zeit, Die es ausfüllt. Um wenigfim wohl in ber Bergangenheit, benn nach ber finnlichen Anschauung ift fle nicht mehr, sonach auch ich nicht in ihr. Die Zukunft ist noch nicht, soviel daher auch der Mensch mit seinen Bunschen in ihr lebt, und diefes oft ber schönste Theil des Lebens ift, kann fie doch nur insofern ein Leben genannt werden, als fie zur Gegenwart wird und in diefer von der Hoffnung angeschaut. Also in der Gegenwart versammelt fich alles Leben, der Augenblick ist der große Herrscher. Aber wie lange bauert die Gegenwart? und mas mare dies Leben ohne Bergangenheit und ohne Butunft, ohne Erinnerung und ohne Hoffnung, immer nur ein Moment, die einsame Klippe, zwischen Abgründen rechts und links hinausgahnend in bas Meer bes Nichtfeins. Ware bem nicht fo, wie möchte Reue ober Furcht auf unfrer Gegenwart lasten! Furcht vor cwas Künftigem, Reue wegen etwas Vergangnen, und vergebens ewehrt sich auch der finnliche Mensch der Beister, Die aus den Ab. grinden ber Zeit aufsteigend ihm den heitern Blid bes Moments verbullen. Wenuschon ber rechte Mann vor gewiffen Dingen fich nie fürchtet, so verdüstert doch die Furcht vor der brobenden Zukunft etwa eines geliebten Wefens unabwendbar auch ben fonft gludlichen Tag, und wie Mancher gabe nicht reuig die Halfte feines Lebens barum, wenn er eine schwarze That aus feiner Bergangenheit streichen konnte! Das find blog vereinzelte Erscheinungen bavon, dag der Beist mahrhaft nur ift in der Gesammtheit seines vergangnen wie seines kunftigen Lebens als in steter Jugend und Gegenwart. Was er gewesen ift, fei and die Erinnerung des Einzelnen verloschen, trägt er als Resultat in sich, die Zukunft als Kraft bessen was er sein wird; in allen Formen der Zeit ift er berfelbe und nur in allen er felbst.

Im Gegensatz bavon macht sich eine kleinliche Ansicht bemerkba welche mit Hochmuth auf die eigne Bergangenheit blickt, als ob die nicht der Weg zur Gegenwart gewesen wäre, und jenen Berächter ihrer Bergangenheit nicht geweisagt werden könnte, falls ihnen irgen noch Gutes zu weisagen ist, nehmlich eine fortschreitende Entwicklung daß sie bald auf das, worauf sie jetzt stolz sind, mit demselben Mitlen herabsehn und so stets fragmentarisch sich immersort verachten werden ihnen unbemerkt und ungenutzt. Wir aber gedenken zu sein was win gewesen sind und sein werden, unser dessen Erwerb, unser dessen Schuld, und nur in diesem Bewustsein rettet der Mensch sich selbst aus der wechselnden Zeit und ihrer Vernichtung.

## §. 63. Begrundung bes bogmatifchen Supernaturalismus.

Diefes ganze menschliche Dasein ist sonach ber Gunde verfallen. Die Religion hinsichtlich ber Freiheit entsteht, indem wir die von um felbst erftrebte, uns unerreichbare Bollenbung in Gott lieben, woraus hinsichtlich der Abhängigkeit bas Bertraun auf eine gleiche Liebe Gotte zu uns bervorgeht. Sobald ber Mensch jenes Streben durch die Sünd aufgibt, hört auch der Grund feiner Liebe zu Gott auf und eitel ift ba Bekenntnig berfelben, wenn sie geleugnet wird burch die That, di Sünde. Wer ben Unendlichen zu lieben vorgibt und liebt nicht ba Unendliche, fondern verwirft es durch die Gunde, belügt fich felbft Er wird daher entweder die Gottheit in das Unvollfommne herabzieh und als Genoffen ber Gunde mit fich ausgleichen, ober, wenn fei Beift gebildet genug ift, um das Berkehrte Diefes Unternehmens einzr fehn, somit das Iveal seiner Bestimmung und die Idee ber Gotthe zu erkennen: so muß er sich durch die Sünde von Gott abgefallen un geschieden fühlen. Da nun das Berrraun blok aus der Liebe bervoi ging, so wird bei dem thatfächlich erwiesnen Gegentheil berfelben a ihre Stelle die Furcht vor Gott treten, die nicht fromme Gottesfurd ift, vielmehr fortschreiten kann bis zur Feindschaft wider Gott. Solch Zerfallenfein mit Gott durch die Sunde könnte aufhören durch Sünder vergebung. Dazu würde zweierlei geboren, bas Erste bie Bebingun des Zweiten: der Mensch mußte sich von der Sunde freimachen un bie feiner Natur mögliche Bollendung erreichen; das Zweite: d Gottheit mußte ihn gewiß machen, daß fein Berhaltniß an ihr nid unwiederbringlich zerstört sei. Allein der Mensch kann mit all seiner Reue das Erste nur unvollständig erfüllen, da er weder das Geschehene ungeschehn machen, noch ebendeshalb auch nur von der Hosstnung seiner Zukunft die Sünde völlig ausschließen kann. Hinsichtlich des Zweiten, wiesern wir von Gott nur durch uns selbst wissen, wäre der Glaube, daß Gott Sünden vergebe, eins damit, daß wir selbst sie uns vergeben. Können wir das, so ist die Unbedingtheit des Sittengesetzes gebrochen, denn was wir nach dem Bergehn unter gewissen Bedingungen uns vergeben, das können wir auch vor demselben uns vergeben, sei's immer im Hinblick auf den künstigen gebesserten Menschen; und in diesem Ablastram des Menschen mit sich selbst würde die letzte Wirde seines sittlichen Lebens untergehn.

Alles wahre Leben und alle Seligkeit geht aus von der Liebe Gottes, die Störung berfelben wird baber eine fortwährende Unseligkeit mit sich bringen, wenn auch diese durch den Reichthum des sinnlichen Daseins, durch Trugschlüsse der Philosophie, oder von wirklicher Geistesgröße als etwas Unabanderliches getragen, in einzelnen Menschen und Reiten weniger zur Erscheinung fommt. Ein folder Ruftand wird aber nicht dadurch aufgehoben, daß der Mensch sein sittlich religiöses leben zu erneuen ringt, vielmehr je flarer ihm burch biefes Streben das auf immer verlorne Ideal seines Lebens vorschwebt, und je klarer bierdurch die unendliche Bolltommenbeit Gottes por fein Bewuftfein tritt, besto schmerglicher wird er feiner Entfremdung von Gott bewufit, und sein Zerfallen mit fich selbst erscheint ihm nothwendig als ein Zerfallen mit Gott. Go die Erfahrung ernstgesinnter Menschen: bevor fte in Christus die Berfohnung fanden, angstigen fie fich um die Guate Gottes, und Luther in allen Entfagungen seines Klosterlebens will schier verzweifeln, bis ihm das rettende Evangelium zugerufen wurde, eine Sündenvergebung, die nicht ber Sünder über fich felber fpricht.

Der befre Mensch fühlt nur das Unselige seines Abfalls lebhafter, daher auch die Sehnsucht nach einer Wiederherstellung von Gott aus. Das ist die allein mögliche Frömmigkeit im Reiche der Sünde, das lieben Wollen und nicht Können. Aber die Sehnsucht wird zur Beisgang auf die Religion der Berföhnung. Es gibt daher eine natürliche Religion, aber sie führt nur zum Bewußtsein unser Unseligkeit,

zu dem Gefühl, das Paulus eine göttliche Traurigkeit nennt,\*) die Erfimmer des göttlichen Lebens in der Studhaftigkeit ift die unbedingte Berwerfung seiner selbst und der achte Philosoph wirt Propheten auf den Erlöser.

#### §. 64. Rationaler Begenfas.

Bie unermeflich auch das Elend durch die Sünde, ist die re Freiheit, daher auch die Anlage zur Liebe des Unendlichen das L des Menschen, so würde das Wesen der Menschheit zerftort sein ben Berluft diefer Anlage. Könnte unfre Freiheit verloren geh wäre sie nie eine nach dem Unendlichen ftrebende, daher in dieser ficht felbst unendliche Rraft gewesen, benn fie batte ursprünglich unbedingte Schranke in fich gehabt, daß fie aufhörte zu fein, foba irgendeinmal eine Möglichkeit verwirklicht hätte, ohne welche fie nicht fein konnte. Beschwächt kann die Freiheit werden nach i Naturgesetse burch die Macht der Gewohnheit, nie vernichtet al bem Geifte felbst, ober für bas Individuum in trankhaften fingu Buftanben, in benen auch anbre Beiftestrafte fich verbergen, nie in der Menschheit. Da sonach die Freiheit bas Streben nach Göttlichen allezeit wieder anzuheben vermag, so entsteht und bleit biefem Streben auch eine ihm entsprechende Liebe zu Gott, benn blog ift fle bas Ergebnig beffelben auf feiner außersten Bobe, for auf allen Stufen des Strebens vorhanden und mit ihm eins, wie lichkeit und Frommigkeit nur die verschiednen Richtungen derfelber finnung sind. Soweit daher in ihm die Gunde herrscht, mu Mensch fich getrennt achten von der Gottheit : soweit aber das gö Leben in ihm felbst, obwohl nicht unberührt von ber Gunde, gewinnt, fühlt er sich liebend oder doch liebenwollend verbunde Gott. Daber auch fortwährend fein Bertraun zu Gott auf Diefer rubt. Hinsichtlich ber Gunde bleibt die Schen vor ber Beiligkeit tes, aber die wachsende Liebe vermag die Furcht zu überwinden, f der aus der Sündhaftigkeit zur Sittlichkeit strebende Mensch die liche Gnade war nicht irgendwie zu verdienen meint, aber sich : dingt und vertrauend ihr ergibt.

<sup>\*) 2</sup> Ror. 7, 10.

Das Gewiffen gebietet unbedingt das Gute und verwirft unbedingt bas Bose, Diese unbedingte Feststellung bes Sittengesetes ift bas Erste, follte auch die Menschbeit darüber zu Grunde gebn: ich muß biefes Gefet in mir achten bei Strafe ber Selbstverachtung, bes moralischen Tobes. Es gibt teine Sandenvergebung, wiefern es die Er-Marung ware, daß irgendeine Übertretung bes göttlichen Gefetes gerechtfertigt ober auch nur als folde entschuldigt sei: aber sobald baffelbe als höchstes Gefet bes menschlichen Lebens anerkannt wird, gewährt es dem Menschen als ungefuchten Lobn Achtung por fich selbst, wie mächtig auch die Sünde geherrscht habe in seinem vergangnen und noch kämpfe in seinem gegenwärtigen Dasein. Zwar ist Bergangenbeit und Bufunft eins vor dem höhern Selbstbewußtsein, aber ebendefihalb erscheint dem bester Gewordnen, ja Wiedergebornen, seine vormalige Bahn im Dienste ber Sunde nur als ein Irr- und Umweg jum bessern Leben. Die vollbrachte Gunde fann nie gurudgenommen werden, Paulus fühlt fic noch immer als der den Herrn einst verfolgt hat, aber die der Sünde verfallnen Zustände werden durch die Rene mit den Auständen des siegenden böhern Lebens ausgeglichen, und gerade jene schmerzensvolle Criunerung vertiefte die Frömmigkeit des Baulus zu ihrem eigenthümlichen hervischen Charakter. Das göttliche Berwerfungsnrtheil über die Sünde ist unabänderlich, aber ber fündhafte Mensch, in welchem der Geist obstegt, gewinnt mit der Achtung vor sich selbst, oder and nur mit der Sehnfucht nach Gott den Glauben, daß die göttliche Barmbenigkeit ihn nicht verwerfe. Das ist das naturgemäße Bewuftfein des Menschen, auch des Böllners, der noch mit der Sünde ringt und an feine Bruft folagt. Es gibt tein Anrecht, tein Berbienft bes Geicopfes vor seinem Schöpfer, des Sünders vor seinem Richter: aber ein frommes Bertraun auf feine Onabe, und jeber verlorne beimiehrende Sohn hofft auf offne Baterarme.

Kein Iveal ist auf immer vertoren, wo die Freiheit noch ungebrochen ist ihm nachzustreben. Zwar sieht man Unglückselige, die durch Schwächung, Entartung und Berzweislung an sich selbst ganz unfähig erscheinen zu einer sittlichen Erhebung. Das scheint doch nur so. Ist die Freiheit unzerstörbar, so bedarf es nur der rechten Stimme sie zu wecken, sie kann sich erheben. Wo sie das nicht mehr kann, da ist's die vorgedachte leibliche Unmöglichkeit, wer etwa gerade durch die

Sünde im Wahnstinn sich selbst verloren hat. Über solche Unselige würde doch auch das supernaturalistische Evangelium keine Macht haben, für sie bleibt nur die Hoffnung auf das Geheimnis eines andern Daseins. Aber gesetzt auch man müßte verzweiseln an Einigen, die von Sünde zu Sünde fortgetrieben alle Macht über sich verloren haben, so doch nicht an Allen: also übt die Sünde an sich nicht diese unwiedersbringlich durch die eigne Kraft der Menschheit von Gott losreißende Macht.

Der tiefere Schmerz edlerer Charaktere auch über scheinbar leichte Bergehn ruht auf den höhern Forderungen, welche sie an sich zu stellen gewohnt und verpflichtet sind. Auch für Luther hätte das Wort aus dem ehrwürdigen Munde altkirchlicher Überlieferung, "ich glaube eine Bergebung der Sünden," nicht diese erlösende Bedeutung geübt, wenn nicht zur rechten Stunde vernommen etwas in seinem Herzen dem beisstimmte.

Bon Seiten Gottes aber, seine absolute Bollsommenheit besteht nicht allein in der unbedingten Berwerfung der Sinde, sondern auch in der unendlichen Barmherzigkeit über sein gefallnes, aufstrebendes Geschlecht. Wir können ihn nur denken als die Bollkommenheit alles dessen, darnach der Mensch immer nur strebt. Was also im Menschen das wahrhaft Sittliche, ist es auch in Gott. Was nun ist sittlicher, menschlicher: jener Hausvater im Evangelium, wenn er dem verlornen Sohne geantwortet hätte: "ich kann dir nicht verzeihn, meine Gerechtigkeit erlaubt das nicht, bevor nicht auf andre Weise derselben genügt wird, etwa durch deinen zu Hause gebliebnen Bruder, " oder der da sprach: "mein Sohn war gestorben, er ist wieder lebendig geworden!"

Der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes kann daher als eine unverlierbare Religion auch im tiefsten Clende der Sünde erweckt werden und den Muth zur Erhebung aus demselben schaffen. Die Erkenntniß der Sünde und des Sündenelends ist auch hier eine Bedingung der Religion, die für ein sündhaftes Geschlecht, obwohl in eigner Kraft, doch zunächst nur Bekehrung und Bersöhnung sein kann; nach dem Spruche des Angelus Silesius:

Willst bu bie Sollenfahrt in's eigne Berz nicht wagen, Bird bich lein himmelssing an's herz ber Gottheit tragen. Aber nicht minder berechtigt ist das Wort unsers Dichters: Rim bie Gottheit auf in beinen Billen, Und fie fleigt von ihrem Beltenthron.

aft gottverliehner Freiheit steht es bei uns ihren Willen als unser nes Gesetz in uns aufzunehmen und seiner Erfüllung nachzustreben, onach ist das rationale Princip für die Glaubenslehre berechtigt: der igiöse Geist in seiner Bestimmung zur Gottesliebe gestört durch die Unde, aber traft seiner Freiheit gegen dieselbe ankämpfend, sindet & Sangelium der Barmherzigkeit Gottes als Bestandtheil der Religion der eignen Brust.

# §. 65. Entfcheibung.

Der poamatische Supernaturalismus ift berechtigt gegen Die leichtrtige Anficht, welche die Sünde für einen natürlichen ober gar nothendigen Durchgangspunkt zur Rechtschaffenheit achtet, und verkennt, f die Gunde nach dem Gefete jeder gelibten Rraft eine Gewohnheit id unermekliche Macht wird im Leben des Einzelnen wie der Menfchit. Sein Theil an der Wahrheit ift daher einerseits das tiefe Gefühl n der Unnatur und Kurchtbarkeit der Sünde, andererseits die Berbileistung auf alles eigne Berbienft, um allein von Gottes Gnaben leben. Er gebt aus von mahrbaft religiöfen Gefühlen, aber ercentrifc ifgefafit. Go auch seine Weltanschauung : ein Reich ber Ratur und 1 Reich ber Gnade in ftrenger Scheidung, im natürlichen Zuftande le Gottesliebe vernichtet, um ausschlieflich zu sein im Bunderlande r Offenbarung. Go ift es nicht im Einzelnen, nicht im Ganzen, nbern überall Rampf beider Mächte, des Bosen und des Guten, innerlb und außerhalb ber Chriftenheit, nur mit bem einen Sauptunteriebe, wo das Sittengesetz, nach seiner religiösen Beziehung die Gotlliebe, als höchstes Befet bes Lebens anerkannt ift und wo noch nicht. och auch bort emport fich noch zuweilen die Gelbstucht, bier find einne Regungen bes Gewissens und ber Gottesliebe nicht ausgeschlossen, e es heißt in der Odyssee: "alle Menschen verlangen nach den Gotn;" und wer möchte behaupten, bas alte Griechenland mit feinen ehr als fieben Beifen und feinen ichonen Göttergebilden fei ganglich n Gott verlaffen gewesen, ba doch der Mensch feine Rnie nicht einal vor einem Göten gebengt haben würde, wenn nicht eine unbeufte Sehnsucht nach dem unbekannten Gott in ihm war.

Herz wäre so verworfen, daß es nie, wenn nicht liebevoll, doch angstvoll zu Gott sich gewendet, oder wenn es den nicht kannte und nicht glaubte, nie von den Schmerzen der Rene, vom Gesühl der Bergeblichkeit seines Daseins angefallen worden wäre! Das ist schon der Ansang jener göttlichen Traurigkeit, die zum Heile führt. Rur der Wunsch Gott oder göttliche Dinge lieben zu können, ist schon die Liebe in ihrem Reime. Nicht Tensel noch Heilige erfüllen die Erde, sondern Menschen, fallend, sich erhebend, weder von Gott, noch von der Liebe Gottes verlassen, obwohl oft von beiden lassend. So die Wirklichkeit, so die Weltanschauung des rationalen Princips, mit welchem als gleichberechtigt nur jener religiöse Supernaturalismus verblindet ist, der über die natürlichen Mittelursachen hinwegeilend alles Große und Gute, in Frende und Schmerz, unmittelbar aus Gottes Hand empfängt.

Das rationale Berfahren durch die eigne Erkenntnifktraft, wie das Gewissen nicht unsehlbar, bebt an nur als subjective Vernunft: aber in der von ihr felbst gebotnen Aneignung alles dessen was die Mensch heit erforscht und erlebt hat. Also nicht eigentlich bas 3ch ist es in feinem singulären Denken, sondern die Menschbeit in ihrer dermaligen und künftigen religiösen Bildung, auf welche fich das rationale Borgehn stellt. Auch der supernatural Gläubige ist, je ernster er's meint, nicht ohne Zweifel und Glaubensforgen. Der bentende Mensch tann irren im Bernehmen ber Gottesstimme in ihm, aber es ist fein Irrthum, ber für eine aufrichtige wahrheitdurstige Bernunft als Ergebnift ihrer dermaligen Bildung eine gewisse Wahrheit bat, während ber Aberglaube den fremden und zufälligen Irrthum vergangener Jahrhunderte in sich anfnimt. Daber wird auch jener Irrthum ber Bernunft bas innere Leben ber Frömmigkeit wenig verleten. Spinoza hat Wahrheiten abgelehnt, die uns als Grundartitel des religiblen Glaubens gelten. Dennoch wer kennt diesen Märthrer der Bernunft, und achtet die Innige keit seines religiösen Lebens nicht höher als die Religion eines Mannes, ber alle Glaubensartikel einer Kirche, wie fie außerlich an ihn gebracht And, für wahr hält, auch nach ihnen lebt als nach äußern Satungen, shue daß fie doch als fein eigenstes inneres Leben in ihm mahr und lebendig geworden find. Ich mag in der Ewigkeit lieber theilhaben an Spinoza und Leffing, als an ber Seligteit ihrer theologischen Wiberfactier. -

Rur die Freiheit vermag die Wunden zu beilen, welche fie geschlagen In der Menschheit ift unzerstörbar das Gefet, die Kraft zur erwindung der Sünde und im Glauben an den Sieg auch der Glaube Die Baterliebe Gottes. Aber machtig berricht Die Gelbstsucht in Der elt, burch eine Kette von Urfachen und Wirkungen aus ber Gunde mer die neue Sunde erzeugend und lawinenartig fortrollend, fo daß einen fittlichen Tod über die Menschheit bringen würde, wenn nicht Macht bes Guten in geschlofiner Gemeinschaft, burch welche bie illigkeit des Einzelnen erweckt, das erworbene Gut unter der Mitlt verbreitet und für die Nachwelt gesichert wird, ihr entgegenträte. olde Gemeinschaften find die vor- und nebendriftlichen Religionen. ihnen allen hat fich Gott mehr ober minder geoffenbart. Aber fie e tragen ichon in ihrem Ursprunge und in ihrer Richtung ben Freim und die Sünde in sich. Daber ber religiose Beift auf eine Relim weifagen ober ber als solche erkannten bistorischen Religion fic ichließen muß, welche in ihrem Urfprunge und in ihrer Entwicklungs. higkeit dem Ideale der Religion entspricht. Die Lehre von der Stinde d bem Abfalle von Gott erreicht barin ihren Sobenpunkt, bak fie zur eisagung wird auf die volltommne Religion ber Berfohnung, bet bilosoph zum Bropheten auf Christus.

Ist hiernach der Rationalismus in diesem principsellen Sinne Mommen berechtigt, und würde selbst durch die noch immer mögliche tsehlbarkeit der H. Schrift nicht rechtlos werden, so hat doch eine laubenslehre, welche auf geschichtlichen Grundlagen ruht, den religiöst Supernaturalismus als nothwendige Anschauungsweise in sich trägt, d nicht zunächst in der Bernunft, der Ratio, sondern in der Liebe Wesen der Religion erkennt, bei aller Entschiedenheit ihres ratioslen Bersahrens, keinen Grund, sich nach jenem vieldentigen Parteimen zu nennen.

#### B. giftorifche Darfellung.

Sünbenfall, Erbfünbe, Sünbe.

§. 66. Bebraiemue.

Im zweitältesten Denkmal ber hebräischen Urgeschichte\*) ift ber bfall bes ersten Menschenpaars von der ursprünglichen Unschuld bar-

<sup>\*) 1</sup> Dlof. 2, 17. 3, 1-24.

deftellt als Übertretung bes göttlichen Berbots, au effen vom Baum ber Erkenntniff, veranlaft burch Lufternheit, bas Weib verführt von ber Schlange, ber Mann burch bas Weib. Unmittelbare Folgen find: Ertenntnift bes Guten und Bofen , Berichamtheit unter einander , Schen vor Gott : durch seinen richterlichen Spruch : Geburtsweben und Dienstbarteit bes Weibes unter bem Mann, Berstoffung aus bem Barabies, baburch Nothwendigkeit eines thätigen mühfeligen Lebens und ein Ende besielben als Auflösung in die mutterliche Erbe. Nur die Keind. schaft wider die Schlange mit der Berheiffung einstmaligen schmerzens vollen Siegs wird als erblich bezeichnet. ) allein da auch die andern Übel als allgemein menschliche angeführt werden. so ist anch ihr allae meiner Ursprung gemeint, ohne doch auszuschließen, daß sie bestbalb itber Alle gekommen find, weil Alle ben Gundenfall auf ihre Weise wiederholt haben. Denn die Weben der Geburt bezeichnen nur die schärfste Spitze des Schmerzes, der ausschlieflich auf das Weib gelegt ift; die Dienstbarkeit des Weibes ist ihr gemeinsames Recht im Morgen lande. In Abams Aderbau ift die Mühfeligkeit des mannlichen Lebens bargeftellt, uns Allen ift es gefagt: im Schweife beines Angefichts follst du bein Brot effen! und wer nicht burch Arbeit sein Leben verbient, ift meift noch schlimmer bran, benn Gott bat auch einen Segen in die Arbeit gelegt.

Fraglich ist nur, ob auch der Tod, mit dem das ganze menschliche Geschlecht ringt, als allgemeine Folge der Sünde angesehn werde? Gott bedroht zuerst die Übertretung mit unverzüglicher Todesstrase: b) "welches Tags du davon issest, wirst du sterben." Aber bei Bollziehung der Strase wird der Tod in unbestimmte Ferne gerückt. ) Ist er also gedacht, erst entstanden durch die Sünde, oder ursprünglich in der menschlichen Natur gelegen? Sie konnten vom Baume des Lebens essen, unter seinem Schatten würden nicht Sterbliche gewohnt haben. d) Also der Mensch zwar richt unsterblich seinem Wesen nach, vielmehr von der Erde genommen wird er zur Erde werden: aber durch ein bestimmtes Nahrungsmittel wär' er vor dem Tode bewahrt worden, dem er sonach durch die Sünde nur mittelbar verfallen ist, wiesern durch ihre Folge den Urältern die Gelegenheit entzogen wurde vom Lebensbaume zu essen.

<sup>1</sup> Mos. 3, 15. b) 1 Mos. 2, 17. c) 1 Mos. 3, 19. d) 1 Mos. 3, 22.

ierbei ist untlar, warum sie nicht vorher davon gegessen haben? es ar ihnen nicht verboten.

Der Anfang ist eine Kindersünde, Raschhaftigkeit, aber fie eilt it zur blutigen That, der zweite Sundenfall ist ein Brudermord.

Auch die Erzählung vom Sündenfall scheint nicht in die nationale rinnerung des hebräischen Bolks eingedrungen, in seinen heiligen lächern wird nirgends darauf hingedeutet, denn wo wir lesen als ein dort Jehovahs nach Luthers Übersetzung: b) "sie übertreten den Bund ie Adam," da lautet der ursprüngliche Sinn: "nach Menschenart" er "wie eines Menschen Bund," als wär' ich ein Mensch, dessen und man so leichthin drechen könnte; und wo es heißt: d) "die Tage eines Bolkes werden sein wie die Tage eines Baums," da ist nicht r Lebensbaum gemeint, sondern langdauernde Bäume als Bild des zhen Alters.

Ahnliches bieten die Sagen anderer Bölker, doch mehr vom Urrunge des Übels als der Sünde, und fo daß mehr oder weniger etwas on Neid und Mitschuld ber Götter hineinspielt. Am abnlichsten bie jage des Barsismus: der bose Geist in Gestalt einer Schlange bringt m erften Menschenpaar Früchte, fie erfinden allerlei Bedürfnisse und kquemlichkeiten, die sie benuten ohne dem auten Gott dafitr zu dann, wodurch Übel, Sünde, Tod unter ihnen beimisch wird, sie verlieen allmälig hundert Glüdfeligkeiten bis auf Gine. hier alfo gefchieht er Sündenfall mehr geistig und allmälig, aber es entsteht nicht bas beschlokne anschauliche Bild der mosaischen Überlieferung. daber aus ieser ein Ursprung der persischen Sage so wenig wahrscheinlich ist als ie umgekehrte Ableitung; eher mögen beide aus einer gemeinsamen rfage stammen, in der vielleicht auch der Lebensbaum inmitten des Bawieses eine höhere Bedeutung batte als in der mosaischen Kassung nur 8 Motiv ber Austreibung aus dem Paradies durch die Sorge Jehothe, daß fich Abam zu feines Gleichen mache. d)

Durch's A. Testament geht ein tieses Gefühl allgemeiner Sindsstigleit, bald als Belenntniß, bald als Entschuldigung des Einzelnen, er nicht als vererbt durch Adams Fall und nicht als eine der eignen hat vorausgehende Schuld; auch als angeboren wird die Sünde ans

a) 1 Mos. 4, 8. b) Hosea 6, 7. c) Jes. 65, 22. d) 1 Mos. 3, 22.

gesehn, aber die angeborne Sünde ist nicht allgemein und die allges meine nicht ausnahmslos.

So die Rage Gottes fiber die allgemeine Schlechtigkeit ber Menschen von der Sinfluth; a) aber nur als Borwurf gegen ein einzelnes Reitalter, denn vorher find fle besser gewesen und Noabs ganzes Hans wird ansgenommen. Rach der Fluth spricht der Berr: b) ..das Dichten des menschlichen Herzens ist bose von Jugend auf:" aber er spricht et entschuldigend, wie wir etwa sagen: ber Mensch ift schwach, zum Bosen geneigt, laft uns mild über ihn urtheilen. Ebenso im Weihgebete Salomos: c) "es ift tein Mensch, ber nicht fündigte," als Entschuldigung für das Bolt Israel. Oder die Klage des Biglmiften: a) .alle find che gewichen, allesamt untüchtig, feiner ber Gutes thue, auch nicht Einer." Aber das ift nur der Gottlofe der "fpricht in feinem Bergen , es ift tein Gott,"e) im Gegensatze ber Gerechten. Bon jenem wird gefagt:1) .Die Sottlosen find verkehrt vom Minterleibe an, die Liigner irren von Mintterleib an;" also nicht alle Menschen, sondern ausgezeichnet Bose, in Diefer vollsthumlichen Steigerung, wie wir etwa fagen: ein Ramed von Mutterleib an. Hierdurch erhält auch das Bekenntnift : 8) "fiebe ich bin aus fündlichem Samen erzeugt, und meine Mutter bat mich in Simben empfangen," seinen einfachen Sinn: ich bin von jeher und burchaus ein Sünder gewesen, wie wir sagen: in Armuth ober im Überfluß geboren, ohne damit mehr bezeichnen zu wollen als die ersten Umgebungen der Jugend. Jedenfalls ist dieser Psalm ein ganz individuelles Sündenbekenntnif des Dichters, der nur in hober Boesie baffelbe ansspricht wie ber Böllner : "Gott fei mir Gunder gnäbig!" Da neben entsteht der Schein besonders in Luthers Übersetzung, als werte Die Geschlechtsvereinigung an fich als fündhaft angesehn. Doch wäre ein solcher Gedanke in der Zeit des noch unvermischten bebräischen Bolfsthums unerbort. Wer die Rede beim Worte nehmen wollte. könnte eher benken an einen Ursprung bes Dichters ans ungesetlicher Umarmung, wie etwa die Sohne des Doivus von fich sagen konnten: aber das past am wenigsten auf David als den wahrscheinlichen Dichter dieses hehren Psalms, eher noch für Salomo den Sohn der Bathseba.

a) 1 Mos. 6, 3—13. b) 1 Mos. 8, 21. c) 1 Ron. 8, 46. d) Bs. 14, 3.

e) Bf. 14, 1. Nach Luther in bemfelben Sinne: "bie Thoren." f) Bf. 58, 4.

g) Bf. 51, 7: genauer nur: "in Schuld bin ich geboren."

Die antile classische Literatur enthält ähnliche Bekenntnisse einer gemeinsamen sittlichen Erkrankung: "die Kinder sind von Natur nicht gut; niemand wird ohne Fehle geboren, der ist der beste, der von den wenigsten befallen ist; ich sehe das Bestre, das ich billige, und solge dem Schlechtern." Doch ist dieses weniger ernst und weniger religiös gemeint gegenüber Göttern, von deren Abentheuern der Sterbliche sagen konnte: "Zeus hat das gethan, wie sollte ich Menschlein es nicht thun!"

Doch auch in hebräischer Anschauung wird die Sünde zunächst änferlich angesehn als Übertretung des von Gott gegebenen Staatsgesietes, Hochverrath an göttlicher Majestät. Die Strase trifft den Einzelnen, auch sein ganzes Bolk, indem es von Gott verlassen in die Hand der Feinde fällt. Aber ist es durch das Feuer der Trübsal hindurchsgegangen, oder hat auch nur Buse und Bestrung gelobt, so wendet sich Gott ihm wieder gnädig zu; da erscheint nichts unwiederbringlich verloren. Der Prediger spricht: "Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, aber sie suchen viel Kinste."») Denn das ist nicht bloß die einstmalige Schöpfung, sondern im entsprechenden Gegensate bessen, was sie noch immer thun, die fortwährende Schöpfermacht Gottes, aus welcher der Mensch aufrichtig hervorgeht.

Die Sünde wird als seine Schuld aus dem Willen des Einzelnen bergeleitet, so daß sie kraft desselben auch nicht sein könnte, und die stusse Kraft wird zu ihrer Überwindung vorausgesetzt. Zu Kain, als desse Semüth schon ergrimmte, spricht der Herr: d. "Wenn du fromm bift, so dift du angenehm, bist du aber nicht fromm, so liegt die Sünde vor der Thür, und nach dir steht ihr Berlangen; du aber herrsche siber se." Mild ist des Richters Ernst über den Brudermörder. Kein Wort, daß etwa seine Nachkommen das Kainszeichen auf der Stirn trügen, sie sind Städtegründer, kunstreiche Männer in Erz, auch Geiger und Pfeiser. Daneben wandelt ein frommes Hrtengeschlecht durch die Jahrhunderte, Abel und Seth waren Gott angenehm, Henoch, weil er ein göttlich Leben führte, nahm ihn Gott hinweg. Als die Rede des scheidenden Gesetzebers zum Bolt Israel wird berichtet: d. "Ich habe

2

a) Preb. 7, 30. Künste in ber Nebenbebeutung Ränke. b) 1 Mos. 4, 7. c) 5 Mos. 30, 19.

euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, so wähle denn das Leben!"

Diese Anerkennung der menschlichen Wahlfreiheit selbst gegenüber dem Allmächtigen gehört wefentlich zur nationalen Betrachtung der Religion als eines Bundes mit Jehovah; Berträge werden nur unter mehr oder minder frei Berechtigten geschlossen. Bei alledem sinden sich im A. Testament und in der Welt des Alterthums Anklänge an den nachmaligen Gedanken der Kirche von einer ererbten, angebornen, alle Freiheit aushebenden Schuld.

Vorerst die Rede von einer Verstodung durch Gott: das Böse zwar frei erwählt, aber zur Strase von Gott darin sest gemacht. Anlaß dieser Borstellung war: das Verharrn im Unrechten, wie die Beigerung Pharaos das hebräische Bolt ziehn zu lassen, die Richtannahme der Predigt des Issaich, was der göttlichen Absicht zu widerstreben schien, soll dargestellt werden als machtlos gegen Gott, vielmehr geordnet im göttlichen Rathschluß und dem göttlichen Zwecke dienstbar. Dieses ist gesteigert so ausgedrückt, als sei es unmittelbar von Gott bewirkt. Die Wahrheit des religiösen Supernaturalismus hat dabei übersehn, daß da Gott selbst als der Urheber von etwas Unrechtem erscheint. So nennt Ödipus seine unglückselige That mehr erlitten als gethan; es ist das tragische Verhängniß der griechischen Sage, das den Einzelnen zur unseligen That unabwendbar forttreibt. Die kirchliche Erbsünde ist eine göttliche Verstaung der ganzen Menschheit.

Sobann die Rechtsansicht des Alterthums, insbesondre des Morgenlands, in welcher die sittliche Selbständigkeit des Individuums noch nicht anerkannt, sondern die ganze Familie, ja ein ganzes Bolk als eins angesehn wird, soldvarsch verhaftet für die That eines Sinzelnen. Im alten Rom, noch in der Kaiserzeit wurden zuweilen sämmtliche Kinder hingerichtet für das Berbrechen oder die Missfälligkeit des Baters, dergleichen noch jetzt in China vorkommt. So in Berbindung mit dem Borigen die tragischen Geschlechter der Lajiden und Atriben, wie es der deutsche Dichter so antik ausgesaßt hat im Liede der Parzen, das sich in Iphigenias Gedächtniß gehängt hat als von der Amme einst ihr vorgesungen:

a) 2 Mos. 4, 21. 9, 12. b) Jes. 6, 9 s.

Es wenden die Herrscher ihr segnendes Ange Bon ganzen Geschlechtern und meiden im Enkel Die ehemals geliebten still rebenden Bilge Des Ahnherrn zu sehn.

ehr nach der milden Seite das Alttestamentliche: ") "Ich der Herr n Gott din ein eifriger Gott, der da heimsucht der Bäter Misset an den Kindern dis in's dritte und vierte Glied, die mich hase: aber thue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich liebsen und meine Gedote halten." So ist das ganze Bolk Israel wegen raham das Lieblingsvolk. Die Erbsünde würde Adams Schuld hen die in's tausendste Glied. Aber dem Princip nach und die es m trifft, für die ist es gleich, ob die in's dritte oder in's tausendste lieb.

Gegen diese Verwachsensein in's Familien- Stamms und Boltsstühl erhebt sich allmälig das Gesühl der in sich berechtigten Persönsheit, das Subject scheidet sich aus der allgemeinen Substanz zunächst otestirend gegen die Ungerechtigkeit der Strase für das Vergehn eines wern. Diese merkwürdige Protestation tritt im Bewußtsein einiger ropheten hervor. Ezechiel b) geht aus von dem vollsthümlichen Sprüchsott: "die Bäter haben Herlinge [saure Trauben] gegessen, den Kinmsind die Zähne davon stumpf geworden." Dieses Sprüchwort sei ch göttlichem Besehl abzuthun. Ieder trage seine eigne Schuld und n eignes Verdienst, "der Vater soll nicht gestrast werden um des Sohs willen, der Sohn nicht um die Schuld des Baters." Ieremias an dasselbe Wort von den Herlingen angesnüpft und bezeichnet sein bihun als das Aufgehn einer neuen Zeit, eines neuen Bundes.") In lahrheit enthält es die Losung einer andern Weltordnung, ein ächtes ät erfülltes Prophetenwort.

#### §. 67. Judenthum.

Durch die nothgedrungene Berbindung mit den Persern, denem e Mächtigkeit des Bösen sich zu einem bosen Gott ebenbürtig dem gun Gott gestaltet hatte, sowie durch die Sammlung der heiligen Bücher undte sich das Nachdenken auf die Folgen wie auf den Ursprung der

a) 2 Mof. 20, 5 f. vrgl. Jer. 32, 18. b) Hefel. 18, 2 ff. c) Jerem., 29 f.

Sünde. Jesus Sirach unterschied den historischen Ursprung der Sünde und des Todes durch das Weib d) von ihrem moralischen Ursprunge wie sie noch immer geschieht, durch den freien Willen eines jeden. d)

Das alexandrinische Judenthum scheint auch von der philosophischen Phantasie Platos nicht unberührt, die den Sindensall, nicht des ersten, sondern aller Menschen in ein vorirdisches Dasein versetze, aus welchem die durch sündhaftes Gelüst entsiederte Psyche zur Erde herabstürzt; die aber in Sehnsucht nach dem Überirdischen das irdische Dassein durchwandeln, aufblickend wie ein Bogel, der die Federn verloren hat, ihnen wachsen die Schwingen des Genius von neuem, die die Liebe Berharrenden sich wiederum aufschwingen; ihr Aufschwingen heißt der Tod.

Im Buche der Weisheit wird der Tod von der Sunde abgeleitet, aber zugleich als Zustand der Unseligkeit betrachtet, so daß der Gerecht nur fceinbar davon berührt wird, denn der Körper liegt als eine Laft auf der Seele.") Es gibt von Natur bose Boller unter dem Flucke Sottes, aber auch wohlgeborne Naturen. a) Philo betrachtet die Sünde als schon durch die Gesinnung vollzogen, den Sündenfall als Allegorie der Geschlechtsverbindung, indem er schildert, wie das Beib ben Mann erblickt, ihr ähnlich von Gestalt, ihn ehrerbietig grußt, mb Sehnsucht beide ergreift gleich dem Zusammenstreben zweier getrennten Theile beffelben leibes. Indem er den Sündenfall ichon vorirdich dachte als ein Verlangen der Pfyche nach irdischer Luft, konnte ihm das Ereignift des Baradieses nur als ein tieferes Berfinken in die Sinnlich keit erscheinen. Das Sündigen angeboren, dennoch der Mensch frei, und ohne diese sittliche Freiheit weder Schuld noch Tugend gedenkbar, ein Kind bis in's fiebente Jahr schuldlos, darnach könne nur ein Gott ober göttliche Mensch ber Gunbe entgehn, aber ber Berftandige finde bie Rückehr zu einem schuldlofen Leben.

Josephus hat die Erzählung vom Sündenfall mit einigen wunderbaren Zügen vermehrt. Er sah Gutes und Böses in einzelnen Geschlechtern vertheilt durch Abstammung und Nachahmung sich fortpflanzen. Von Rabbinen um die Zeit Iesu wird der Tod als Folge des

a) Sir. 25, 24. b) Sir. 15, 14—17. c) Weish. 2, 23 ff. 9, 15. d) Weish. 12, 10, 13, 1. — 8, 19 f.

Sündenfalls angesehn. Aber auch sündlose Menschen wie Abraham, Moses, Naron, sie sein bennoch gestorben, zu vergleichen dem Sohn den eine gesangne Frau im Gefängniß erzog und starb. Als der König vorüberging, frug der Sohn: warum bin ich gesangen? Der König antwortete: wegen der Sünde deiner Mutter. Die Wahlfreiheit wird start betont, doch mit der Anerkennung, daß durch die Gewohnheit der Sünde Zustände ihrer Herrschaft begründet werden, ansangs wie ein Spinngewebe wird sie start wie ein Wagenstrang. Dem ersten Avam als dem Repräsentanten der gefallnen Menschheit wird ein zweiter Adam als Repräsentant gottwohlgefälliger Menschheit gegenübergestellt.

## §. 68. Neues Teftament.

Christus betrachtet die Sünde als etwas Innerliches, das aus dem Herzen kommt und schon im bösen Gelüste besteht.") Er hat nicht ymächst ein Gebot des Fortschritts erlassen, sondern die erste Hälfte seines Evangeliums lautet: kehret um! bekehret euch! das Evangelium der Buße. d) Er bezeichnet die Sinnlichkeit, das Fleisch nur als nichtig und schwach. d) Paulus sah im Fleisch eine widerstrebende Macht, aber im Geiste die Kraft und ein Gesetz des Guten. d) Während Chrissus in der Unschuld des Kindes die Reinheit der menschlichen Ratur und ein Geburtsrecht auf das Hindes die Reinheit der menschlichen Ratur und ein Geburtsrecht auf das Hindes darekannte. d) und die schon werhandene Frömmigkeit als Bedingung seiner Aufnahme betrachtet, den Mangel derselben als Grund seiner Berwerfung. d) hat Paulus das Christenthum ausschließlich auf das Gesühl der Sündhaftigkeit gesgründet als Erlösung von derselben.

Der Gegensatz bes größten Widersachers und des größten Apoftels, der sein Leben scharf durchschnitt, erhob sich vor seinem philosophirenden Geiste zur Allgemeinheit des Begriffs als ein Geschick der Renschheit. In der weltgeschichtlichen Anschauung des Römerbriefs hat er dem rabbinischen Gedanken des zweiten Adam den ihm zukommenden Namen Jesus Christus gegeben, beide, Adam und Christus,

a) Mt. 15, 18 f. 5, 28. b) Mt. 4, 17. Mt. 1, 15. c) Mt. 26, 41. 30h. 3, 6. d) Gaí. 5, 17. Nöm. 7, 25. 2, 14. e) Mt. 19, 13. 18, 2—5. Mt. 10, 13—16. f) Joh. 3, 20 f. 5, 42—44. 8, 42—47. g) Gaí. 3, 22. Röm. 11, 32.

Anfänger und Gründer einer allgemein menschlichen Genoffenschaft. So zerfällt tie Menschbeit in zwei Reiche, bas bes fündigen Lebens gegründet und repräsentirt durch Abam, das des göttlichen Lebens durch Christus. Diese Gleichstellung, auf der alles ruht, ist daber in ihrer vollen Bestimmtheit zu faffen. Wer nun behaupten wollte, daß durch Abams Fall die ganze Menschheit ohne ihr Zuthun in's Verderben gestürzt sei, mußte auch zugeben, daß durch Christi Berdienst ohne weitres die ganze Menschheit wieder aut und beseligt worden fei. Ja dies um so mehr, da der Apostel die Wirksamkeit Christi als die weit mächtigere preist. b) Niemand wird eine folche Zauberwirksamkeit bes Christenthums als im Sinne bes Apostels anerkennen, ber vielmehr bedächtig bemerkt: der Tod, auch in feiner böbern Bedeutung die Unfeligkeit ift zu allen Menschen durchgedrungen, "Dieweil sie alle gefündigt haben. " c) Also von Abam wie von Christus der geschichtliche Anfang, von jenem des Unheils von diesem des Beils. Seit der ersten Sunde, wo und wie fie auch geschehn, bat fich eine Gemeinschaft und Macht der Sünde begründet, in deren Strudel der Einzelne durch Erziehung. Berführung und felbst durch die Geburt mit wilden Reigungen hineingezogen wird, wie seit Christus und allerdings durch Christus ein Reich bes Guten, beffen mächtiger Beift ben Ginzelnen zu fich beranzieht: aber wie nicht mit der Nothwendigkeit einer Naturwirkung das Heil über Alle gekommen ist, so auch nicht das Unbeil, sondern durch eine geschichtliche und freie Gemeinschaft.

Diese Gemeinschaft nennt Baulus im Gegensatze des durch Christus angebrochnen höhern Lebens einen natürlichen Zustand, indem er den Ephesern schreibt d) von ihrem vorigen Wandel unter den Lüsten des Fleisches, daß sie damals von Natur, ehe sie Christen wurden, Kinder des göttlichen Jornes waren. Nicht also von einem angebornen natürlichen Verderben, sondern von wirklichem heidnischen Wandel zu Ephesus im Dienste der Naturgöttin ist die Rede, von individuellen Zuständen, in die sich der Apostel, wie Prediger thun, und er nur nach andrer Seite hin vollberechtigt, einbegreift. Doch entspricht es seiner Denkart, daß wir dieses Individuelle zum allgemeinen Sinn erheben,

a) Röm. 5, 12—19. b) Röm. 5, 15. c) Röm. 5, 12. d) Ephel. 2, 3. über Luthers falsche übersetung ber Stelle S. 42.

nur in genau entsprechender Beise: es paßt auf Alle, welche Christen werden, nachdem sie vorher gewandelt haben in den Lüsten des Fleisches und der Unvernunft, und insossern unter dem Zorne Gottes; aber es paßt am wenigsten auf ein Kind, das noch gar nicht gewandelt hat und zur Tause gebracht wird.

Baulus schildert auch als eigne durchlebte Entwicklungsperiode ben innern Kampf zwischen Fleisch und Beift. 2) bag er bas Bute wolle. es aber nicht vollbringe, vielmehr thue was er haffe; eine Thatsache die m geschehn pflegt, aber nicht geschehn muß. Das ist so wenig eine unbedingte Unfähigkeit zum Guten, als wenn fonst jemand seinen auten Billen beschreibt, ber boch nicht zur That geworden ift, also noch kein rechter guter Wille war, bis irgendeine große Mahnung feine schlummernde Kraft wedte, wie der Apostel seiner Schwachheit nur gedenkt, m ben Herrn ber ihn errettet hat zu verherrlichen. Der endlich in ihm siegende Beift ift boch auch der menschliche Beift, benn der Mensch ift dem Apostel nicht bloß Fleisch, sondern auch ein inwendiger Mensch, ber Luft hat an Gottes Gesetz, b) er unterscheidet also gleichsam zwei 368, doch so bak er nach ber Weise ber religiösen Anschauung die agne Kraft bes Menfchen nicht scheidet von göttlicher Unterstützung. sondern Diefen Menschengeift immer zugleich berührt und gestärkt benkt vom göttlichen Beifte.

Sonach nirgends ein angestammtes, allgemeines und nothwenbiges Berderben der menschlichen Natur, wohl aber geht durch alle wangelische Berkündigung ein tieses Gefühl allgemeiner, durch Abstammung und Berführung veranlaßter, kraft eigner Zustimmung durch Sinnlichkeit und Unwissenheit verschuldeter Sünde; Paulus hat dies Bewustsein nur im Nömer- und Galater-Briefe am mächtigsten ausgesprochen, und wohl nie hat ein Sterblicher vor ihm es tiefer emvsunden.

Alles Heil wird von Christus abgeleitet, sowohl im unmittelbaren Ausdrucke des christlichen Bewußtseins, als gemäß der Erwägung, daß durch das Gesetz, das mosaische wie das natürliche, wegen seiner Nichtersüllung nur die Unseligkeit komme. Hieraus könnte man schließen: kein Heil und kein religiöses Leben außer durch Christus! denn warum

a) Rom. 7, 14-25. b) Rom. 7, 22. 2 Ror. 4, 16.

sonst das heil bedingen durch den Glauben an eine historische Thatsache, und nicht vielmehr den Sunder verweisen an die eigne sittliche Kraft?

Allein Christus wenigstens erkennt das Religible entschieden an als ohne ihn vorhanden, indem es der Weg zu ihm ift. Rach biefer johanneischen Grundvorstellung, Die auch zur Bergpredigt, Diefer Conftitution des Gottesreichs, febr wohl paft: wer die Wahrheit liebt. wer auf bes Baters Stimme bort, tommt zu mir! Also Frommigleit unabbängig von Christus und nicht blok als Gefühl ber Berworfenbeit. Auch diese Frömmigkeit nicht bloß beschränkt auf das alttestamentliche Bolt ber Offenbarung. Man bat versucht ein fast zufälliges Rengnik für das sich von felbst Verstebende dadurch zu beseitigen, daß man das Wort des Betrus zu bem römischen Hauptmann: a) "in allem Bolle wer Gott ffirchtet und recht thut, der ist ihm angenehm, " auf das Recht zur rettenden Aufnahme in das Christenthum beschränken wollte. Davon bandelte fich's junachst, immer bleibt boch anertannt icon an dem beibnischen Mann: Gottesfurcht, Rechtschaffenheit und Wohlgefallen Gottes baran. Wo biefe brei find, ba ift bas Beil schon angebrochen, und die Hauptbedingung zur Aufnahme in die Christenheit kann bas nicht einmal sein. Denn nicht vorzugsweise zu den Gerechten, obwohl auch zu diesen, achtete sich Christus gesandt. b) Selbst ben, der sich selbst verdammen muß, tröstet der Apostel der Liebe: c) "so unser Ben uns verdammt, wiffen wir, daß Gott größer ist als unfer Berg;" und diese Milbe Gottes grade "weil er alles weiß."

Sonach, der Glaube: das Heil, alles Heil kommt durch Christus, ist diblisch; ein mächtiges religiöses Gefühl, ein persönliches freudiges Bewußtsein und die todesmuthige Energie der evangelischen Berkindigung bedingend: aber die Schlußfolge: es ist überhaupt unter keiner Bedingung und zu keiner Zeit religiöses Heil außer durch Christus, diese nicht religiöse, sondern dogmatisch polemische Satzung ist unter den Menschen des N. Testaments nicht zum Bewußtsein gekommen. Diese Schlußfolge enthält die Entscheidung zwischen dem dogmatischen Eupernaturalismus und dem rationalen Princip. Hierdurch entsteht das Bedenken, ob nicht auch die christliche Wissenschaft sich der Entscheidung

a) AGefc. 10, 35. b) Sob. 1, 47. c) 1 3ob. 3, 20.

enthalten dürfte, da im Urquell des Christenthums hierüber nichts entschieden, also die Fülle christlichen Lebens vorhanden ist, ohne daß an jene Entscheidung auch nur gedacht wurde.

Dierauf ist einzuräumen: das ist nicht nöthig zum driftlichen Leben jene Frage auch nur aufzuwerfen, und wie sie auch entschieden werde, das Christenthum ift nicht dadurch gefährdet. Dennoch kann Die Beantwortung einer Frage, Die wenigstens für Die Wiffenschaft Des driftlichen Glaubens von großer Bedeutung ift, nicht mehr zuruckgewiesen werben, sobald fie einmal im Bewußtsein eines Zeitalters als drängende Frage hervorgetreten. Auch in apostolischer Zeit, wäre fie aufgeworfen worden, mußte eine Antwort gegeben werden, bätte etwa Gamaliel zu den Aposteln, ober Seneca zu Baulus gesagt : "Es ist wahr, durch mein Berdienst kann und will ich nicht felig werden, nicht burch meine Abstammung von Abraham, nicht burch meinen Stoicismus: aber wenn ich meine Sunden bereue und mich redlich zu bessern bestrebe nach der Kraft, die der gutige Gott mir verliehn bat, kann ich nicht auch ohne euern Deffias ber Gnade Gottes gewiß werben? Euer Jefus ist meines Wiffens ein rechtschaffner und febr frommer Mann gewesen, und ihr thut wohl baran seinem Beispiel zu folgen: aber warum foll ich nicht auch im Glauben meiner Bater bas Seil erlangen können!" Ich kann nicht sagen, wie die Antwort gelautet haben würde, vielleicht etwas verschieden je nach individueller Verschiedenheit. 218 Die alte Mintter ihrem Philippus flagte, sie konne sich nicht in ben neuen Glauben finden, tröftete sie Melanchthon : sie moge sich's nicht anfecten lassen und getroft in dem alten Glauben sterben, wenn der neue sie nur verwirre. Luther fprach am Tage nach Berbrennung ber Bannbulle zu seinen Ruhörern im Collegium : "Wo ihr nicht bes Papftes läfterlichem Wesen von ganzem Bergen widersprecht, könnt ihr nicht selig werden!" Es galt ba nur verschiednen Formen des Christenthums, boch in ber Hochfluth bes Streites erhoben fich bie Gegenfate eben fo schroff wie zwischen zwei verschiednen Religionen, die um die Weltherrichaft fampfen.

Die Frage wurde nicht aufgeworfen, denn wer das Evangelinm nicht annahm, verwarf es als die Lehre einer schwärmerisch betrügerischen Secte, oder weil er gar keinen Sinn hatte für die allgemeinen Interessen einer sittlich religiösen Resorm, oder doch ungewiß über den gönlichen Inhalt will er's dem thatsächlichen Gerichte der Zeit anheimstellen. Wer aber eintrat in die apostolische Genossenschaft, that es nicht im Nachsinnen über die allgemeine unbedingte Nothwendigkeit des Christenthums, sondern im Gesühl, daß er es bedürfe zur Rettung seines unsterblichen Theils, und wenn sein Gesichtskreis sich weiter aufthat, im Bewußtsein, daß um den verkehrten Geist dieser Zeit zurückzudrängen und den Sieg des Guten zu sichern, die Gemeinschaft Aller, die den guten Willen dazu hätten, und eine Erziehung des künftigen Geschlechts in diesem Sinne nöthig sei.

# §. 69. Die Rirdenväter.

Die Sünde wurde als Entfernung von Gott dem wahren Leben, der Sündenfall unbedenklich auch als Allegorie aufgefaßt, ein Bib dessen was noch immer geschieht; von den Alexandrinern als Sinnbild eines vorirdischen Ereignisses, so daß Origenes die mythische Eva der mythischen Pandora verglich, die als vorirdische Psyche lüstem wurde nach irdischem Genuß; daneben eine vereinzelte Meinung der Baum der Erfenntniß als Gistbaum. Die Allgemeinheit der Stude wurde vorausgesetzt, doch trug Athanasius kein Bedenken eine lange Reihe sündloser Menschen vor und nach Christus anzunehmen. Bon Adams Fall wurde eine Schwächung der menschlichen Natur als Neigung zur Sünde und der leibliche Tod hergeleitet; doch wird derselbe auch als das Heilmittel gegen die Macht des Fleisches oder als Naturnothwendigkeit angesehn, und am Märthrerthum entstand eine noch höhere Anssicht vom Tode als dem Geburtstage des wahren Lebens.

Gnostiker in ihrer Geringachtung des alttestamentlichen Beltschöpfers achteten die Übertretung seines Gebots für eine Emancipation des Menschen wennauch mit tragischen Folgen, andre leugneten die ursprüngliche Freiheit des Menschen; Basilides versicherte, daß mit jedem Kinde die Sünde geboren werde, das daher fündhaft sei, anch wenn es nur einen Tag gelebt habe, wie derzenige ein Mörder, dem mit der Mordlust im Herzen nur die Gelegenheit zur That gesehlt habe; dies angeborne Böse aber nicht von Adams Fall, sondern von der Einwirtung einer bösartigen göttlichen Macht her. Gegen dieses häretische Gebahren haben besonders die griechischen Kirchenväter die volle sittliche Freiheit als die Bedingung aller Tugend und aller Schuld freudig bes

hauptet. Wenn aber Origenes, fcheinbar bem baretischen wie bem nachmals kirchlichen Dogma am nächsten, icon bas Kind, bas auch nur einen Tag gelebt habe, nicht rein von der Gunde hielt, fo kommt ibm bas nicht von einem bofen Grundwesen, noch von Abam ber, sondern "durch bas Geheimnist ber Geburt," nehmlich grade aus feinem überschwänglichen Glauben an die menschliche Freiheit, der die mannichfach gemischten Neigungen, mit denen ein Kind geboren wird, die ganze Naturanlage des Charafters auf platonische Weise sich erklärte durch ein bem irbischen Dasein vorausgebendes Leben, fo daß jede Binche urfprunglich gleich geschaffen und jeder Mensch in der Besonderheit feiner Anlagen seine eigne That sei. Im Sinne seiner alexandrinischen Soule so eifersüchtig auf eine schrankenlose Freiheit ift Dieser Rirchenlehrer, daß er die oft schwer zu leugnende Ahnlichkeit zwischen Kindern und Altern nicht burch eine natürliche Fortpflanzung, fondern allein duch die Erziehung erklären will, indem die Kinder insgemein auch die Shüler ihrer Altern würden.

Dagegen das Sinnen der afrikanischen Kirche sich ernst und streng himvandte über den Abgrund eines allgemeinen Sündenelends; auch die Secten, die in Afrika theils entstanden theils heimisch wurden, tragen diesen harten, trübsinnigen Charakter. Tertullian leitete von Adam ein allgemeines Berderben, ein ursprüngliches Seelenleiden, eine Art Erbsünde her, während er doch auch die Seele eine geborne Christin nannte, das Gottesbewußtsein eine Mitgabe vom Himmel, die Kinder der Sündenvergebung noch nicht bedürftig. Seitdem versimmt man aus der Kirche des Abendlandes unbestimmte Ausdrücke von fremden Sünden der Kinder, obwohl leichtverzeihlichen, von einem Gefündigthaben Aller in Adam gleichsam in Masse.

出出 4 M H ロ

Auch diejenigen, welche die unverletzte menschliche Freiheit am entschiedensten verkündeten, leiteten doch alles Gute von göttlicher Gnade und Eingebung, alles Heil von Christus her. Dieses wurde im 2. Jahrh. noch so allgemein gesaßt, daß es seinem Wesen nach auch vor Christi irdischer Erscheinung vorhanden schien, so Justin der Märthrer: "Die nach der Bernunft gelebt haben sind Christen, wenn sie auch Atheisten genannt wurden. Der Art waren unter den Griechen Sotrates und Heraklit und die ihnen Ähnlichen, unter den Barbaren aber Abraham und Ananias und viele Andre." Wie in der Genossenschaft

der Apostel war noch in der Kirche Jahrhunderte durch kein Interesse sines neuen Lebens, alle religiöse Kräfte waren zur regsten Lebendigkeit erwacht, Christus der große Todtenerweder. Die Frage, ob das Alles nicht auch ohne Christus möglich sei, lag der Frömmigkeit so sern und abenthenerlich, als wenn ein Kind auf die Frage geriethe, ob es nicht möglicherweise auch ohne diese seine Altern am Leben sein könnte.

Aber mit der Entwicklung einer katholischen Kirche und in dem begonnenen Dogmenkampfe bildete sich diese kirchliche Überzeugung immer entschiedner dahin aus, daß allein in der gläubigen Annahme aller von der Kirche angenommenen Dogmen und in der demitthigen Aufnahme aller von der Kirche zur Heiligung mitgetheilten Kräfte das Heil zu simden sei, ein starrer kirchlicher Supernaturalismus, dem allein noch die folgerechte Begründung sehlte.

Augustinus im langen, schweren Nachstnnen über den Ursprung und die Macht des Bösen hatte gelehrt, daß es nur die Berneinung des Guten sei, sein Ursprung das Nichts; daß noch immer in jedem von uns nichts anders geschehe, als was zwischen jenen Dreien geschah, der Schlange, dem Weibe und dem Manne; daß nur da die Sünde sei, wo freier Wille und eigne That, nicht die Sünde als Strase der Sünde. Aber im Berlause seines Lebens lag das Vorwalten des Bewustseins der Sündhaftigkeit und die unbedingte Hingabe an die göttliche Inade. Der Gegensat von Sünde auf eignen Wegen und von Gnade durch Christus war in dieses Leben so schroft gefallen wie in das des Paulus, einst der leichtsinnige Jüngling und Häretiter, jetzt der hochtrichliche Bischof und ruhmvolle Lehrer der abendländischen Kirche. Auch er hat geseuszt, "ich habe, ach! zwei Willen!" und gebetet: "gib Herr was du bestehlst und bestehl was du willst!"

Er stand bereits im höhern Lebensalter, als Belagins und Cölestius, gelehrte Mönche sei's aus der Bretagne sei's aus Britannia selbst, und im freien Sinne der dortigen Kirche, durch den Sturm der Bölkers wanderung nach Afrika verschlagen, die Unverletztheit der sittlichen Krast behaupteten, daß der Mensch die Gebote Gottes zu erfüllen vermöge, "du sollst, denn du kannst!" Durch den Widerspruch, den sie dort sanden, wahrscheinlich sowohl gesteigert als ermäßigt, haben sie hinzugestügt: der Tod ist ein natürliches Geschiek, niemand wird mit der

Sünde geboren, in jedem ist etwas Heiliges, sein Gewissen, und die Freiheit ist mächtig genug, um aus jedem sündhasten Justande sich wieder zu erheben. Db Adams Fall gar keinen Schaden auf seine Rachtommen gebracht habe außer durch sein böses Beispiel, dies als der hergebrachten Ansicht allzu widersprechend, wurde unbestimmt zurückgenommen. Es war kein irreligiöses Brüsten mit eigner Kraft, Pelagius wollte nur die Freudigkeit der menschlichen Ratur zum Guten stärken, die Freiheit selbst, die anerschaffine, war ihm göttliche Gnade, dazu eine besondere Gnade unterstütze nur Christen und fördre sie zu einer höhern Seligkeit im Reiche Gottes. Aber solgerecht wurde ihm entgegengehalten, daß sonach der Mensch auch ohne Christus, ohne die Kirche selig werden könne.

Bor diesem Ziele schauberte Augustinus zurück. Die Frage war ausgesprochen, die ganze lateinische Kirche hatte sie gehört, Pelagius trug sie nach Palästina, Sölestius nach Kleinasien, entweder mußte der Glaube an die unbedingte Nothwendigkeit des kirchlichen Christenstums aufgegeben, oder durch einen folgerechten Supernatutalismus sestgestellt werden. Denn kann der Wensch durch eigne Kraft sittlich, fromm und selig werden, was sollten jetzt alle die wunderbaren Gnadenwirtungen, auf welche die Kirche stolz war! was diese ganze katholische Kirche, welche die Schlüssel des himmels andschließlich in ihrer Hand hielt und schon lange den Eingang bedingte durch die unbedingte Annahme subtiler Glaubenssätze, von denen einige mit den menschlichen Denkgeseten schon in harter Collision standen!

Augustinus als der Wortführer des kirchlichen Geistes seiner Zeit hat dem Pelagianismus die Behauptung entgegengehalten: durch Adams Sündenfall ist alle religiöse Kraft als eine selbständig wirkende in der Menschheit gebrochen und eine unendliche Schuld auf alle seine Nachstommen gekommen, indem sie sowohl in dem Stammvater mitgesündigt haben als auch durch natürliche Bererbung. Das ist das Dogma der Erbsünde, das starke Fundament einer alleinseligmachenden Kirche, als welche allein mit ihren Wundergaben den Fluch dieser allgemeinen Sünde und die ehernen Bande des freien Willens zu lösen vermöge.

Die sittliche Freiheit hat Augustinus nicht gradezu verloren gegeben, er setzt als möglich einen tugendhaften Menschen, der keusch, geduldig gegen Schmähungen, ehrerbietig gegen seine Altern, rechtschaffen und wohlthätig sei, ja all' das Seine verkause und den Armen gebe, "ein solcher Mann wird mit diesen obschon lobenswerthen Sitten wenn er nicht sesthält am rechten katholischen Glauben, dennoch der ewigen Verdammniß entgegengehn." In Bezug auf alles, was Gott und das ewige Heil betrifft, ist ihm die anerschaffne Freiheit durch die Erbssude gänzlich gebunden.

Was gegen dies Dogma, das die edlen Heiden alle, das felbst die Christenkinder, welche ungetaust sterben, ewig verloren gibt, von Seizten des sittlichen Bewußtseins, des religiösen Gesühls und des gesunden Menschenverstandes spricht, ist auch damals zu Worte gesommen. Ein italienischer Bischof Iulianus von Eclanum, der als Gegner der afrikanischen Theologie flüchtig werden mußte, hielt ihr entgegen: Unmöglich sei die Sünde, wo nicht freier Wille ist, dieser ist nicht in Neugebornen, also "nicht ich, sondern die Bernunst schließt, in ihnen ist seine Sünde." Das wäre ein barbarischer Gott, der so viele Kinder, von denen er weiß, daß sie weder einen guten noch einen bösen Willen haben konnten, kraft der Erbsünde ewiger Qual anheim gibt. Das ist nicht der Gott, an den die Patriarchen und Propheten und Apostel geglandt haben, auf den die ursprüngliche Kirche gehofft hat und den die vernünstige Creatur als Richter erwartet. Solch ein Christenthum wäre des Märtyrerthums, all' des vergosnen Bluts nicht werth."

Das Wesentliche der Augustinischen Lehre ist die Verstrickung des Menschen in eine Schuld, aus der ihn seine freie sittliche Kraft nicht lösen kann, weil sie gar nicht durch seine eigne That auf ihn gekommen ist; jenseit aller Ersahrung, auf daß sie nicht durch dieselbe geleugnet werden kann; mit gänzlicher Versinsterung seiner Vernunst, um nicht durch dieselbe bestritten zu werden; eine gänzliche Unsähigkeit zu dem was vor Gott gilt, so daß sie nur durch übernatürliche Kräfte, welche allein die Kirche gewährt wie eine neue Schöpfung, geheilt werden kann. Daß Adam gerade in den Apfel gebissen, ist dabei fast zufällig, aber Augustinus wußte sich dadurch angeschlossen an hergebrachte Borstellungen zumal der abendländischen Kirche, die er nur gesteigert hat. Bei der geistreichen Willtür seiner Schriftauslegung konnte ihm leicht geschehn, was ihm als ein so wesenlicher Bestandtheil des Christenthums erschien, auch in der H. Schrift bezeugt zu sinden. Auch in sein Dogma legten sich religiöse Gesühle: das Bewustsein der wirk-

lichen, selbstwerschuldeten Sündhaftigkeit, die fromme Demuth in der Berzweiflung an sich selbst, daß der Mensch sich selber aufgibt zur Berzherrlichung Christi um fortan allein von Gottes Gnaden zu leben. Das Entscheidende aber: er konnte zu den Zeitgenossen und zu kommenden Jahrhunderten sagen: wollt ihr diese katholische Kirche, — und sie war weit der größte Gedanke dieses herabgekommnen Zeitalters — so müßt ihr anerkennen, daß ohne sie Menschheit durch jene unvordenkliche Sünde ewig verloren ist.

Die Kirche vernahm verwundert eine Lehre, die der ganzen Menscheit eine unermeßliche, ohne unser Wissen und Wollen vor Jahrtansenden zugezogne Schuld aufdürdete: aber sie konnte der begeisterten Versönlichkeit Augustins, eigentlich sich selbst nicht widerstehn, und hat sich widerstrebend in ihre eigne Consequenz ergeben. Pelagius ist auf nationalen Concilien zu Karthago und Rom, wie auf der ökumenischen Spnode zu Ephesus [431] aus der Kirche gestoßen worden. Fortan hat der kirchliche Supernaturalismus diese folgerechte Boraussetzung: wie unendliche Schuld und religiöse Ohnmacht vor aller eignen That, daher die unbedingte Nothwendigkeit der Kirche, als ein neues religiöses Leben in ihren Gläubigen schaffend.

### §. 70. Der tatholifche Semipelagianismus.

Die morgenländische Kirche hatte in der Berdammung des Pelagins nur dem Drängen abendländischer Theologie nachgegeben, ein
hochangesehner Schriftansleger der sprischen Kirche, Theodor von
Mopsuestia naunte Augustin den wunderlichen Behanpter einer Erbstinde, "als welcher in der H. Schrift nicht gesibt unlängst in diese
Reuerung verfallen sei, daß er sage, Gott habe in seiner Wuth Adam
zum Tode verurtheilt und wegen jenes einen Bergehens sämtliche noch
nicht einmal geborne Menschen. So scheut er sich nicht das von Gott
anszusagen, was von weisen und gerechten Menschen zu behaupten nie
jemand gewagt hat." Die griechische Kirche hat doch seitdem stärker betont, daß durch Adams Fall ein großes Gut verloren, der Tod, eine
altwäterliche Schuld und die Lust zur Sinde auf Alle gesommen sei,
aber sie hat nach dem Borganze ihrer heiligen Bäter an der Freiheit
des Willens entschieden sestgehalten, daß bei einem jeden stehe ein Kind

Gottes ober ein Sohn des Tenfels zu werden, ohne zum Bollbringen des Guten das Bedürfnig göttlicher Mitwirfung zu leugnen.

Der abendländischen Kirche hat fich bas Gedächtnik Augustins tief eingeprägt. Die öffentliche Kirchenmeinung bielt feitbem auf eine Besammtsünde in Abam und auf die unbedingte Nothwendigkeit göttlicher Gnade in Christo als auf Hauptstüde des Glaubens. Aber gegen die Dhumacht bes natürlichen Menschen in Sachen bes Beils erhob fic bie bergebrachte Überlieferung, bas sittliche Bebilifnik und felbst bas Borurtheil des Mönchthums. Daber durch einen Begründer beffelben in Ballien. Caffianus, ber von ben Siedlern ber aanvtifchen Biffe berkam, eine Bermittlung awischen Augustin und Belggins unternom men ward, nachmals Semipelagianismus, ein halber Pelagianismus genannt, nach welchem burch Abams Fall die Menscheit zwar geistig erkrankt, aber nicht dem geistlichen Tode verfallen ist, sondern göttliche Snade und menschliche Freiheit immer zusammenwirken. so daß der Anfang bald von der menschlichen Freiheit kommt. Der die göttliche Gnade das Bollbringen gibt, bald von der Gnade, der die freie Auftimmung folgt, wie er dies durch biblische Beispiele, in diesem Sinne gefakt, anschaulich machte: Rachaus flieg auf den Maulbeerbaum ben Berrn zu sehn, der Schächer ergriff die rettende Sand des Gekreuzigten, hier macht das menschliche Berlangen den Anfang: als aber der Bollner Matthäus, der Berfolger Saulus berufen wurde, da ist's die Gnade die gleichsam mit rettender Gewalt anhob. Die Erbfünde ift ber griechischen Bildung Caffians ein ungewohnter Rame, eine Spootbele, ber Kampf zwischen Fleisch und Geift nicht fündhaft, sondern zum Fortschritte treibend, und so warnt er por der Überspannung, die zur vermeintlichen Berberrlichung Christi bem Geschöpfe Gottes alles Gute abspreche.

Augustinus, nahe dem Ziel seines vielbewegten Lebens, empfing noch die Kunde von Marseille her, daß sein Sieg durch diese drohende Bermittlung gefährdet sei. Sie stand dem Pelagius weit näher als dem Augustinus, aber jener war ein Häretiter, dieser ein Heiliger, und mehr als das, daher ein gleichsam ideal gefaßter Pelagianismus, als der Alles auf menschliches Wollen stelle, unbedenklich verworfen wurde, und in der Unklarheit historischer Überlieserung die semipelagianische Meinung selbst als die orthodox augustinische galt.

Die Soolaftit, wie ihr Wiffen eine Ausgleichung fuchte zwischen Natürlichem und Übernatürlichem, Aristoteles und Augustin, so fteht fie mit bem Bekenntniffe zur augustinischen Erbfünde wesentlich auf der semipelagianischen Bermittlung, indem ihre verschiednen Schulen theils mehr an Angustin theils mehr au Belagius binneigten, und ein Scholaftiter, Bradwardina, ber ernannte Erzbischof von Canterbury, Die ganze Kirche seiner Zeit anklagte, daß fie bem Belagius nachlaufe. Denn die firchliche Meinung und Sitte, durch besondre Entfagungen und äuferliche Werte ein befondres Berbienft por Gott au erwerben, ober bestimmte Berfculbungen ju bufen, feste bie freie Mitwirkung des Menschen voraus, daber die semipelagianische Neigung ansammenwuchs mit dem gangen äußerlichen Wertdienst der mittelalterlichen Kirche. Dagegen fast alle die Borläufer ber Reformation wie biefe felbst sich zum augustinischen Dogma zurudwandten. Dem gegenüber hat die Synode von Trient mit absichtlicher Unbestimmtheit ansgesprochen, bak Abam burch seinen Fall an Leib und Seele verschlechtert bie ursprüngliche Gerechtigkeit verlor, daß seine Gunde auf Alle kam mb nur burch Christi Berbienst gehoben werde, doch der freie Wille kineswegs aufgehoben, nur feine Kraft geschwächt fei, daber göttliche Enade und menschliche Freiheit zur Rettung bes-Menschen immer zusammenwirken muffe; mit Ankundigung des Fluches, wenn einer fage, ber freie Wille fei eine Erdichtung vom Satan in die Rirche gebracht, bergleichen Luther zu fagen pflegte. Die katholische Theologie seitbem hat sich meist an die scholastische Bestimmung gehalten, daß nur das übernatürliche Gnavengeschent Abams durch die Sünde verloren ging und seine Nachkommen wieder in nachter Natürlichkeit geboren werden.

Noch einmal in der Kirche Frankreichs ist das augustinische Dogma unter dem Namen des Jansenismus nach dem Buche eines gestersbenen niederländischen Bischofs im resormatorischen Sinne als Panier erhoben worden gegen eine leichtfertige Jesuiten-Moral. Die Päpste dieser Zeit haben sich den Muth gesaßt augustinische Säte zu verdammen und die Jesuiten sprachen es aus, man müsse die Kirche endlich bestein von dem sie schulmeisternden Augustin. Geistvolle sittenstrenge Christen wie Pascal vertheidigten im Jansenismus ein tief innersliches Christenthum: aber von einer Lehre, welche das Opser der Freizheit in der höchsten Angelegenheit des Menschen forderte für die Allein-

herrschaft Christi, konnte nicht noch einmal eine Reformation der Kirche im 17. Jahrh. ausgehn.

## §. 71. Der urfprüngliche Proteftantismus.

Luther mar vom Gefühl ber Gundhaftigfeit fo machtig ergriffen wie Baulus und Angustin, ohne daß in sein Leben ein abnlicher Gegenfat gefallen war. Der gewissenhafte Stanpit, bem er gebeichtet bat, nennt die Sünden, über die er verzweifeln will. Humpelmert und Buppenfunden. Aber er hatte bie Meinung feiner Zeit und Rirche ernft genommen, daß ber Menfch burch feine eignen Werke und Entfagungen fich mit Gott verföhnen muffe. Das hat ihn in's Kloster getrieben. wo sein aufgeregtes Gefühl sich nur schärfte. Durch sein Ordensverhältniß ward er wenigstens bekannt mit Schriften Augustins, und wie Baulus gegen die judische Werkheiligkeit führte der Reformator von der gänzlichen Ohnmacht bes gefallnen Menschen aus, ber nichts verdienen fann durch eigne Kraft als Tod und Berdammnift, einen siegreichen Rampf gegen die Wertheiligkeit der römischen Kirche, wie gegen alles was von eignem Berbienft, Beiligenverehrung und Ablaff barauf gestellt war. Dier war die Orthodorie bei den Protestanten, die katholischen Theologen in den Religionsgesprächen wagten nicht offen gegen Augustin zu sprechen. Doch die perfönliche Auctorität und die siegreiche Disputation war für den Augustiner taum ein bewußtes Motiv: aus feinem tiefften Innern erhob fich die Überzeugung von der Erbfünde als unendlicher Verschuldung und ganzlicher Sülflosiakeit bes natürlichen Menfchen.

Als Ursprung der Sünde, den Melanchthon einst, gleich dem Ursprunge des Guten, in Gottes Machtvollkommenheit gesucht hatte, den Berrath des Judas wie die Berufung des Paulus, nennt die Augsb. Confession den Willen der Bösen, nehmlich des Teusels und der Gottslosen, "welcher alsbald, so Gott die Hand abgethan, sich von Gott zum Argen gewandt."

Die in den Symb. Büchern des Lutherthums verstreuten Züge vereinigen sich zu diesem dustern Bilde: "Die Erbstünde ist die durch den Sündenfall Adams entstandene, auf alle natürlich erzeugte Menschen gleichmäßig fortgepflanzte, Leib und Seele durchdringende, Schuld, aber nicht bloß Zurechnung eines fremden Bergehens, sondern wirkliche,

persönliche, unendliche Sünde, wennschon der Einzelne nie etwas Böses gedacht oder gethan hätte. Sie hat die Freiheit und das göttliche Ebenbild vernichtet, dafür unwiderstehliche Lust am Bösen, Unglauben, Berachtung und Haß wider Gott erzeugt. Ihre wohlverdienten Folgen der Jorn Gottes, Herrschaft des Teufels, Tod, ewige Berdammniß und sals sei dies nicht genug noch andre leibliche und geistige, zeitliche und ewige Strasen." Der freie Wille wird in weltlichen Dingen und zur äußern Ehrbarkeit aus Eigennutz und Furcht vor der Strase anersannt, aber auf resigiösem Gebiet als selbstthätige Krast zum Guten frast der Erbsünde gänzlich verleugnet.

Aus Luthers Haus und Herzen sind zwei Richtungen aus einander gegangen. Melanchthon wollte [seit 1533] im sittlichen Interesse die Freiheit, mit deren Anlage Ieder geboren werde, nicht ganz unterzehn lassen, so daß der Mensch durch Adams Fall zwar geistig wund, halbtodt, doch der göttlichen Gnade entgegen zu kommen vermöge. Die Concordiensormel hat diese semipelagianische Anschauung als Spnerzismus verworsen, da das Geschlecht Adams zu geistigen und göttlichen Dingen von Natur so unsähig sei wie eine Salzsäule, wie ein Stud und Stein. Nur die Locomotivirast der Füße sei geblieben, um etwa zur Kirche zu gehn, aber aus weltlichen, eitlen Gründen. Doch wird hierdurch nur die Krast, aus sich selbst heraus etwas zum Seelenheil zu thun oder mitzuthun, verworsen, nicht die [ganz passive] Anslage zur Aufnahme göttlicher Gnade.

Wie Luther gegen die katholische Lehre vom übernatürlichen Gnabengeschenk gelegentlich erinnert hatte, die ursprüngliche Gerechtigkeit Kdams und so auch die nachsolgende Erbsünde gehöre zum Besen des Renschen: so hat Flacius, sein enthusiastischer, reich begabter Liebling, wälschen Stammes, im spätern Streite gegen die Schule Melanschhons sich zu der Behauptung steigern lassen, daß die Erbsünde die Substanz des Menschen geworden sei. Da gegen diese äußerste Spitze des Dogma gesolgert wurde, so sei die Menschheit gar nicht mehr ein Beschöpf Gottes, sondern des Teusels, und der Sohn Gottes habe nicht die menschliche Natur, sondern die Erbsünde angenommen: sah die Ioncordiensormel sich zu der Ermäßigung genöthigt, die Erbsünde seinur Accidenz, eine hinzugekommene Beschaffenheit am Menschen, obsohl eine unergründliche, unaussprechliche Berderbniss seiner ganzen

Natur: und eifrige Lutheraner blieben babei, an die Stelle bes gottlichen Cbenbilbes fei bas Bilb bes Satan gekommen. Die Bererbung ber Sünde wurde boch gang sinnlich gebacht und mit Berwerfung ber burch sie verfinsterten Bernunft auf die B. Schrift gestellt : ber tiefere Grund war neben bem eignen Gefühl ber Sündhaftigfeit bas fromme Beburfniß, die Gottheit auf Roften bes Menfchen zu verherrlichen, wie Luther erzählt, daß im Anfange seiner reformatorischen Bahn ibn D. Staupit bamit getröftet habe. "baf biefe Lehre bes Evangelii, bas nun wieder an Tag kommt, alle Ehre und Preis allein Gott gibt, und dem Menschen nichts. Run ist's aber viel sicherer, daß man unserm Berm Gott zu viel zuschreibe, wiewohl man ihm nimmermehr zu viel zuschreiben tann, benn daß man dem Menschen zu viel zuschreiben sollte. Da kann ich ja nicht irren noch fündigen." Richt mehr um eine alleinseligmachende Kirche war es zu thun, aber um den alleinseligmachenden Chriftus. Go die Apologie: "Die Erfenntnig ber Erbfunde ift nothwendia, benn die Größe ber Gnade Chrifti tann nicht verstanden werden ohne die Erkenntniß unfrer Krankheit." Und Luther schreibt in den schmalkaldischen Artikeln gegen die papstliche Lehre, "daß der Mensch habe einen freien Willen, Sutes zu thun und Boses zu laffen, - wo diese beidnische Lehre recht follt sein, so ist Christus vergeblich gestorben, weil tein Schade noch Sunde im Menschen ist, bafür er fterben mußte."

Die Berdammniß aller Heiben, aller Ungetauften war ein folge rechter Schluß, gegen ben doch mitunter ein menschlicheres Gefühl Ausslüchte suchte, und Luther sprach: "Cicero war ein weiser Mann wie auch Seneca, ich hoff, Gott wird ihnen gnäbig sein."

Zwingli achtete die Erbfündel nur für einen natürlich fortge pflanzten, in der Selbstliebe wurzelnden Trieb zur Sünde, eine Krantbeit, an sich weder Sünde noch Schuld, daher unbedenklich erblickt er im jenseitigen Gottesreiche neben den beiden Adams, dem Erlösten und dem Erlöser, neben Betrus und Paulus, auch den "Herkules. Theseus, Solrates, Aristides, die Catonen" und ihres Gleichen. Als Luther dieses las, rief er: "ist dieses wahr, so ist das ganze Evangelium falsch!"

Aber in Zwinglis wie in Calvins Anschauung von Sottes Machtvollkommenheit lag ohnedem die Unfreiheit des Menschen, daher unter dem Einflusse des Lettern, der über die Heiden nur einen Borschmack göttlicher Gaben ausschütten ließ, damit sie sich nicht mit Unwissenheit entschuldigen könnten, die resormirte Kirche sich ohne Widerstreben das augustinische Dogma angeeignet hat, soweit es nöthig schien um die Rettung allein durch Christus zu bezeugen, ohne die Steigerung, die den Wenschen nicht dunkel genug beschreiben konnte; die zweite Helvessche Consession mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß der natürliche Mensch darum nicht in einen Stock oder Stein verwandelt sei.

Die orthodoxe Dogmatik hat jene Satzungen nur logisch zergliedert, indem sie doch Christenkindern, die ungetauft dahingehn, das Heil, den bessern Heiden eine mildere Berdammniß zusprach, oder in menschlicher Hoffnung der göttlichen Gnade nicht vorgreisen wollte, nur daß sestehe: kein Heil außer durch den Gekreuzigten.

### §. 72. Entwidlung bes Protestantismus.

Das Urtheil über die Geschichtlichkeit des Sündenfalls war nach der Betrachtung der Schöpfungsgeschichte des Menschen für jede theolosisshe Schule gegeben. Supernaturalisten wie Reinhard degradirten den Baum der Erkenntniß wieder zum Giftbaum, oder dachten seine Wirskung berauschend eine Art Opium. Der Bermittlungstheologie gestel 18, das Ereigniß eine wahre, keine wirkliche Geschichte zu nennen.

Die kleinen protestantischen Sectenkirchen, die eine eigenthümliche Glaubenslehre aufstellten, haben den Begriff der Erbsünde mehr oder minder aufgehoben, ohne doch die Nothwendigkeit des Christenthums in Bezug auf die allgemeine Schwächung der menschlichen Natur und auf die eigne Sünde in Abrede zu stellen.

Im Wiederaufleben des classischen Alterthums, so bedeutungsvoll Humanismus genannt, in diesem Geltendmachen des naturgemäßen Renschen mit einer ganzen reichen vorchristlichen Bolksbildung lag ein Gegensatz wider das Erbsündendogma, der durch den theologischen Charakter, den die Reformation der gebildeten Welt wieder ausdrückte, niedergehalten, irgendeinmal hervortreten mußte. Das Gefühl der Freisbeit oder doch die Sehusucht darnach ging im 18. Jahrh. so mächtig durch die Welt, daß grade auf dem höchsten Gebiete des Geistes ihr Berleugnen unerträglich erschien, und der Protestantismus hat durch ihre getroste Anerkennung im Bereiche der Religion nur einen Widersspruch ausgegeben, der auf seiner ersten Gestaltung lag. Daher auch

die philosophischen Spsteme, welche durch ein Einbegriffensein der Menschheit in Gott die individuelle Freiheit in Frage stellten, dastit die Theilnahme an unbedingter göttlicher Freiheit darboten, so das überall nur göttliche Wirksamkeit in menschlicher Form zur Erscheinung komme.

Wohl meinte man noch die Erbfünde zu rechtfertigen, indem Adam als Haupt. Repräsentant ober Inbegriff ber Menschbeit gefündigt babe. als Erbichaft zu auten und bofen Theilen, burch bas Wiffen Gottes bak jeder von uns wie Adam gefündigt haben wurde, fogar als Bermindrum der Schuld des Einzelnen. Es gibt eine Bertheidigung, die schon bas Geständnik der Breisgebung enthält. So hat der moderne Suvernaturalismus die Erbfunde vertheidigt, indem er ihr Wefen preisgab, als eine von Abant begonnene, allmälig gemehrte Reigung zur Sünde, die doch erft, wenn ber freie Wille fie gewähren laffe, zur wirtlichen strafbaren Sunde werde. Die Bermittlungstheologie konnte in aller Berichlechterung ber menschlichen Natur feine verdammende Sould erkennen, noch die naturgemäße Möglichkeit des Berlangens nach ber göttlichen Gnade und bes fich ihr Eröffnens verkennen. Der Ratio. nalismus in jeder Gestalt erschien erft berechtigt auf den Erummem Des augustinischen Dogma. Die Seligsprechung bes Sofrates blieb unwiderlegt. Un die Stelle bes unter bem Fluche ber Erbfünde gebornen Adamskindes trat der Gottgesegnete ober Gottverlagne Mensch. Nur war ber Weltverstand uneinig, ob der Mensch von Saus aus aut fei, wofür die Badagogik nach Rousseau und Bestalozzi ihn nahm, so daß die angeborne Unschuld nur zu bewahren und naturgemäß zu entfalten sei, oder im allgemeinen dennoch schlecht auch ohne die Erbfünde.

Im Nachsinnen über den geheinnisvollen Ursprung und die allgemeine Berbreitung der Sünde gerieth Kant wieder auf einen vorirdischen Ursprung, der doch nicht ein vorzeitlicher sein sollte, und als ein radicales Böse in der menschlichen Natur die Wahrheit des kirchlichen Dogma sei. Aber Hegel sprach es aus: "das Paradies ohne den Sündenfall wäre ein Park für Thiere," und Nahel, die geistreiche Berliner Indin, warf in ein Gespräch die Ansicht der modernen Vildung: "der Mensch ist Geist, und der soll vom Baume der Erkenntniß essen, wovon soll er denn fressen?" Wie Hegel den Sündensall als etwas

Nothwendiges betrachtete, war er ihm nur die Ausbebung der natürlichen Sinheit des Menschen mit Gott, um etwas für sich selber zu sein, sinnbildlich aufgesaßt in der hebräischen Sage, so daß die That des Sinzelnen durch den Begriff der Vererbung als allgemeine menschliche That dargestellt werde. Schleiermacher sin der sah in der vor jeder That des Sinzelnen vorhandenen Sündhaftigseit als Unfähigseit zum Guten nur die nothwendige Folge einer unvollständigen Mittheilung des Gottesbewustseins an die Menschheit, die doch durch das Gewissen eines Jeden als Gesammtthat und Gesammtschuld des menschlichen Geschlechts empfunden werde.

Rachdem seit der Mitte des 18. bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrh. nicht einer unter den angesehnen Lehrern der protestantischen Kirche in Deutschland an jener Grundlage protestantischer Orthodoxie sestgehalten hat, ist gegenüber solchen, die gar nichts von Sünde wissen wollten, um jeder Sinde gefällig zu sein, durch die Bermittlung des Pietismus und Methodismus wieder eine lutherische Rechtsläubigkeit entstanden, die sich zur augustinischen Erbsünde bekannte, ohne doch die Zurechnung einer fremden Schuld und die gänzliche Ausbeung der Freiheit auf religiösem Gebiete mit wissenschaftlichem Ernste durchführen zu können.

### §. 73. Solugurtheil.

Wie uns das Paradies zum Gedanken geworden ist, in welchem bie Menschheit ihr Iveal und ihre Hoffnung anschaut, in der Phantaste eines prophetischen Weltweisen oder einer Reihe von Menschenaltern zur Sage gestaltet und als solche fortgepflanzt, so nothwendig auch das verlorne Paradies, daher nur von der Wahrheit dieses Gedankens und von der schönen Angemessenheit seiner sinnbildlichen Darstellung die Rede sein kann.

Jene besteht darin, daß die Sünde nicht als nothwendig erwiesen, sondern nur gezeigt wird, wie sie thatsächlich entsteht. Dem mühevollen sündenbeladnen Leben ist eine glückliche Kindheit vorausgegangen, schuldlos, in Freundschaft mit Gott und der Natur. Der liebe Gott besucht auf seinem Spaziergange das junge Menschenpaar, sie sind nacht, die Thiere kommen zu ihnen, wie zur Tause, sich Namen zu holen. Die bewustlose Unschuld war nicht das Ziel der Menscheit, darum sibrt

Gott felbst die Unschuld, damit ihre Freiheit jum Bewuftfein tomme. Das Berbot ist willfürlich. In den einfachen beglückten Austand paste nicht leicht etwas anderes. Etwa die Thiere nicht zu guälen? die waren ihnen aute Spielgenoffen. Einander nicht web zu thun? fie liebten ja einander! Aber die volle Berpflichtung des Gebots lag im Bertraun auf die Baterweisheit, verstärkt durch die Drohung mit etwas unbekannt Kurchtbarem, dem Tod. Mit dem Berbote war die Unichuld schon getrübt, wer ben verbotnen Baum ber Erkenntnif bes Guten und Bosen sieht, hat bereits ein dunkles Bewuftsein dieser Begriffe. Darum beifit er ber Baum ber Erkenntnif, weil feine Frucht als Gegenstand des Gesets die Erkenntnik brachte, ein Sodomavsel; aber wäre die Berfuchung siegreich bestanden worden, durch die felbstbewufite Tugend Die goldne Frucht ber Erkenntniß, ein Paradiesapfel aus ben Gärten ber Besperiden. Und was follen fie bem Gott-Bater zu Liebe nicht sein leichtes Gebot halten! Da wächst die Sinnlichkeit, die verbotne Frucht ist lieblich anzuschaun, die Begierde sinnt nach des wunderlichen Berbotes Grunde, ber felbstfüchtige Berbacht erhebt fich über die Liebe: "Gott gönnt dir's nicht, er ist neidisch auf das was du werden könntest!" es ist gleichsam ber höbere Quell ber Gunbe, bas Titanenhafte, ju werden wie Gott. So beides im Faust, der Sündenfall im böbern Alter ber Menscheit: Die Weltluft bes Genusses und ber Wissensbrang über menschliche Beschränkiheit hinaus. Jene Sophistik ift in ben Mund ber Schlange gelegt, als wirklicher redender Berführerin, in ber Unbefangenheit, mit welcher ber kindliche Mensch sein Inneres in die Ratur hinausstellt und die Thiere nach ihrem wahren oder vermeinten Charatter agiren läßt. Die Liebe, welche Bertraun ift, läßt fich gegen begre Überzeugung vom Gelüst verführen. Die That ist geschehn, die Augen find aufgethan. Im folgenden Strafgericht erscheint ber Ernst und Die Milbe Gottes: Mühen und Schmerzen bes Lebens als Strafen. doch auch als Mittel, daran die Freiheit sich bewährt, die Kraft erstarkt. Gott hat seinen Segen nicht nur in die Arbeit, auch in den Schmerz gelegt, und die fortan Dornen und Disteln tragende Erde wird eine Dornentrone bringen bem Menschensohn, ber ben Ropf ber Schlange zertritt.

Für eine geschichtliche Grundlage könnte geltend gemacht werden, baß sich bas Bewußtsein bes Gegensates nur durch ein ähnliches will-

liches Berbot entwideln tonnte. Aber ber Gegensatz bes Geiftes D der Sinnlichkeit liegt in der menschlichen Ratur und wird überall vortreten in der Entwicklung des Menschen und ber menschlichen fellschaft. Wir wiffen von Bölkern noch in halbtbierischer Robeit. wirklich nicht über Drei zählen, und doch kennen sie schon einen groben iterschied von Recht und Unrecht. Aber auch wenn die beilige Sage Beschichte erweislich mare, wurde fie nicht als solche ein Gegennd des religiösen Glaubens sein, sondern blok die Anerkennung der inde als vorhanden und durch Freiheit geworden; durch die Kunde. e und wo sie zuerst geschehn, wurde unfre Liebe zu Gott um Wenn Rubolf Wagner, ber fromme Raturbts gefördert. fcher, im Streite mit tem Atheisten versicherte: "bas Chriftenthum bt und fällt mit Diefer Beschichte:" folch ein buchstäblich schwaches ristenthum gehört für ben Röhlerglauben, nicht für ben benkenden eift.

Also bleibt die heilige Sage der Borzeit ein sinnreiches Bild der nschuld und Schwäche, wie Milton es fortgedichtet hat zum reizenden idde der ersten Liebe; ein Bild dessen was noch immer geschieht. das die Reslexion nur mühsam entwickelt und schwerfällig darstellt, r philosophische Abschnitt ist des Zeuge, wird darin auf die volksämlichste Weise zur Anschauung gebracht, gleich darstellbar für die dende Kunst, das Geseinnis des Ursprungs der Sünde als das was schehn ist und nicht geschehn sollte.

Dennoch liegt auch eine Entwicklung, ein Fortschritt barin, ber sindenfall ist der wenn auch in die Sage verhüllte Ansang einer Gesichte der Menschheit. Die Weltgeschichte dürfte langweilig sein ohne Kämpse, welche alle die Sünde zum hintergrunde haben. Große iten und Charaktere sind bedingt durch Sünde und Roth. Wie ire diese Fülle der Individualitäten denkar in einer sündlosen Menscht! Der heiligen Sage ist diese Betrachtung nicht ganz fremd: "ihre gen wurden ausgethan;" auch die des Geistes. Wir haben das radies verloren, es war nicht ein Park für Thiere, doch ein Kinderten, die Welt ist uns dasür ausgethan. Auch die kirchliche Anschaug ist darauf eingegangen, wie es heißt in einer römischen Ostermetten wellndenfall: "o glückliche Schuld, die einen solchen und so großen

Erlöser verdient hat!"\*) Hierdurch getäuscht hat man die Sage nur im Sinne der Entwicklung genommen: aber sie will den Ursprung des Bösen darstellen, das nicht sein soll, daher Zorn und Strase zur Folge hat. Das aber ist eben das Sinnvolle der Überlieserung, daß auch jene andre Seite der Wahrheit nicht unbemerkt ist.

Doch kann eine solche Parabel nicht von allen Seiten gleich 3utreffen. Man könnte auch sagen: Abam hat ganz recht gehandelt! Nachdem Eva einmal von der verbotnen Frucht gegessen, was soll sie beschämt und bestraft vor ihm stehn? was soll er ohne sie im Paradiese? Auf diese Rebenseite hin hat die zur Sage gewordne Dichtung ihrem Zwecke gemäß eben nicht ressectivt.

Da, so weit die Augen der Geschichte reichen, ein fündloser Zustand von Menschen nicht bekannt ist, hat die Sünde wie die Sprace einen vorgeschichtlichen Ansang. Einen vorirdischen Ansang kennt das menschliche Bewußtsein nicht, und das Gewissen würde ihn nicht anerkennen, diesen philosophischen Mythus zur Lösung eines selbstgemachten Räthsels. Die Religion bedarf keiner andern Erklärung des Bösen, als daß seine Möglichkeit nothwendig ist, damit geschaffne Freiheit sei, seine Wirklichkeit aber durch des Menschen That und Schuld. Ru die Erklärung des Bösen als Naturgesey, als machthabender Gegensat wider Gott, oder als nothwendige Entwicklung aus Gott, widersprickt dem religiösen Gewissen.

Aller Bermischung der Menscheit mit der Gottheit ist eigenthümlich teine wahre Sünde, als das was nicht sein sollte, anzuerkennen, denn alles ist dann Entwicklung an oder aus Gott, sondern nur bestimmte Zustände im Menschenleben als Entzweiung oder Abfall von Gott; nicht das Endliche an sich, aber wiesern es sich als Endliches, von Gott Berschiednes weiß, das Böse also nur als nothwendiger Durchgangspunkt im menschlichen Selbstbewußtsein. Sobald dieses sich erkennt als das von Gott selbst gesetze Andre, in welchem Gott sich selbst hat und weiß, wird die Sünde zum bloßen Schein; und das war schon die Erdösung der häretischen Gnosse. Nicht anders wiesern das Böse bloß durch eine unvollständige Selbstmittheilung Gottes sein soll, um

<sup>\*)</sup> O felix culpa, quae talem et tantum meruit redemtorem! Sie gelten als Worte Augustins, eignen sich auch für seinen Sinn und Styl, boch habe ich fie nicht in seinen Schriften gefunden.

in die vollständige Mittheilung [durch Christus] als Erlösung zu pfinden. Das Gewissen, wenn auch von Gott als solches gesetzt um Sünde zu verurtheilen, wäre dann doch nur ein nothwendiger hein, und der Philosoph wäre hinter diesen Schein gekommen. Werch nur im äußern Leben die Verkümmerung, die Berwüssung, die zeuel ansieht, welche die Sünde anrichtet, wird davon abstehn, sie als thwendig für Gott selbst zu achten.

Unleugbar hat sich von der ersten Sinde her, wo und wie sie ch geschehn sei, eine Gemeinschaft, ein Reich der Sinde begründet rch Fortpstanzung, Beispiel, Roth und Bersuchung. Wie wären nionallaster erklärbar, wenn nicht durch Beispiel und natürliche Bersung! Rohe Naturzustände haben ihre eigenthümlichen Laster, die rfeinerte Civilisation hat sie nicht minder; die Berwicklung der gesellastlichen Berhältnisse verführt zur Unwahrheit und zum Unrecht; die oth lehrt nicht nur beten, sondern als Nothwehr auch sündigen. Das recht ist fruchtbar an Unrecht. "Das eben ist der Fluch der bösen jat, daß sie fortzeugend Böses muß gebähren." Dem Kinde im lutterschoße ist dieses allgemeinmenschliche Erbe und zuweilen von eschlecht zu Geschlecht noch ein besondres Erbtheil wilder Leidenschaften rherbestimmt.

Es mag erlaubt sein diese Anreizung zur Sinde, die vor unfrer hat liegt, diesen Zustand als eine geschichtliche Macht, die weit über n Wirkungskreis des Individuums hinausreicht, samt der Unvollmmenheit des natürlichen Menschen, im ältesten und im neusten inne Erb sünde zu nennen, obwohl an diesem undiblischen Namen his gelegen ist und leicht nur ein misverständlicher Schein der Orthosie dadurch entsteht. Denn diese wirkliche Erbsünde ist vom kirchen Dogma gar sehr verschieden: weder Schuld noch Unfreiheit, noch ein durch Adam entstanden. Denn sei die Reigung zur Sünde groß, nu nur die Araft der Freiheit groß genug ist sie zu überwinden. strates bekannte, in seiner Jugend eine ziemliche Neigung zum Stehlen habt zu haben. Das war ererbt, jedenfalls angeboren. Ist er dend der Weiselse und Beste seines Bolles geworden, so ist durch Übersütigung jenes dunkeln Naturgrundes seine Geisteskraft nur verrrlicht.

Denn auch die Freiheit unter dem Gefete des Gewiffens ift ein

unverlierbares Erbtheil der Menschheit, wer in die Tiefe seines Herzens blickt, sindet da Reime des Guten wie des Bösen. Wenn aber nur Einer aus der Unsitte eines Bolls, oder einer Familie heraus die Reime des Bösen erstickt und die des Guten zur vollen Blüthe bringt, so können es Alle. Auch Erbtugenden, nehmlich die Reime dazu gehn durch ganze Generationen, und in der Kinder Mienen erkennt man gute schöne Anlagen von frommen geistvollen Altern und in der glücklichen Stunde der Reigung vererbt. Das ist der höhere Gedanke der Aristokratie, obwohl es nicht weniger in ehrbaren Bürger, und Bauern-Familien vorkommt. Man sagt: das liegt im Blute. Dazu kommt die Macht der Überlieserung, des Beispiels, der Familiensitte.

Das orthodore Dogma erwehrt sich mit einer gewissen Folgerichtigkeit einer Bestreitung burch die Bernunft, weil diese eben burch bie Sünde verfinstert sei, und eine gewisse Wahlverwandtschaft zwischen sittlicher und intellectueller Trübung ift nicht zu verkennen: aber es tann fich nicht einer Prüfung an der H. Schrift und einer Nachweisung im religiöfen Beift entziehn. Luther fchrieb mit feiner offnen tubnen Stirn : "Was die Welt ist, balt's für lauter Trügerei, benn nach ihrem Berftande mußt es also fein, wenn man follte recht urtheilen, daß ein jeglicher für sich und um feines Berdienstes willen lebe ober fterbe. Aber du follst die Bernunft unter dem Geborsam des Glaubens erwärgen." Es ift boch nicht bloft die Welt im bofen Ginne, Jeremias und Ezechiel waren berfelben Meinung, fie haben recht eigentlich gegen bie Erbfünde, von der fie noch nichts wuften, geweiffagt. Augustinus bat nur durch feine Unkunde des Briechischen, das in der Schule ibm verleidet worden war, eine göttliche Beglaubigung für fein Dogma in ber 5. Schrift gefunden, in jener Stelle des Römerbriefs, wo eine schlechte lateinische Übersetung las, "in welchem [in Abam] sie Alle gefündigt haben," was Luther richtig verdeutscht hat: "Diemeil fie Alle gefünbigt haben." Die Concordienformel versichert, daß die H. Schrift bas Herz des natürlichen Menschen einem harten Stein, einem Rlotz, einer ungezähmten Bestie vergleiche; aber sie bat vergessen bie betreffenden Schriftstellen anzuzeigen.

Rann das Gefühl einer angebornen unendlichen Schuld und ganzlichen Hülflosigkeit nicht im Menschen erweckt werden, wie foll er sich von der Erbstünde überzengen? Das wodurch überhaupt die Sünde für en Menschen besteht, ift sein Bewiffen. Diefes spricht sein Schuldig us, wo Freiheit und Bewuftsein ift, nehmlich bei ber ersten Aussaat er Sunde im Individuum, benn im Berlaufe eines fündhaften Lebens mmen allerdings Gunden vor ohne flares Bewuftfein und ohne beimmte Absicht. Was bas Gewissen sich nicht als Gunde zuerkennt, me That die vor Jahrtausenden geschehn sein soll, kann sich der am veniasten als Sünde einreben lassen, ber es ernst mit ber Sünde nimt. Bie die Erbfünde eine unwahre phantastische Borstellung ift, entsteht adurch eine unwahre buftre Lebensansicht : wir werben geboren als Berdammte, das Natürliche erscheint als das Bose, die Kindheit wird erleumdet, denn was ist da ein neugebornes Kind? eine Kleischmaffe nit wilden ererbten Trieben und behaftet mit einer unendlichen Schuld. Sold eine Lebre ist von Briestern ersonnen, die nie ein lieblich Kind on reiner geliebter Sand empfangen konnten. Wenn aber die nacholgende Taufe das Alles wieder in's Gleiche bringt, so wird boch zur Berherrlichung des Erlösers der Schöpfer in seinem Werke geringgechtet: er hat den Menschen so geschaffen, daß durch etwas, das so eicht aeschehn konnte, nach seiner Allwissenheit geschehn mußte, bas Beste an dieser Schöpfung bis auf einen neuen Wunderact, der nach dahrtausenden geschehn sollte, zu Grunde ging. Roch frei, mit den öchsten sittlichen Kräften ausgestattet steht der Mensch vor dem Baum er Erkenntniß: nach einem Moment ift das Alles hin, für unzählige Benerationen binaus verloren; welch ein gebrechlich Ding wäre diefe Freiheit! So wird was man der Gottheit durch dieses Dogma in Denuth geben will, auf der andern Seite ihr genommen. Auch ift nicht gleichgültig zu gering vom Menschen zu benten, so bag er bann selbst aur geringe sittliche Ansprüche an sich macht, und jene ungeheure Bericuldung, wenn fie boch zuweilen im Bolfsgemuth anerkannt wurde, mochte nur gleichgültiger machen gegen die kleinen, und doch mitunter sehr angenehmen Sünden des alltäglichen Lebens.

So scheitert die Erbsünde am Felsen des Gewissens, das ste nicht anerkennt. Dennoch ist bedeutungsvoll, daß das Christenthum ein solches Dogma hervorbringen und über ein Jahrtausend, wenn auch widerwillig, ertragen konnte. Die Erklärung liegt einestheils im hierarchischen und spstematischen Interesse als Grundlage für die unbedingte Nothwendigkeit einer herrschenden Kirche oder doch der Genug-

thuung am Areuze; anderntheils das Christenthum mit seinen hohen sittlichen Forderungen brachte die Unangemessenheit alles menschlichen Wesens gegen dieses Ideal zum schärfsten Bewußtsein, die Erbsünde ist nur der einseitige übertriebene Begriff dieser Unvollkommenheit des natürlichen Wenschen.

Dem schlichten Volksverstande war dies Dogma wohl nie verständlich. Das christliche Bolt in Zeiten, wo doch ein gewisses Interesse dar entstand, wie unter den Epigonen der Resormation zur Zeit des Flacius, nahm sich das Wahre heraus: Gefühl der eignen Schuld, Abscheu vor der Sünde, alles Heil durch Christus. In unsern Tagen, trots alles gläubigen Gepränges, ist die Erbsünde ein ungewohntes Wort, und mit wenig Erbauung würden in den meisten Gemeinden die Bersicherungen der Concordiensormel vernommen werden, daß der Mensch von Natur ein Klots, eine Salzsäule, eine ungezähmte Bestie sei, sowie die Folgerungen der Erbsünde, ewige Berdammniß aller Nichtsvisten, auch der ungetaust gestorbenen Kinder.

So im Widerspruche steht das Dogma mit dem gesunden Menschenverstande, daß nicht zu verwundern ist, wenn diejenigen, die nicht seine geschichtlichen Beranlassungen kennen, es für Unsinn erklären. Erst wenn man zusieht, wie Männer und Zeiten, vor beren Verstand und Frömmigkeit man Respect haben muß, ihr Christenthum darauf gestellt haben, wird man veranlaßt ben religiösen Sinn, ber boch auch darin liegt, anzuerkennen. Diefer wird auch in der wahren Entwicklung des Brotestantismus bewahrt. Die Sünde nicht blok als einzelne That, sondern ein innerer Zustand der Sündhaftigkeit und eine fich fortpflanzende Macht. Die Furchtbarkeit ber Gunde, sie ift was nicht sein soll und was vom Urquell des Lebens trennt. Ein jeder hat Urfache mit bem Böllner an seine Bruft zu schlagen : Gott fei mir Gunder anädig! Der Kirche und ihren Dienern ziemt, fich aller irdischen Herrlichkeit gegenüber in diesem Sinne auszusprechen. Ich habe Röhr gehört, ber als das sichtbare Haupt der Rationalisten galt, in der Fürstengruft zu Weimar an Gothes Sarge, wie er feine Rebe voll Anerkennung ber Berelickeit biefes Letten und Gröften aus groffer Zeit mit ben Worten fchloß: und fo übergeben wir feine unfterbliche Seele ber Barmbergigkeit Gottes.

Indem fo auf apostolische Lehrweise zurudgegangen wird, mag

ber innre Rampf bes Menschen nach Baulus als ein Gelüften bes Meiches wider ben Beift bargestellt werden. Bas in ben Schriften eines Apostels steht, ist jedenfalls auch berechtigt für eine driftliche Bredigt. Doch darf auch da das Eine bervorgehoben, das Andre zurückgestellt verben. Wie es pordem üblich war, ift pornehmlich burch Schleiermacher wieder üblich geworden den gesamten Gegensat, aus dem die Sunde entspringt, ale Fleisch und Geift zu bezeichnen. Unfre Sprache versteht unter bem Fleische vornehmlich finnliche Geschlechtsbeziehungen. Nur in einem kurzen Lebensalter und unter besondern Berhältnissen liegt darin vorzugsweise bas zur Gunde Reizende; Beig, Reid, Hochmuth, Rachsucht fließen aus anderm Quell. Wiefern Die Geschlechtseiniaung als Grundtrieb ber Sunde angesehn wird, gehört bies bem Standpunkte bes Baulus an . ber felbst bie Che nur julaffen wollte. damit nichts Schlimmeres geschehe. So würde ein Apostel nie gelehrt haben, ber von griechischer Bildung hergekommen ware, für die bas fleisch, von der Idee durchstrahlt, die Darstellung der Schönheit war, im Marmor das irdisch unsterbliche Abbild des göttlichen Sbenbilds.

Die religiöse Bedeutung ber Sünde ift allerdings die Grundlage ber Erlösung zu werben; Die Gunbe Die eine Balfte bes gerbrochnen Ringes, die Erlösung durch Christus die andre. Das ist der an sich wohlberechtigte Standpunkt bes Baulus. Aber Gott bat nicht vergeblich seine göttliche Wahrheit gleich anfangs von verschiednen Individualitäten auffassen lassen, nicht beghalb ist ber Römer- und Galater-Brief gefdrieben, damit wir bas Johannis-Evangelium und feinen Brief an die Christenheit darüber vergessen sollen, wie das in der Reformationseit fast geschehn ist. Niemand ist ohne Sünde, jeder bedarf ber Barmjerzigkeit Gottes: aber bas Christenthum will nicht bloß Erlöfung fein, ondern auch Erhebung, Berklärung ber menfchlichen Natur. Daber nit Johannes und mit den alten Batern der griechischen Rirche hat fich ie evangelische Predigt auch an den eingebornen Zug der menschlichen Ratur jum Guten und an jedes icon vorhandne Streben jum Beffern u wenden. In vielen gludlich Gebornen, Wohlerzognen, unter einachen Berhältnissen Lebenden ist das Gefühl der Sünde naturgemäß jar nicht vorherrschend. Was soll einer edlen Jungfrau, die es ist nicht burch ihr Berbienft, aber burch ihr Glud, burch Gottes Onabe, die wirklich noch halb Kinderspiel halb Gott im Berzen trägt, eine Methodistenpredigt vom fündhaften Fleische, von Erbsünde und Höllenpfuhl! Wenn das Eingang gewinnt in solch ein Kinderherz, entsteht nur ein unnatürlich Grübeln, ein in sich hinein Ängsten, Unnatur und Unwahrheit. Als der reiche Jüngling zu Christus kam, hat der ihn nicht auf seine Sünde, auf seine Heillosigkeit verwiesen, sondern da wandte sich das Christenthum mit seinen großen Forderungen an seine edlen Anlagen. Jedenfalls hat der Mensch das Schönste aus dem Paradies gerettet, sich selbst.

Die Berschiedenheit zwischen Paulus und Iohannes hat sich zwischen Augustin und Pelagius in getrübter Resserion zum Segensche gesteigert. Iener ist auf einen übertriebenen Begriff der Sünde gekommen, der die Freiheit ansschließt und ebendeshalb vom Gewissen nicht anerkannt wird. Wiesern diese Sünde das Fundament wird sie supernaturale Nothwendigkeit des Christenthums, erscheint beides, Sünde und Erlösung, als Zauberei, ein übernatürlicher Naturprozes, bei dem der Mensch nur das Zusehn hat. So heißt es in dem lutherischen Liede des ehrlichen Lazarus Spengler:

Wie uns hat eine fremde Schulb In Abam All' verhöhnet, Also hat uns eine fremde Hulb In Christo All' versöhnet.

Belagins hat mit seinem übertriebenen Begriffe der Freiheit den Ernst der Sünde verkannt, als könne sie jeden Moment von vorn anheben ohne bleibende Störung durch die Sünde. Wohl ist etwas Wunderskräftiges in der sittlichen Freiheit: aber die vollbrachte Sünde bleibt Sünde, Lady Macbeth seufzt in tieser Wahrheit, wie der Genius ihm geheime Stimme versteht: "Hier riecht es nach Blut noch! Alle Bohlgerüche Arabiens machen nicht süsdustend diese kleine Hand." Die Sünde nimt den Menschen beim Worte und wird eine reale Macht als etwas Bleibendes aus der Vergangenheit, das sich in die Zukunst sorts bewegt und den ihr Verfallnen fortreibt auf seiner dunkeln Bahn. Dies Gesetz der Entwicklung, der sündhaften Entwicklung im Einzelnen und in ganzen Generationen hat Pelagius nicht erkannt. Beide in ihren äußersten Folgerungen, welche sie nach ihrem bessern Gesühl nicht erreicht haben, wären unfromm; erst Gegner haben einem jeden diese Consequenzen gezogen: nach Pelagius vermöge der Wensch Alles durch

rigne Kraft, und in der Sünde liege keine Störung, die nicht sossert unfgehoben werden könne; nach Augustinus werde aller sittliche Nauth zebrochen und zur Gleichgültigkeit gegen die Sünde verführt als eimas wich einmal Rothwendiges. In Wirklichkeit dachte doch der Eine die Freiheit als die höchste göttliche Gabe und das Christenthum als stredernde Racht; der Andre dogmatistre als Christ, dem die Freiheit varch Christus wiederhergestellt war, das Elend der Sünde war verschwunden vor dem Judel der Erlösung.

Der Semipelagianismus in seinen verschiedum Gestalten ist durch das Gesühl jener beiderseitigen Einseitigkeiten entstanden, doch als eine unzureichende Vermittlung, daß bald Gott, bald der Mensch den Ansang im Guten mache, eine untlare Theilung zwischen Schöpfer und Geschäder. Die Wahrheit liegt in der vollen Erhebung über den Gegensatz: der Mensch wirkt Alles und Gott wirkt Alles, nicht neben und nach, soudern durch einander, der Mensch durch Gott, Gott durch der Menschen, nur nicht als blosses Organ, sondern Gott durch die Gnadengabe der Freiheit sowie durch religiöse Erziehung und Gemeinsschaft.

Das Christenthum bat einst zu feinen Siegen bes Glaubens bedurft, daß Alle, die ohne Christus sterben, ewiger Qual entgegengebn. Roch jetzt würde vielleicht mancher Misstonar zu Saufe bleiben obne biefen Glauben Seelen zu retten, Die ohne ihn ewig verloren find. Dennoch ift's eine harte Engherzigkeit, wenn ber Glaube an ein geschickliches Kactum, ober eine Ceremonie wie die Taufe, in ihrer Ermangelung ein Gefchöpf Gottes und weit den größten Theil der Menschbeit zu ewiger Qual verurtheilte, Beidenvöller an die Das Christenthum nie gekommen ist oder durch allzu bornirte Misstondre. Die das für wahr halten, benten noch im illoiftben Barticularismus Gottes grokes Baterberg flein wie ihr eignes. In der Kirche war immer ein Killes Biderftreben gegen die Consequenz ihres eignen Dogma gegentiber zunachft bem geiftigen Gehalte bes hellenischen Beibenthums, wie fich's ber Aufflärungszeit am Sofrates, bem Mittelalter an Aristoteles, ber dien Lirche an Blato darstellte, alle drei mit entscheidendem Einfluft auf bie Gestaltung ber driftlichen Theologie.

Die falsche Stellung der Frage über die Seligkeit der Heiden ift die Boraussetzung abgeschloßner Zustände von Seligkeit und Berdamm-

niß. Seber wird so weit selig sein, als er lebenskräftig, sittlich, gottselig ist. Wenn also außerhalb der Christenheit, neuerdings auch innerhalb derselben solche sind, die ohne Christen zu sein doch recht thun, Gott sürchten und ihm angenehm sind, wie sollte sür sie nicht auch das entsprechende Maß von Seligkeit d. h. von jenseitiger Lebenskraft und Lebensfrende zu erwarten sein! Gewiß, wir haben und hoffen das Heil durch Christus, alles Gute und Religiöse an uns wurzelt in christlicher Bildung, ist durch sie gegründet und gesichert. Das ist die geschichtliche Wirklichteit aller christlichen Bölter, mit der Zuversicht, daß alle Völker der Erde diesem Ziel entgegengehn.

# §. 74. Unhang. Die Arten ber Gunbe.

Die Sünde, nicht sinnig von Sühne, was derfelben bedarf, abzuleiten, sondern vom gothischen Sunja hemmung, Irrung, als einzelne That wird unterschieden von der bleibenden Beschaffenheit, der Silndbaftigleit, als ber angebornen wie burch Gewohnheit verstärften Ge neigtheit jum Gündigen. Man hat versucht verschiedne Stufen ber Sündhaftiakeit zu unterscheiden; vorerst in Robigkeit ober Leichtsinn eine gewiffe Bewuftlofigkeit über ben Gegensatz feines fittlichen Ruftanbes zum göttlichen Befet : fobann die Stufe bes zum Bewuftfein getommenen Zwiespalts als Knechtschaft unter ber fündhaften Luft; endlich die Stufe der Berhärtung, die aus beharrlicher Nichtachtung des erwachten Gewissens entsprungene Unempfindlichkeit gegen baffelbe. Dazwischen noch als besondre Stufe, aber mit beiden Lettern vereinbar, eine Stufe ber Beuchelei ober bes Pharifaismus, einerseits ber angenommene Schein ber Frömmigkeit für irgendeinen äukerlichen Amed andererseits boch eine unwillfürliche Huldigung ihres Rechts. Unleugbar gibt es folche Steigerungen und Bertiefungen in ber Gunbe. aber in verfließenden Übergängen.

Man hat die Thatsünden eingetheilt: in innerliche und äußerliche, diese als die Äußerungen eines Innern, oder als Sünden des Herzens, des Mundes und des Werkes, die Mittleren mitteninne stehend, wiesern Worte zuweilen kühne Thaten sind, gute wie böse. In philosophische und theologische, wiesern gegen die sogenannten philosophischen und theologischen Tugenden. Iene nach der altgriechischen Auffassung: Gerechtigkeit, Weisheit, Mäßigung und Tapferkeit, gleichsam weltliche

ugenden, durch welche ein Gemeinwesen besteht, denen die Kirche laube, Liebe und Hoffnung zur Seite gestellt hat, als die eigenthümshen Tugenden des Christenthums, das selbst aus der Hoffnung eine ugend gemacht hat. Nach dem Gegenstande: Sinden gegen Gott, gen den Nächsten und gegen sich selbst; die Ersten neuerdings meist seitigt, weil eine Berletzung Gottes unmöglich. Es sind die Sinden if unmittelbar religiösem Gebiete gemeint, auch genannt die der ersm Tasel, gegen die drei ersten Gebote.

Nach dem Grade der Verschuldung: wo die unbewußten, unwillrlichen Sünden nur einen geringern Grad des Bewußtseins und der
bsichtlichkeit bezeichnen, da man's doch besser wissen konnte, und der
dille nur dem Drange der Leidenschaft nachgegeben hat. Nach einem
klichen Ansbrucke der H. Schrift hat sich die volksthumliche Bezeichung himmelschreiender Sünden gebildet; ") die ältere Theologie hat
iher Word und thierischer Unzucht als solche im humanen Sinn aufzählt: die Unterdrückung der Schwachen, insbesondre der Witwen,
nd den Arbeitern vorenthaltner Lohn.

Eine furchtbare Drobung lag im Begriff einer Gunbe, welche bas ligiöfe Leben hoffnungelos gerftore, nach bem firchlichen Ausbrucke n Gnade und Seligkeit bringe. So vorerft bie Tobfünde nach ohannes. b) Nach jüdischer Boranssetzung jede Berletzung göttlicher lajestät, die mit Ausschluß aller menschlichen Gnade burch ben Benter rächt werden muß. Der Apostel bat das in seiner Weise gefaßt: ! vom Gottesreiche ausschliefend in den ewigen Tod stitrat. Die nn auch leife Abmahnung von einer Fürbitte für ben, ber boch bis-: als Bruder galt, bangt mit einer Überschätzung ihrer Wirtsamkeit ammen und ist noch ein Stud vom alten Johannes. Der auf Die nem herrn gaftliche Aufnahme Berweigernden Feuer vom himmel len lassen wollte! c) Diese harte Ansicht war der apostolischen Kirche ht fremd, dag die vom Christenthum Abfallenden Christum noch einal freuzigten und für fie es keine Gubne gebe. d) In der Rirche flegte ch bald der Glaube, daß Gottes Gnade noch größer sei als des Menien Sünde. Wenn in der griechischen Kirche die Todsunde als die

a) 1 Moj. 4, 10. 5 Moj. 15, 9. Jat. 5, 4. b) 1 Joh. 5, 16. c) 27. 35, d) Her. 6, 4—6. 10, 26—29.

renelose angesehn wurde, warum sollte die driftliche Fürbitte für den ansgeschlossen sein, ben wir einer Todfünde schuldig achten? Daber Angustin die Tobfünde pur an dem, der renelos abgeschieden, anerkennen wollte, benn an keinem Lebenben sei zu verzweifeln. Dagegen im Mittelalter überhamt schwere Sünden, die nur durch Buffe und Beichte geführt würden, als Tobfünden galten. Aus der Beichtpraxis und ber ganzen Beräuserlichung der römischen Kirche ergab sich eine Aufzählung bestimmter Gunden als solche, obwohl es nie zu einem festen Abschluft ibrer Bahl gekommen ift. So bat auch Trient in der Berschiedenheit von läklichen Sünden gewiffe Todfünden aufgezählt, als welche, war mit dem Glauben vereinbar, doch der göttlichen Gnade verlustig machen, wenn fie nicht gebeichtet werden. Bon der reformatorischen Kirche wurde die Tobslinde als unvereindar mit dem Glauben erklärt. Rach theologischer Erläuterung: jede Gunde bringt an fich ben [geistigen] Tod, wird aber durch Christus läglich, daher innerhalb der Christen beit Tobflinde nur diesenige, welche den Glauben aufhebend vom Reiche Gottes ausschließe. Jebe von beiben Rirchen meint bier einen andern Begriff des Glaubens: dort ein Fürwahrhalten aller kirchlichen Dogmen, hier die Hingabe des Berzeus an Christus, daher dort Diebstahl, Unzucht und anderes der Art verträglich mit dem Glauben. bier Todfünde was unvereindar mit jener Hingabe bes Herzens. Gegen Namhaftmachung bestimmter Sünden spricht der Johanneische Ausspruch und die Sache selbst. Richt die äußere Form, von der die That den Namen hat, sondern die Gesinnung, aus der sie stammt, entscheide über das Maß der Berschuldung. Jede Sünde ist eine Störung des wahren geistigen Lebens, und wirft auf dasselbe wie Gift auf den leib lichen Organismus: aber die Freiheit ist fähig zur Überwindung. Got anadia zur Bergebung der Sünde. Sonach bezeichnet die Unterscheibung von Tobfunde und läflicher Gunde nur einen fliegenden Unterschied zwischen schweren und minder schweren Sunden; aber ber Rat des Johannes in dieser Sache ist nicht zu befolgen, auch nie von ber Kirche befolgt worden, außer von einzelnen Fanatikern.

Roch brohender erscheint die Sünde wider den H. Geist. Als Jesus einmal Dämonische heilte, warfen Pharifäer ihm vor, er treibe die Teusel aus durch den Obersten der Teusel. Nachdem er auf den innern Widerspruch dieses Borwurfs hingewiesen hat, fährt er

t: ") .Me Stinde und Lafterung wird den Mentchen vergeben wert, aber die Lästerung bes Beistes wird ben Menfchen nicht veraeben rben. Und wer ein Wort fprache wider des Menschen Sohn, es rd ihm vergeben: wer aber fprache witer ben Geift ben beiligen, es rd ihm nicht vergeben werden, nicht in dieser Belt noch in der flinten." In der Kirche der ersten Jahrhunderte war eine Reigung, benmten Bergehn ihrer Mitglieder als Tobfunden gleich mit ber Gunde ver den H. Geist die Absolution zu versagen, welche Neigung doch r in einzelnen fittenstrengen Secten gur unbedingten Bollftredung bommen ift. Mit ber Erbebung bes Chriftenthums zur Religion bes nischen Reichs flegte überall die mildere Anficht: teine Stinde so off, daß fie nicht gebüßt werden könnte, also thatfächlich teine Sünde ber ben S. Geift. Unter berfelben verftand bie Scholaftit nicht eine gelne bestimmte Sünde, sondern das absichtliche Berschließen des muthe vor dem als solches erfannten Göttlichen. Die protestantische Afflärung gerieth anfangs auf die Meinung, Jefus habe nur im Eigesprochen, ober diese Sünde könne nicht mehr vorkonnen als ganz vivionel dadurch bedingt, daß ber Sohn Gottes auf Erben wandelte b Damonen austrieb. Durch die bentiche Bbilosophie ift ber Gente Jesu wieder in seiner Allgemeinheit erkannt worden, von Kant 3 Lästerung ber moralischen Religion wider eigne Überzengung mit n Borfate ber fittlichen Reform Jefu entgegenzuwirten. In biefem inn seitdem, nur mehr religiös gefaßt, sind mancherlei individuelle iffaffungen vorgebracht worden, nur barüber zwiesvältig, ob bie Bbader diefe Sunde damals begangen haben, ober nur Biebergeberne begehn könnten, also sie grade nicht.

Es war nicht die Sache unsers herrn zu poltern, zumal mit so gehenrer Drohung. Wenn auch die Gunst einer großen Gelegenheit großer Versündigung an derselben Raum gibt, so wäre doch gegen gesunde Moral, daß die Größe der Verschuldung allein durch ein sperliches, zufälliges Verhältniß bedingt sei, was an das Sprüchwort innern würde, mit großen herren sei nicht gut Kirschen essen. Jesus it nicht bestimmt ausgesprochen, daß die Pharisäer damals diese Sünde zingen, seine Rede kann auch als Warnung vor derselben gelten:

<sup>\*)</sup> Mt. 12, 31 f.

aber die Möglichkeit fie zu begeben muß doch bei ihnen gewesen sein. Das evangelische Wort steht wie das apostolische über die Todsünde in Bezug auf die judifche Anficht von der Gottesläfterung, die unerbittlich mit dem Tode bestraft wurde; doch auch dieses innerlicher gefaßt. Der D. Beift im Gegensate bes Menschensohnes bezeichnet bas in Jesu wirfende religiös Wefentliche als verschieden von seiner ganzen geschichtlichen Erscheinung. Gegen diese, also auch gegen bas historische Chriftenthum ist ein Widerstreben aus Irrthum und Berblendung möglich, wie Saul dagegen angekämpft hat. Die Sünde wider den H. Geist ift also ber Gegensat wider bas im Christenthum erkannte Göttliche. Dazu gehört eine gewisse Bildung, Die bloke Robigkeit ist davor ficher. Aber noch immer kann es Bharifaer geben, Streiter wiber ben S. Geift, wie es noch immer eine Offenbarung des Göttlichen gibt, die aus Eigennut mit List und Gewalt unterbrückt wird. Christus hat über diefe Sünde nicht die ewige Berdammung gesprochen, nur "fie wird nicht vergeben werden :" fie wird Folgen baben über alle Reit hinaus. Auch dies nach dem richtigen Gefühl Augustins, wiefern sie nicht bereut wird, benn an Alle hat ber Berr sein "bekehret ench" gerichtet. Das Evangelium und die sittliche Freiheit ist mächtiger als alle Sünde: aber ber bewufte absichtliche Gegensat wird einen tiefen, unauslöschlichen Einbrud zurüdlaffen.

Zuweilen ängstigen sich Menschen, als ob sie jene Sinde begangen hätten, insbesondre vom Christenthum oder auch nur von einer bestimmten Form desselben in Zeiten der Gesahr gegen bestre Überzeugung Abgefallne. So ist Francesco Spiera, ein angesehner Rechtsgelehrter in Padua, der den reformatorischen Glauben aus Furcht vor der Inquisition zweimal verleugnet hat, als der Lästerung des H. Geistes schuldig in Berzweislung gestorben. Solchen vom Spruche ihres Gewissens Getrossens darz man sagen: Seid getrost! wenn ihr euch ängstet, sehnt ihr euch nach der Enade Gottes, ihr seid nicht Kämpser wider den H. Geist.

# Zweiter Theil. Die Gottheit.

### A. Philosophifche Anterfuchung.

§ 75. Die Aufgabe.

Schon lange hat dies Buch von Gott gesprochen, denn unmöglich ist von Religion zu reden ohne von ihrem Gegenstande: aber nur als eine Boranssehung, das Unendliche, ein noch verhültes Wesen wie das verschleierte Bisd zu Sais. Paulus sand in Athen einen Altar überschrieden "einem unbekannten Gott." Jedes Menschenherz ist solch ein Altar und alle Weisheit ein Nachsinnen über das Wesen, dem Athen und alle Welt auch undewußt Gottesdienst thut. Einer, der Vielen göttliche Aunde gebracht hat dadurch, daß er sie gleich dem philosophirenden Apostel auf dem Areopag daran erinnerte, daß sie selbst göttlichen Geschlechts seien, das dar den Areopag daran erinnerte, daß sie selbst göttlichen Geschlechts seien, das der sie sebens aus: "ich wollte über etwas zu Verstande kommen, nehmlich über die mir eingeborne Andacht zu einem unbekannten Gott." Jahrtausende durch hat die Menschheit versucht darüber in's Klare zu kommen.

Aber gerade jener gläubige Philosoph hat abgemahnt von dem Bersuche das Seheimniß der Gottheit zu erforschen. "Wenn Grund und Beweis für das Dasein Gottes ausgestellt werden könnte, wäre das Beweisende gewisser als das Beweisene, der Mensch gewisser als Gott." Er hat der Aussage frommer Mystik zugestimmt, daß die Gottheit nur im unaussprechlichen Gesühl angeschaut und andächtig verehrt, niemals ein Gegenstand der Wissenschaft werden solle, denn ein geborner Gottesleugner sei der Berstand, weil er ein Wesen leugnen müsse, das er nur in einer Zusammensassung widersprechender Werkmale zu benken vermöge. Jede Lehre und Begrisssbestimmung Gottes daher leer, in sich widersprechend, gottlos.

Dieses gilt gegen die, welche den Allumfaffenden in ihre Schulbegriffe einfangen, das Wefen Gottes erklären und übersehn zu können meinten. Es gilt nicht gegen die sich bescheidende Wiffenschaft, daß nur

<sup>\*) \$666. 17, 22</sup> ff.

ein menschliches Wissen von Gott gemeint sei, nicht was Gott an sich in seinem unergründlichen Wesen, sondern was er ist für uns, für die Religion, um über die dem Menschengeiste eingeborne Idee Gottes klar zu werden und zum Bewußtsein dessen zu gelangen, was unste Liebe zu Gott über ihn aussage. Daß aber der Meusch vorerst zum Selbstbewußtsein gelangend seiner selbst gewiß werde, und erst in diesem auch ein Gottesbewußtsein sinde, das ist keine Überhebung, sondern der nothwendige Berlauf für jedes Denken, das nicht selbst Gott ist.

Man kennt die Erzählung von dem griechischen Philosophen Simonides, der vom König Hiero um eine Beschreibung Gottes befragt, sich einen Tag Bedenkzeit ausbat, dann zwei Tage, dann wier und sofort, dis er endlich erklärte, jemehr er über die Gottheit nachdenke, desto unergründlicher sie ihm werde. Wer nicht das unergründliche Wesen Gottes zu erforschen, sondern nur die allgemein weuschliche Wesen Gott sich klar zu machen gedenkt, braucht nicht an solchem Unternehmen zu verzweiseln, wie sehr auch die ganze Energie des denkenden, aber auch des liebenden Geistes dazu erfordert wird. Wohl ist uns Gott in unerwestlicher Ferne, doch auch "in ihm leben, weben und sub wir."

> Gar unerwestlich ift ber Sochste wie wir miffen, Und bennoch taun ihn gang ein menschlich Derz umichließen.

Die Religion hat sich uns erwiesen als frei, und doch zugleich als nothwendig angelegt im Wesen der Menschheit. Es unterliegt keinem Zweisel, daß in der Religion irgendeine Idee von Gott enthalten und mit jener nothwendig gegeben sei. Der Mensch kann daher seiner Gottesliebe so kar bewußt werden, als er in sich selbst sich vertiesend seiner selbst dewußt wird.

Sonach siberall nur eine Idee, nirgends ein wahres und wirdliches Sein Gottes? Aber aller wahren Religion ist wesentlich sich als göttliche Offenbarung anzusehn, d. h. als etwas durch Gott selbst im Menschen bewirktes; wie Plato sprach: niemand weiß Sichres von Gott außer durch Gott selbst. Also jede Borstellung von Gott? auch der unförm-liche Götze der Hottentotten! Gewissernaßen auch der, denn aller Religion liegt die eine, wahre zu Grunde; der Mensch wäre nicht darau. versallen einen Götzen anzubeten, wäre nicht eine Sehnsucht nach dermwahren Gott ihm eingeboren. Aber die Umbildung des unsörmliche

iten ebenso wie des Anollo vom Belvedere, beides nur Ausbrud des nschichen Geistes in seiner Unmundigleit und Entartung, wird durch a menschlichen Geift selbst wollzogen. Denn nur biejenige Borftellung n Gott ift die mabre, die der Menschbeit allgemein und nothwendig , also der Menschheit in der vollen Ausbildung ihres religiösen Beifitseins entspricht. Diese vollsommne Menschbeit bat Gott geschaffen, h. gewollt, wiefern er überhaupt einen Willen hat, daß wir burch itwidlung ber von ihm verliehnen Beiftestrafte fie verwirkichen. ie Idee Bottes, die aus diesem vollkommen entwidelten menschlichen wußtsein bervorgebt, ift also von Gott gewollt, daß wir fie von ihm ben. Daß sie der Wahrheit entspreche, soweit die Schranten bes enschengeistes fie zu faffen vermögen, dafür ift Gott felbit mir Bitrge t feiner Wahrhaftigleit. Er mag die Sonne feiner Berrlichkeit forit verhüllen, daß ein menschliches Auge fie zu ertragen vermag, aber tonnte nicht die Linge als ein Wort Gottes über ihn felbft in unfre ruft legen. "Alfo muß man von Gott achten — schrieb Melanchthan - wie er fich offenbaret bat; " und er offenbart sich jedem. der in der ehnsucht oder Unruhe der Liebe denkend ihn fucht. Dieses Denken nn irren : aber dieser Irrthum wird burch andres menschliches Denn nachgewiesen werben. Auch die flarfte Entwicklung ber Gottesibee nf nicht meinen, die Tiefen der Gottheit ergründet zu haben, sondern i all' ihrer Klarheit nur eine fünftige Berkarung ahnen. wenn wir bett erkennen werden wie er ist.

### §. 76. Der unbefannte Gott.

Die Grundlage des Gottesbegriffs ist schon bei der Untersuchung er die Freiheit. zu Tage gekommen, das durch sich selbst Seiende, das b folnte. Dieses ist unendlich, denn wo es durch etwas Anderes schränkt würde, wär' es hinsichtlich dieser Beschränkung nicht durch h selbst. Das Sein desselben, sobald überhaupt etwas ist, unterliegt nem Zweisel, denn dieses Daseiende ist entweder durch sich selbst und mit das Absolute, oder es hat sein Dasein durch etwas Andres emangen, und dieses wiederum, führe seine Ahnenreihe beliebig weit nauf, so wird irgendwo am Ansange ein Gott erscheinen, aus dessen rue sich der Strom des wechselnden Daseins ergießt.

Der Bollsglaube hat sich selten zur Klarbeit dieses Gedankens

erhoben. doch überall nach demfelben in unbewnfter Anertennung geftrebt. Der Wilde bedrobt feinen Gott und zerschlägt im Born selbst einmal feine thonernen Gösen: aber nur in einer Emporung rober finnlicher Kraft, die entweder bald flch einen größern Gott fucht, oder renig zum alten Schutherrn zuruckliehrt. Insgemein ift jene unendliche Macht in den Göttergeschlechtern ber alten Muthenfreise burch einen Allvater am Urquell ber Welt ober burch ein über Gott und Menschen berricendes Schickfal boch nur angebeutet. Denn schwer ift bas Abfolute zu benten. Ein Kind frug mich : wie bat nur der liebe Gott fic felbst geschaffen? Da baben wir aus Kindes Munde die groke Frage nach dem Begriffe des Absoluten. Bur rechten Antwort gehört eine ideale Theilnahme an absoluter Freiheit, die durch freie geistige That menschenmbalich ift, aber die Schranken menschiker Freiheit eben burch den Gedanken überschreitet. Unferm alltäglichen Denken erscheint das Absolute, weil es ohne Willfür ift, als ftrenge Nothwendigkeit. Aber aur Nothwendigkeit gehört immer wieder eine Macht, durch welche fie nothwendig ift; alle Nothwendigkeit ist nur burch Freiheit erklarbar. Weil nun der Mensch Antheil bat an der Freiheit, vermag er das abfolut Freie zu denken, das vater- und mutterlos immerdar fich felbft Ursache ist; und er ist genöthigt es zu benten.

Hierdurch ist etwas Unendliches anerkannt, das allen Erscheinungen zu Grunde liegt. Wird die Religion dies als ihren Gott verehren? Es ist nicht auf religiösem Wege gefunden, nur durch einen Schlis aus der Welt der Erscheinungen auf ein ursprüngliches Sein, es ist bloß Macht und Freiheit. Auch das der Religion Entgegengesetzte kann daraus gesolgert werden: außer dem Absoluten kann unmöglich etwas sein, denn es würde dasselbe beschränken, also auch ich nicht, und niemand ist, der liebevoll dasselbe anbeten könnte. Dieser Gott ist noch ein unbekannter Gott.

#### 8. 77. Die Gottesbeweife.

Sobald der Mensch sich als ein persönliches und vernünftiges Wesen fühlt, entsteht ihm ein Interesse, nicht von verstandlosen Natur—
mächten unterdrückt, sondern von der umgebenden Welt vernünftig be =
handelt zu werden. Aus diesem Interesse ist auch abgesehn von de —
Religion der Glaube an einen Herrn über die Raturmächte, der eine-

Willen und Bernunft habe, entstanden, also an einen persönlichen, von der Welt verschiednen Gott, zugleich mit dem Bedürfnisse sich das gute Recht dieses Glaubens zu erweisen. Diese Beweise, meist auf heidnischem Boden entstanden, sind doch von der christlichen Theologie ausgenommen und fortgebildet worden. Kant hat sie mit Ausnahme eines auserwählten Lieblings für nichts beweisend, Jacobi für unnöthig erklärt. Haman versicherte: "ich halte den filr einen Thoren, der das Dasein Gottes leugnet, aber den für einen noch größern, der es beweisen will."

Es kommt boch barauf an, was man barunter versteht. Als Gründe genommen, warum wir vom Dasein Gottes überzeugt sind, ist ihre Untersuchung ebenso untadlich und nothwendig als irgendeine Untersuchung über Grund und Recht einer menschlichen Überzeugung, und sind sie nicht von der Religion ausgegangen, können sie derselben doch dienstbar sein.

Nach hergebrachtem Schulnamen der ont ologische Beweis beruft sich auf die Ivee des vollkommensten Wesens, dessen sich jede gebildete Vernunft bewußt wird. Nun gehöre zur Bollkommenheit anch das Sein außerhalb des bloßen Gedankens, sonach bestehe das vollkommenste Wesen in Wirklichkeit. Man hat dagegen vor Alters eingewandt, daß die Vollkommenheit in der Vernunft nur eine gedachte sein Existenz außerhalb des Gedankens dazu gar nicht gehöre. Sonach bleibt diesem Beweise nur die Anertennung, daß die Ivee des vollkommensten Wesens, hiermit die Ivee Gottes, der Vernunst gegeben und nothwendig sei.

Erst der kosmologische Beweis, von Kosmos die Welt, führt hinüber zur Wirklichkeit: alle Erscheinungen des Weltlebens haben den Brund ihres Daseins nicht in sich selbst, sie werden geboren und sterben, hrer langen Entwicklungsreihe aus einander muß eine letzte Ursache, vie durch sich selbst ist, zu Grunde liegen. Das ist das Absolute, das vir bereits anerkannten. Bon jedem Daseienden aus kann dasselbe erswiesen werden. Banini hob vor dem Gerichtshose, der ihn als Gottesleugner zum Schafot gesandt hat, einen Strohhalm auf: "dieser besiehlt mir an Gott zu glauben." Es ist auch gleich, ob die Schlußsolge vom Strohhalm oder vom Erdball oder vom Weltall ausgeht. Zwar kann auch Ansang und Entwicklung in Eins zusammengesast sein, das Welts

all selbst das Absolute, indem all' das Abbangige, Bergängliche sich als lebendiger Organismus unter einander trägt und ergänzt. Doch bleibt undenkar, daß diese Massen, ans denen das Beltall besteht, durch fich felbst entstanden waren und bei aller vorübergebenden Emporung einzelner Kräfte fich zum großen Ganzen aufammengefügt batten, während ein Wesen, das einen Willen hat, als durch fich selbst seiend der Bernunft denkbar, ja nothwendig ist. Insofern sind wir genöthigt Gott zu benten als Erflärungsgrund bes Weltalls in feinem Dafein und feiner Ginheit. Wenn aber die Gestirne nach ihrem eignen eingebornen Gefet ihre Bahnen wandeln, fo bleibt boch immer die Frage offen, wer ihnen den ersten Anstok dazu gegeben habe. Can Boat versichert [S. 276], sei nur der erste Organismus gegeben, so entwidle fich alles Andre nach einfachen Gesetzen von felbst: barum handelt sich's eben, wodurch der erste Organismus, die erste Zelle mit all' ihrer Entwicklungsfähigkeit und mit dem fruchtbaren Boben bagu gegeben sei? Die Belt ist unerklärlich obne Gott. Doch muß eine aufrichtige Wiffenschaft sogleich hinzufligen, daß hierdurch das Rathsel vom Urfprunge alles Seins nur etwas weiter hinausgerlicht wird.

Der physico-theologische Beweis aus ver Natur erkennt in einer Erde voll Blüthen und in einem himmel voll Sterne ihren Schöpfer. Dies tann teleologifch gefaßt werben, von der fichtbaren Rwedmäßigkeit ein Schluß auf einen unsichtbaren, nach Zweden vebnenden Urbeber der Natur; ober afthetisch, von der Schönheit bes Beltalls, vom Gebichte Gottes auf feinen fcbbpferischen Genius. Man bat eingewandt: ist die Natur eine Külle lebendiger Kräfte, der Mensch Die Blitthe der Natur, der Geift die fich selbst erblickende Welt, so ift nicht anders möglich, als daß er das eigne Wesen in den andern Kinbern ber Welt fcon und zwedmäßig findet, aber feines Urfprungs vergeffend die Natur für das Deisterwert eines fremden Berftandes balt, während es doch sein eigner Verstand ist, der als Naturkraft durch alle jene Formen des Weltdaseins binaufftrebt, bis er im menschlichen Bewuntlein des felbstbewunten Lebens frob zu fich felber spricht, ich bin! und mit Freuden sich anschaut, wie das Naturkind zum erstenmal im Bafferspiegel das eigne Bild erblidend die eigne Schönbeit und das eigne Lächeln anlächelt. Allerdings bildet die Natur nicht wie der Künstler, selbst wenn er fein ganzes Herz hineinlegt, boch frei, finnend,

Kerlich seinem Werte gegenübersteht, sondern lebendig, bewustlas d eingebornen nothwendigen Gefeten, felbft im Menfchen. Es ift na gleichgültig, ob die Mutter etwas von den Gesetsen weiß, unter ten sich in ihrem Schok ein Menschengebild entwidelt, es bildet sich b von Tag zu Tage in bober Weisbeit feiner fünftigen Bestimmung. er undenkbar ift ein vernünftiges Wirken, das nie gebacht worden, : burch eine wirklich bentende Bernunft binburchgegangen und von : ausgegangen ware. Diefe mathematischen Gesetze, burch welche fo geheure Weltförver in stürmischer Gile Jahrtausende durch unverrückt binrollen, zum Theil endlich von genialen Sebern erkannt, zum Theil d in verwidelten Rechnungen uns ungelöst : Diefe optischen Befete. rch welche die Bilber ber Welt fich einem Menschenauge barftellen, t neuerdings in ihrem tunftreichen Gefüge erkannt und in ihrem leti Übergange jum Gedankenbilde noch unerkannt: verstandlos aus asend und abertousend vergeblichen Versuchen, die doch auch schon ein rftanbiges Streben beurfunden würden, find fie nicht eutftanden, fie üssen doch irgendeinmal von einem Beiste, der etwas von Mathemaverftand, gedacht worden fein, unfer Menschenverstand, ber es ihnen ichaudenken ringt, bat ficher uranfänglich fie nicht erbacht; die Naturfetse benten nicht, aber fie find nur bentbar als Gottes Gebanten. aber fich immer wieder die alte Schluffolge aufdrängt: ber bas Ange macht hat, follte ber nicht sehn, und ber bas Ohr bereitet hat, follte r nicht hören! Die Zwedmäfigfeit und Schönbeit ber Natur laft dt auf eine seelenlose Welt. sondern mindestens auf eine vernünftige seltfeele foliefien.

Der moralische, von Kant ausschließlich, doch nur als Glaumsgrund anerkannte Beweis geht aus von dem im Sittengesetze liemden Glauben an die siegreiche Macht des Guten, an eine künstige usgleichung der Sittlichkeit mit der Seligkeit und an die Berwirkhung des höchsten Gutes in der einstmaligen Bereinigung beider, wie 18 nur durch ein sittliches und dem Weltall gebietendes Wesen verirklicht werden könne. Doch haben sich unsre sittlichen Ansprüche auf nseitige Ausgleichung als nicht allzusolid erwiesen. Wohin dieser weweis sühre, auch in seiner ältern Schlußform vom Sittengesetze, das ch der Mensch nicht selbst gegeben hat, und von dem er sonst willkirch ablassen würde, auf einen sittlichen Gesetzeber, hat Fichte gezeigt

bamals als er des Atheismus befchnldigt wurde: der Glaube an die Macht des Sittengesetzes findet seine Ersüllung in dem Gesetze des Weltalls, nach welchem das Gute siegen muß, und dieses Weltgesetz, das die Geschide der Böller so sicher regiert, als das Gesetz der Schwere den Lauf der Gestirne, gelangt zum Selbstbewußtsein im Menschen als Gewissen. Also das Absolute als sittliche Weltordnung, ihr Vollstrecker der Mensch, die Weltgeschichte das Weltgericht.

Diese vier Schulbeweise haben sich mit einer gewiffen Nothwenbigkeit abgeschloffen als ansgebend vom Geiste und von der Natur, von ienem der ontologische und moralische als Intelligenz und als Gewissen. von dieser der tosmologische und physico-theologische von der Masse und von der Form der Welt. Andres von untergeordneter Bedeutung hat fich angereiht. Gin biftorifcher Beweis von ber Ginftimmigfeit ber Bölker in ber Berehrung göttlicher Wefen ift, soweit bas historisch, nur eine unvollfommne Beweisform fitr Die allgemein menschliche Gefetmäßigkeit ber Gottesidee, der ontologische Beweis in geschichtlicher Rachweisung, und der Glaube an Gespenster wohl ebenso allgemein verbreitet. Auch leichtfertige Beweise. Ein von der größern Sicherheit hergenommener Beweis [a tuto], da der Glaube an Gott keinenfalls schaden könne, aber der Unglaube ihn beleidigen würde, wenn er doch existire; ober ber vom Ruten zum Frommen und Bezähmen bes Bolls. wie Boltaire von den Bolfsgöttern fagte, s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer, was doch nur eine andre Art ist Gott zu verleugnen.

Jene vier inhaltvollen Beweise erweisen die Idee des Absolnten, seine Birklichkeit als unendliche Macht, als plastische Weltseele und als stittliches Weltgesetz. Sie erweisen jedenfalls, daß Bernunft in der Welt sei, in der Natur wie in der Weltgeschichte; und die Vernunft kann nur da bewußtlos wirken, wo sie bewußt ihre Gedanken dem bewußtlosen Stoffe bereits eingeprägt hat.

#### §. 78. Der religiofe Grund.

Die speculative Philosophie hat eines Gottes bedurft um das Welträthsel zu lösen, und hat in anderer Bendung seiner auch nicht bedurft: die Religion und ihre Philosophie kann nicht ohne ihn austommen. Der sichre Grund unsers Glaubens an Gott ist unsre eigne

Religion. Die Religion ist ein Berhältniß zu Gott. Das Ich der Liebe fordert das über Alles geliebte Du. Ich glaube an Gott, weil ich ihn über Alles liebe, oder auch im Schmerze ihrer Berstörung diese Liebe als meine höchste Bestimmung und meinen Frieden weiß. Dieser Glaube ist seine bloßes Weinen, sondern so sest wie die Zuversicht, daß die Religion keine Täuschung sei. Nur wer die religiöse Anlage sür etwas Gemachtes, Angedichtetes erklärt, ist berechtigt diesen Glaubenszund umzustoßen. Das Sein Gottes ist daher dem Menschen grade so gewiß als ihm die Religion ist. Diese aber ist im Wesen der Mensche heit als nothwendig dargethan, obwohl der Entwicklung nach frei, und die Religion nicht ein bloßes Denken, eine angeborne Gottesidee, die ein nacktes Ideal sein könnte, sondern ein Abhängigsein und eine Hinzebung, das einen Gegenstand haben muß, und ihn nicht hat in verstands und herzlosen Naturmächten.

Daber niemand Gott leugnen fann als ber Gottlose, nur Irreligiofität ist Atheismus. Dit dem furchtbaren Borwurfe Diefes Namens ist viel Migbrauch getrieben worden, indem eine Religionspartei bie Andre, weil sie auf andre Weise das Unendliche verehrte, der Gottes. leugnung beschuldigte. Ruweilen ist geschehn und geschieht, besonders unter philosophischen Schulen, daß die Borftellung ber Gottheit, welche aus bem einen Spftem hervorgeht, bem andern fo ungöttlich buntt, daß der Glaube eines solchen Gottes ihm gleich erscheint der Gottesleugnung. Weil aber allein in ber Religion ein lebendiger Gottesglaube ruht, so kann barüber allein bas innerliche religiöse Leben entscheiden. Biffenschaftlich kann jemand das Dafein Gottes für möglich ober für gewiß halten, ohne fromm zu fein. Jene wiffenschaftliche Überzeugung ift ihm etwas Gleichgültiges ober Unbequemes; auch die Dämonen glauben, daß Gott sei und schaubern: \*) wer aber fromm ist, wie follte ber nicht an Gott glauben! Bielleicht bak er seinen Glauben an ben lebendigen Gott nur durch eine Folgewidrigkeit gegen seine Philosophie rette, das mag er, ob es sich so verhalte, vor der Wissenschaft verantworten, ein Atheist ist er nicht, so lang er nicht ber Religion innerlich absagt. Eben so ungerecht würde von benen, die man Götendiener neunt, wegen ihrer roben Borftellung von Gott behauptet, daß fie

<sup>\*) 3</sup>af. 2, 19.

ohne Gott und ohne Religion wären: benn sollte Gott nicht ihre Gebete an ihn gerichtet achten, weil sie zunächst einem Steenbilde vorgetragen werden! Unter der Hille aller Religionen liegt die Aeligion selbst. Diese Anerkennung, die sich hier mit wissenchaftlicher Roch, wendigseit ergibt, hat Luther im großen Kutschismus dem Bolt und den Kindern verkindet: "Einen Gott haben ist nichts anders, als ihm von Herzen trauen und glanden, denn allein das Tranen und Glanden des Herzens macht beide, Gott und Abgott. Ist der Glaube und Bertrauen recht, so ist auch dein Gott recht, und wiederum wo das Bertrauen sallsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht."

Wenn aber auch über ben Gläubigen dunkle Stunden kommen, daß er im öden Beltall nach Gott vergeblich fucht, und jenes Grunen ibn überfällt. Das in seiner Kurchtbarkeit Bean Baul einst barftellte in dem Bhantasietraum, wo der todte Chriffus ben Todten predigt, das tein Gott fei und Alles nur eine Taufchung : fo gefchieht dies durch bie Sinde, die fich vor Gott verbergen möchte, ja schon durch das Überge micht bes sinnlichen Lebens, bas in dem Wogen unfers Gemuths mweilen auffleigt und Alles, was es nicht mit Banben greifen, baber gelegentlich auch mit Füßen treten kann, alles ideale Leben, Tugend, Unsterblichkeit und Gott, dem Staubgebornen anzweifelt. Unverwüftlichkeit unferer religiöfen Anlage tritt Gott aus folder Berhillung immer wieder vor das Auge des Geiftes fei's als rettende fei's als brobente Macht, und gegen die Schatten, die fich über den Frommen legen, gilt bie Mahming: führe ein gottliches Leben und betrachte bas Leben ber Göttlichgefunten, so wird Gott felbst fein Dafein bir fo erweisen, daß du nicht zweifeln tannst. Nicht als wenn sich die Gottbeit diesem göttlichen Streben des Menschen in unmittelbarer Erfahrung barstellte, sondern weil er durch die klar und herrschend gewordne Frommigkeit die simuliche Übergewalt in ihre Schranken weist, nud mehr als seinen Augen und Ohren bemjenigen vertraut, was sein eigentliches unfterbliches Leben ift.

Auf dieser Zinne des Tempels, nicht zum Herabstürzen als Probe der göttlichen Geburt, eher wie der Ölberg zum Hinaufschweben, studen auch wie ein friedliches Land ringsumher die obigen Beweise ihre Anerkensung. Der ontologische Beweis zeigt die Größe des Menschen, daß er vermag Gott zu denken, und die Gitte Gottes, daß er sich der Mensch-

beit offenbart. Im moralischen Beweise liegt die Wahrheit, daß uns das Sittengesets Gott verkundet und mit Gott verbündet. Aus dem Aukern wird das Innre angeregt. Worte Gottes aus Natur und Geschichte reigten ben Menschen zum Nachfinnen über fich felbft, daß er in fich die Liebe und in ihr den Glauben Gottes fand, in welchem fich bas Räthsel seines Daseins ihm erschließt. Was er innerlich gefunden. Das pon fucht er äukerliche Annde und begrüfte bie Spuren des geliebten Wesens in aller Welt. Diese Spuren bat man Beweise genannt, vergeffend, daß der Mensch nur in seinem eignen Gemuth den unumften. lichen Beweis trägt und fich nie um Gott gefümmert haben wurde. war' er nicht felbst göttlichen Geschlechts. Wir seben etwa in einer Land-Icaft die Spuren einer ordnenden Hand, und gehn da, wo keine verfönliche Beziehung stattfindet, mit gleichgültiger Aufmerksamkeit vorüber. Bang anders wenn ein geliebtes Wefen hier gewaltet und fein Andenfen darin binterlassen hat. So schaut der Fromme durch die Ratur Gott in's Auge und ergreift in feinen Geschiden Gottes Baterband.

## §. 79. Das Berfahren jur Erfenntniß Gottes.

Da der Glaube an Gott auf der Liebe Gottes beruht, so muß aus ihr die Idee Gottes vollständig entwickelt werden können, wie sie der Menschheit allgemein und nothwendig ist. Nicht also der Erweis eines persönlichen und außerweltlichen Wesens ist als Preisausgabe vorauszussehen, sondern die fromme Liebe wird befragt, da sie allein das Evangelium von ihm bringt, wer dieser Gott sei, den sie andete? und wie sie auch ihn nenne, dieser wird der von der Frömmigkeit angebetete, sonach der wahre Gott sein.

Bwar Irrthum, der den Menschen nie verläßt, kann auch hier einfallen, nicht nur durch Fehlschlüsse des Berstandes, die der Berstand hent oder morgen verbessern wird, sondern auch durch die Religion selbst, wenn sie mit der Sinnlichkeit vermischt sich nur einen bequemen Gott ersinnen möchte, wie etwa Lavater sich einen Gott zurecht gemacht hatte, um allerlei fromme und doch nicht wahrhaft fromme Wünsche zu erfüllen. Solche Gelüste, selbst die eines andächtigen, doch zunächst sich selbst und seine Freunde bedenkenden Herzens, haben kein Recht auf die Gottesidee. Die Religion, aus welcher die wahrhafte Gottesidee hervorgehn soll, nach dem nothwendigen Gedanken des religiösen Geistes.

nuß die hohe reine Liebe sein, die ebenfosehr strenge Sittlichkeit als Aufopferungsfreudigkeit und hingabe für das Allgemeine ift.

Diese göttliche Liebe war das Ergebnis von Freiheit und Abhängigkeit. Um uns daher zur Wiege der Gottesidee zu stellen und nachzubilden, wie sie in uns zu Tage kommt, zerlegen wir das religiöse Leben in seine ursprünglichen Bestandtheile, fragen die Freiheit und fragen die Abhängigkeit, was sie wisse von Gott; denn im freien Nachdenken werden wir dadurch eines Gedankens und seiner Folgerungen vollständig bewußt, daß wir ihn auslösen in seine einsachsten Bestandstheile.

Die Freiheit im Menschen besteht aber nur bedingt durch die Abhängigseit, diese durch jene, beide sind also in dieser Berbindung dassselbe, nur vom vorherrschenden Gesichtspunkte der Einen oder Andern ans angesehn, und die Gottesidee, die aus jeder von beiden hervorgeht, nur verschieden durch diese vorherrschenden Gesichtspunkte, wird nur in gegenseitiger Ergänzung den Gott unsrer Liebe darstellen, denn die Trennung in die Bestandtheile der Frömmigkeit, welche das Leben nie völlig trennt, sondern nur im wechselnden Übergewichte darstellt, geschieht bloß, um der Wissenschaft die vollständige Entwicklung der Idee zu sichern.

Wenn aber einer dieser Gesichtspunkte nach Aushebung des Andern die Aussicht in den Himmel allein beherrschen wollte, so würde jeder solgerecht die Religiosität ausheben, die unbedingte Freiheit als Selbstwergötterung, die unbedingte Abhängigkeit als Bernichtung in der Gottheit. Denn der Glaube eines sich selbst anbetenden, oder eines in sich selbst untergehenden Gottes, kann zwar ausgehn von hoher Gottesliebe, widerspricht aber in seiner solgerechten Bahn aller Liebe, welche nur besteht im freien Bunde des Berschiedenen.

Dieser zweisache Abgrund neben der leuchtenden Bahn hinauf erscheint hier zumal bedeutungsvoll, weil rechts und links beide Heroen der Philosophie versanken und versinken mußten, welche den religiösen Grundgedanken mit uns theilten und zum Schlußstein einer folgerechten Gedankenwelt erkoren hatten. Fichte sprach in seiner Anweisung zum seligen Leben, und niemand würde sich wundern, wenn ich's für meine eigne Rede ausgäbe: "Leben, Liebe und Seligkeit ist eins und dasselbe. Was macht uns Gottes gewiß, wenn nicht die über allen Zweisel er-

bene Liebe! Die Welt versucht der Mensch zu lieben, aber sie verit ihm. Da entsteht die Sehnsucht des Endlichen nach dem Ewigen. en geliebten Gegenstand bes wahrhaftigen Lebens nennen wir Gott." urch diefelbe Liebe brachte Spinoza Freiheit und Seligkeit, welche 8 Wert feines Berftandes zu gertrummern ichien, bem Bergen gurud. diese Liebe, — schreibt er in seiner Ethit, — ist das höchste Gut, das r nach dem Gebote der Bernunft erstreben können. Allen ift es gein und Allen wünschen wir die gleiche Freude beffelben, denn die chste That und erhabenste Tugend ist diese geistige Liebe Gottes." 18 Leben beider Unsterblichen war so religiös als ihre Rede. Wenn anoch Spinoza in den theologischen Schulen ein Gottesleugner gennt wurde und sein erster Biograph wohlmeinend ben Bader entuldigt, der in seiner Rechnung an des Philosophen Nachlaß geschrien hatte, der wohlselige Berr Spinoza: wenn Fichte von seinem Lebrthl auf der freisten Universität als Atheist weichen mußte, und auch r das Ziel beider Männer als die Religion vernichtend ansehn iffen: fo tann dies nur im Sinne wiffenschaftlicher Confequenz geeint sein, als ein Irrthum ber Erkenntnik, ber aber die Innigkeit :es religiösen Lebens zu verschütten nicht vermochte. Die Gegensätze gen scharf neben einander, und wenn die Bhilosophie allein zum Sim-Areiche, das durch's Leben kommt für Alle, auch die Erkenntnif desben bringt, so verodet fie auch, wenn fie einen irrenden Schritt gem, mit kühner Folgerichtigkeit alles Heilige; aber helbenmüthig abelt felbst den Irrthum in der Wissenschaft, wie jene Beiden ihn abelten rch des Charafters Grofe, mit welcher fie ibn binausführten.

Beide find ausgegangen von der Idee des durch sich selbst Seienn, des Absoluten, denn alle Philosophie sucht den sest in sich selbst gründeten Standpunkt, den Archimedes verlangte, um von ihm aus, mn er ihn hätte außerhalb der Welt, die Welt nach seinem Willen zu wegen: jene, im Geiste sie zu erschaffen. Fichte sprach: Ich bin! d von diesem Ich aus, das er für unbedingt frei, also für das Absoluten nahm, erschuf er als seinen Gedanken in göttlicher Freiheit die Welt. as Ich also der Gott selbst, der in jedem Selbstdewußtsein der Wenen zu sich selber spricht: Ich bin! und zu sich selber spricht durch seines silosophen Mund: "Unstre Liebe zu Gott ist nach der Wahrheit seine me Liebe zu sich selber. Gott ist selbs durch sich selbst, seine unend

liche Liebe au ihm felbst, jan feinem Dafein ift die Weltschöpfung." Spinoza fpricht: Gott ift! und neben bem, ber Gins und Alles ift burch sich felbst, weiß er keinen Raum zu finden für eine andere Freibeit : feine Liebe, als die einer einzelnen Erscheinung im großen All ber Gottbeit, mufite ibm als unbedingte Abbangigkeit b. b. als Untergang im Geliebten erscheinen, und erft burch die Erinnerung an die ursprüngliche Einheit mit bemfelben, frei und göttlich werben. Daber feiner Rebe Schluß: "Die Liebe unfers Beistes zu Gott ift Gottes Liebe felbst, mit der er fich felbst liebt, nicht wiefern er unendlich ift, sondern wiefern er fich in ber menschlichen Natur auschaut, b. b. die Liebe bes Menschengeistes zu Gott ift ein Theil ber unendlichen Liebe, mit welcher Gott fich felbst liebt. Daraus folgt, daß Gott, wiefern er fich felbst liebt, auch die Menschen liebt, und daß die geistige Liebe. Gottes zu den Menschen und des Menschengeistes zu Gott, eins und daffelbe ist." Also überall der sich selbst anbetende Gott vor seinen eignen Altären. De die Urheber diefer Gedankenwelt von reiner Liebe ausgingen, schwangen fie fich mit ben Flügeln ihrer Bernunft gleichsam in bas göttliche Gelbitbewuftfein, und diese erphilosophirte Religiosität mochte ihnen als ein Erfat jener menschlichen Frömmigkeit erscheinen, welche in ihrem unendlichen Streben das Endliche von Natur, das Sündhafte durch Schuld tragend und fühlend, nur anbetend sich niederwerfen und aufblicken kann nach ihrem hohen Ideale.

Der Segen des folgerechten Gedankens dieser Denker war, das durch den Muth, mit dem sie sich treu blieben, das Extrem ihrer Bahnen zur klaren Anschauung kam. Dadurch ergab sich für jeden, der darauf sehn wollte, der vermittelnde Standpunkt, das Wesen der Menscheit im Vereine von Freiheit und Abhängigkeit auffassend, nur von der Freiheit aus, in der zugleich die Abhängigkeit ist, und nur von der Abhängigkeit aus, in der zugleich die Freiheit ist, der Idee Gottes nachzudenken.

## §. 80. Die Gottesidee nach ber relativen Freiheit.

Die beschränkte Freiheit liebt in Gott die ihr unerreichbare Bollendung ihrer selbst, das göttliche Sbenbild sein Urbild. Wir werden daher dieser Bollendung bewußt, indem wir alles Beschränkte und doch Göttliche im Menschen entschränken und alles Göttliche vollendet denken, beides nur als verschiedne Beziehungen desselben Actes. Das noth-

wendig Beschränkte in menschlicher Freiheit ist ihre endliche Entwicklung: durch Entschränkung derselben entsteht statt des steten Werdens das ewige Sein in vollkommmer Freiheit. Die Freiheit und alles Göttliche im Menschen ist begriffen in seiner Persönlichteit: daher auch die absolute Freiheit als Persönlichkeit gedacht werden muß. Die Gottheit ist also absolute Versönlichkeit.

Rachdem die kirchliche Theologie lange sogar von drei Versonen in der Gottheit gesprochen hat, ist die moderne Wissenschaft vor der Answendung vieses Begriffs der Persönlichseit auf Gott zurückgeschrecht: es sei das ein vom römischen Theaterwesen hergenommenes Wort in der Bedeutung von Larve und Rolle; so wenig Gott die Person ansehe, so wenig spiele er eine Person, als welche nicht denkbar sei ohne Beschränkung und Gegensah, da sie zur Bedingung habe, daß dem persönlichen Sein ein Andres gegenüberstehe, gegen das es sich zusammensaht, ohne Du kein Ich.

Nimt man Berfönlichkeit gleich mit Individualität, so liegt darin allerdings etwas Beschränktes, sogar leiblich Bedingtes: aber wesentlich gehort zum Perfonlichsein als gleich bem Geiftsein nur Gelbstbewußtsein und Selbstbestimmung, also hinsichtlich des Erstern nur, daß sich das Ich von sich selbst unterscheidet und diesen Unterschied in sich zurucknimt; hinfictlich des Zweiten, daß Gott mit schrankenlosem, nur burch ibn felbst bestimmtem Willen sich felbst will und burch sich felbst ift. Nur die endliche Berfonlichkeit entwidelt fich erft burch die beschränkende Bestimmtheit gegen Andres, das Ich durch das Du. obwohl and fie traft der Anlage zum Ich, durch die erst ein Du für daffelbe entsteht, also felbst da das Ich das frühere: die absolute Persönlichkeit als das immerdar sich gleiche unendliche sich Wissen und Wollen ist in ber unendlichen Külle ihres Inhalts, ohne daß ihr Ich eines gegenüberstehenden Du bedürfte. Gott weiß und will fich felbft. Wer dies lengnet, muß einraumen : entweder der Mensch ift mehr als Gott, oder bas Bewuftlose steht höher als das Bewufte, das Nothwendige höher als bas frei fich Wollende. Go ift benn Gott die absolute Perfonlichkeit, oder die Idee der Menschheit erhoben über alle Beschränkung ist eben die Idee Gottes, wiesern fie der Menscheit offenbart ift und offenbart werben founte.

Man pflegt es als einen Mangel zu beklagen, daß immer noch

viel Menschliches an unfrer Gottesidee fei. Es ift aber gar nichts Andres bran, ift auch das gar kein Mangel, sondern das nothwendige Recht und Wesen dieser Idee. Indem wir nach dem Bochsten, Unendlichen streben. könnte ein Wesen, das etwas Andres wäre als dieses Unendliche, gar nicht Gegenstand unfrer höchsten Liebe fein. Das ift gang richtig, wenn die Stiere fich einen Gott machten, es wurde ein Apis fein. Unfer Gott ift nothwendig gleicher Natur mit bem Göttlichen in uns. Wäre mir ein Höheres bekannt, ich würde darnach ftreben. Der fich selbst verstehende Mensch ist wie die Legende vom großen Christophorus erzählt, er will und tann nur dem Söchsten bienen. Was längst anerkannt und geübt ward im Einzelnen, wird hierrund nur in feiner allgemeinen Rothwendigkeit erkannt. Richt leicht bebenkt fich jemand Gott weise ober gerecht zu nennen. Warum? Weil Beisbeit und Gerechtigkeit zur Idee der Menscheit gehört. Niemand fürchtet, daß dadurch Gott und Mensch vermischt werde, das All in der göttlichen Weisheit und Gerechtigkeit, das Absolute bildet ben festen Unterfdied, den Abgrund zwischen beiden.

Wird also hierdurch wie mit Kindesarmen der Allvater von der Menschheit umschlungen und festgehalten in ihrer Mitte, so steht er andererseits in unendlicher Ferne unnahbarem Heiligthum. Das ewig seinede vollkommne Leben der Freiheit in ihm scheidet ihn ewig von einem Geschlechte, dessen Leben ein Streben, dessen Freiheit eine Abhänsgigteit ist.

Wird aber in dieses Gebiet der Abhängigkeit die Gottesidee herabgezogen, dadurch daß die geforderte Entkleidung von allem Unvollkommnen und die Ivealistrung des Bollkommnen nicht hinreichend vollzogen wurde, so entsteht die Bermenschlichung Gottes in sehlerhafter Weise, nach griechischen Kunstausdrücken Anthropomorphismus genannt, wenn die Gottheit in äußerer Gestalt den Gesetzen des Raumes und der Zeit unterworfen gedacht wird, oder Anthropoppathismus, wenn Leidenschaften, die das Menschenherz bewegen, gefürchtet oder gewünscht auch der Gottheit zugeschrieben werden. Wer das göttliche Sbenbild in des Antlitzes Schönheit sähe, und deßhalb nach altgriechischer Weise betete zu den schönen Himmlischen, wilrde die Gottheit in ungöttlicher Weise vermenschlichen: wenn aber Plato das Iveal geistiger Schönheit in seinem Himmel wiedersand, so erkannte der ebenbstrige Sohn seinen hohen Bater.

Denn soll der Mensch göttlich werden, so muß Gott menschlich seine. "Den Menschen erschaffend theomorphistre Gott, nothwendig anthropomorphistrt darum der Mensch Gott denkend," er denkt ihn nach seinem Bilde; und nur mit einem persönlichen Gott kann der Mensch in waherer Lebens- und Liebesgemeinschaft stehn.

#### §. 81. Die fpeculative Gottesibee.

Ift Gott die absolute Persönlichkeit, so kann nur durch ein Setzen und Beschränken ihrer selbst noch etwas Andres sein. Es ist aber nicht einzusehn, wodurch die sich selbst genugsame und in sich vollkommne Persönlichkeit zu einem Setzen von etwas außer ihr, oder zu einem Herausgehn aus ihr selbst bewogen sein könnte. Solche Beranlassung scheint nur dadurch denkbar, wenn Gott zwar die absolute Persönlichkeit ist, aber noch nicht uranfänglich die ihres unendlichen Selbst Bewuste und Mächtige, sondern die werdende Persönlichkeit und Personen bildende Macht, zum Bewustsein ihrer unendlichen Lebensfülle kommend durch das, was wir Weltschöfung und Weltgeschichte nennen, so daß durch die Weltsörper und durch alle die Entwicklungsreihen weltlicher Dinge die Resenspunkte, und zwar im Bewustsein des denkenden Wenschen die höchsten bezeichnet werden, in welchen die Gottheit sich selbst erkennt und begrüßt.

So konnte Schelling in der mittleren epochemachenden Periode seiner Philosophie sich rühmen, den Proces des Werdens in der Gottbeit und hiermit einen lebendigen Gott erkannt zu haben, der da leht im Strome des Entstehens und Vergehens aller Dinge. So hat auch Degel nur in anderer Form seinen Gott gedacht, der uranfänglich seiend an sich, um auch für sich zu sein als Geist, sich setzt als ein Anderes, die Welt, und in der ganzen Fülle ihrer werdenden und vergehenden Individualitäten sich selber weiß und hat.

Da hierdurch abermals Gott und Menschheit, der Angebetete und Anbetende in einander fließen, entsteht die Frage, ob hier am Ziele die Sterne unfrer Bahn noch über uns stehn?

#### §. 82. Religiöfer Ginfpruch.

Eine burch uns selbst erst werdende Perfonlichleit Gottes widerspricht einestheils unfrer relativen Freiheit, die nicht sich selbst anbeten mag und in diesem erst werdenden Gott nicht die absolute Sollsonmenbeit anbeten kann: anderniheils der relativen Abhängigkeit, wiesen diese als eine absolute dem Untergang in der Gottheit entgegeneitt: somit der Religion tiderhaupt, die als Liebe nur unter Zweien, die da bleiben, möglich ist. Der Gott, der meiner bedarf und erst durch mich selbst zum vollen Selbstbewußtsein gelangt, in welchem ich unterzugehn bestimmt din, dem erst auf der Schädelstätte unterzegangner Bölker der Becher seiner Unendlichkeit schädunt, das Rosenöl aus taufend und abertausend entblätterten Rosen gepreßt, solch ein Gott ist es nicht, den die Gottesliebe sucht und bezeugt. Dennoch hat sie zum Begriff der absoluten Versönlichkeit gesührt. Da sonach eine Folgerung unsers Princips diesem selbst widerspricht, muß entweder eine Bermittung zwischen absoluter Freiheit Gottes und relativer Freiheit des Menschen aus der höhern Entsaltung dieses Princips hervorgehn oder dieses selbst zerfällt im innern Widerspruche.

## §. 83. 26fung bee Biberfpruche.

Das ift die Natur aller wahren Liebe, daß fie nicht sei um bes Bedürfniffes und Eigennutes willen. In thatfächlicher Erfahrung kann sich diese Überzeugung nicht vollständig bewähren, weil endlichen Wefen jede Liebe zu etwas Unendlichem eine Erhöhung bes eignen Rebens bringt: bennoch ist in aller achten Liebe diese Gewischeit, bak fie anch ohne dieses erhöhte Lebensgefühl dieselbe sein würde, ja je uneigennütziger, je bedürfnifiloser und freier ein Berg ift, besto mehr ift es der Liebe fähig, sowohl fie zu gewähren als zu genießen. Da nun die Liebe des Unenvlichen das Bobe ist in der Menschheit, und solche unbebingt bedittfniftlose freie Liebe das Böchste in der Liebe, was als Ideal uns vorschwebt: so ift nothwendig, ste als Bolltommenbeit in Gott anzuerkennen, als welcher sich selbst genna dennoch voll Liebe zu einer Unendlichkeit von Geschöpfen seiner Liebe Gestalt und Dafein gibt. Diefe welterschaffende Liebe Gottes, weil fie nicht von einem Beblirfnig ausgeht, ist nicht beschränkend, und weil was fie gibt vom Absoluten ausgeht, nimt fie nichts von feiner Unendlichkeit hinweg, fo daß uns vielmehr Gott in feinem Weltall größer erscheinen wurde als in der Ginfautleit feiner felbst, werm eine Erhöhung seines absoluten Lebens bentbar ware. Schon von irvischer Liebe und ihren Erweisungen gilt: je mehr gibt, desto mehr sie hat, ein reiches Herz ist wie des Fortunatus üdel.

Dariiber wie Gott ein Anderes setze, das nicht er selbst ist, wissen r nichts zu sagen, aber Eins ist so unbegreislich wie das Andre: daß: selbstlosen Wassen oder Atome, aus denen die Welt geworden, urfänglich von selbst bestanden hätten, oder daß Gott sich selbst denke d dies die Welt sei, oder daß er ihr Dasein gibt durch seinen Willen; Wöglichseit, daß er's könne, liegt in der Wacht des Absoluten.

Diese Weltschöpfung verhält sich zur Gottesentwicklung der specusiven Philosophie wie die Liebe zum Egoismus. Schelling selbst in der Schrift gegen Jacobi das einmal ganz naiv ausgesprochen: dothwendig muß das Allervollkommenste, dassenige was die Bollkomntheit aller Dinge in sich hat, vor allen Dingen sein; die Frage aber, es als das Allervollkommenste zuerst war? welches schwer zu glantist aus vielen Gründen, aber schon aus dem ganz einfältigen, weil im wirklichen Besitze der allerhöchsen Bollkommenheit keinen Grund: Dervoordringung und Schöpfung so vieler Dinge hatte, durch die, unsähig eine höhere Stuse von Bollkommenheit zu erlangen, nur niger vollkommen werden konnte."

Beil diese Philosophie das Höchste im Menschen nicht erkannt d zur Gottesidee nicht erhoben hatte, konnte ihr Absolutes, statt der inn Liebe, die nichts bedarf und Alles gibt, nur durch den Hunger ich eigner Existenz oder durch das nothwendige Umschlagen des Beisstein zur Hervorbringung des Weltalls genöthigt schenen. Absolute, wie es die Religion denkt, in sich vollkommen und sich löst genug, hat in unendlicher Liebe das Weltall gedacht und in's Dasin gerusen. Durch die erhabenste Ivee unsers eignen Lebens sühlen ir uns hinein in den Gedanken, durch welchen die Welt geworden ist.

#### §. 84. Die Gottesibee nach ber relativen Abbangigfeit.

Nach unfrer Abhängigkeit erkennt der religibse Glaube den Grund ifter Freiheit in Sott. Der Mensch nach seinem Entstehn und Bein ist zunächst Geschöpf und Blätthe der Natur. Das Naturleben, is dem er hervotgegangen, zieht immer von neuem ihn an sich, aus m Mutterschöf in den Erdenschof. Durch die Abhängigkeit vom insten Theile der Welt hängt er mit dem Erdplaneten zusammen.

burch die Erde mit der Sonne und sofort. Wie er also fich felbst als Geschöpf Gottes erkennt, so auch das Weltall als göttliche Schöpfung, wiefern es im göttlichen Wefen und Willen seinen Grund bat. Da Gott nichts Bekres und nichts Geringeres wollen kann als fich selbst. ist nicht blok der Mensch, sondern auch das Weltall nach dem Bilde Gottes geschaffen durch eine Mittheilung göttlichen Wefens, soweit die Creatur in einer unendlichen Stufenfolge endlichen Lebens daffelbe in fich aufnehmen kann. Als die Offenbarung göttlicher Liebe unermeklich, verhält sich das Weltall zu Gott weder als Aukeres noch als Inneres, es ift immerbar burch Gott, aber als fein Abbild voll schöpferischer Kräfte, immerdar von Gott verschieden, weil das Geschöpf nicht durch fich felbst sein kann, immerbar vereint mit ibm, weil er besselben Geschlechts ist, aber als das Gewordene und Mannichfache sich ausbildend in unendlichen Formen, vom Felsen und von den Urstoffen, aus denen derfelbe geworden ist, noch ohne den Schein des Lebens und doch mit den allgemeinsten Naturfräften mächtig und abspiegelnd die ersten Regungen der Liebe durch Anziehungs- und Abstokungstraft, träumerisch jum schönen Leben erwachend in der Pflanze, allmälich vom Boden sich losreisend als lebensfrohes Thier, endlich sich selbst erblickend und über fich hinaus zum Geiste werdend als Mensch, ber in ber Ahnung eines unendlichen Lebens die Liebe nachfühlt, durch die er geworden ist. Alle sehnsüchtige Gefühle, die sich etwa bei dem Anbrechen des Frühlings ober unter bem Sternenhimmel in einer Menschenbruft regen, erhalten hierdurch ihre religiöse Reinigung und Weihe. Die Religion stimm darin mit einer Naturforschung, die nicht am Einzelnen und Endlichen bangen bleibt, ebenso zusammen wie mit ber Boesie:

Was wär' ein Gott, ber nur von Außen stieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, So daß, was in ihm lebt und webt und ist, Nie seine Kraft, nie seinen Geist vermißt.

Obwohl das Weltall die Gottesthat unbedingt bedürfnissofer Liebe, ist Gott doch undenkar ohne folde Welterschaffungsluft, aber diese Nothwendigkeit, als durch ihn selbst in seinem Wesen gegründet, ift nicht verschieden von seiner absoluten Freiheit. Daher auch das Dassin einer Welt voll individuellen Fürsichseins die zum frei entlasinen Geiste

re Schranke ist für den Allmächtigen, vielmehr eine Bewährung der hsten Freiheit, daß sie ein Reich zur Freiheit bestimmter Wesen in umfaßt.

Hierburch wissen wir nicht allein unfre Abhängigkeit vom Weltnzen vor Unterbrückung unfrer Freiheit gesichert, sondern glauben ch an eine solche Beschaffenheit des Weltverlaufs, kraft dessen jeder vividuelle Geist Gelegenheit sindet zur höchst möglichen Entwicklung ner selbst zu gelangen. Diese sogenannte göttliche Borfehung d die Schöpfung sind nur verschieden durch in Gott nicht fallende sichtspunkte der Zeit.

Nicht aber zu einem persönlichen Weltschöpfer und Weltherrscher irt die Ableitung allein aus der Abhängigkeit, sondern nur zu götten Sigenschaften der Welt. Denn unmittelbar fühlen wir nur von Welt uns abhängig als der gesammten Naturkraft und Menschheit. e Religion als bloßes Abhängigkeitsgefühl kommt daher aus, und: gar kein Recht weiter zu gehn, wenn sie ihren frommen Glauben zin erklärt, daß die Welt so beschaffen sei, um jedem Sinzelnen die rch das Ganze mögliche Entwicklung seiner Anlage zu gewähren. Erst m hereingreisenden Gesichtspunkte der Freiheit aus, die sich zur Perstichkeit Gottes erhebt, erscheinen diese Beschaffenheiten der Welt als jaten Gottes, so daß die Welt zwar von Gott unterschieden, aber in n lebend, wie er im Weltall, nirgends von ihm geschieden ist.

#### §. 85. 3wed ber Schöpfung und Borfebung.

Da Gott aus freier Liebe Weltschöpfer ist, kann der Zweck seiner chöpfung nicht in ihm selbst liegen als ein Bedürsniß seines göttlichen besens, sondern im Weltall, aber in diesem als Liebesoffenbarung der errlichkeit Gottes. Die Welt ist daher ihr eigner Zweck, ist um ihrer bst willen und hat keinen Zweck als das Leben selbst. Wiesern aber s Weltall aus unzähligen Gebilden und Individualitäten besteht, so zd jedes derselben als Theil gegen die andern Theile wie gegen das anze sowohl Zweck als Mittel sein. Das Leben desselben ist die durch eigne Kraft, durch die es Individuum ist, wie durch den Zusammensug mit dem Ganzen bedingte Wirklichkeit seines Daseins, welche als nheit betrachtet, seinen Selbstzweck ausmacht. Richts berechtigt, dies gemeinsame Recht auf die kleine Welt im Universum, auf den Wense

schen zu beschränken, andre vernünstige Geschwister, die er jedensalls hat, natürlich eingeschlossen. Denn auch abgesehn von der Ersahrung, daß schon der Erdball mannichsache Naturverhältnisse zeigt, deren ausschließliche Beziehung auf den Menschen gar nicht einzusehn ist, es sehlt und jedes Necht zur egoistischen Ausscheidung. Gar freundlich erinnen Friedrich Rückert:

Menich, es ist ber Schöpfung Bracht Richt für dich allein gemacht! Einen Theil hat die Natur Sich zur Lust hervorgebracht. Darum singt die Nachtigal Wo du schlummerst in der Nacht, Und die schönste Blume blüht, Eh des Tages Ang' erwacht.

Auch was bem Menschen jur Blage ober jum Berberben aus ber Ratur kommt, bat biefe unabhängige Bebeutung, und nicht bloft von einem Theil des Raturlebens gilt es, sondern von der gesammten Ratur, das fie zugleich um ihrer felbst willen ift. Jedes Seiende ift einestheils fit fich, anderntheils bedingt durch alles andre Sein. Wiefern jedes bod sein Selbstzwed sei, folgt baraus, wiefern es felbsträftiges Individum ift, und baburch erhebt fich ber Mensch, diese irbische Aristotratie, all ber Beift über alle Natur. Hiermit ergibt fich ein eigenthumucher, burch die Schöpfung gefetter, burch die Borfehung zu erfüllender Belt zwed: die stete Entstehung perfönlicher Wesen, die nur der Anlage nach entstehn und erft durch fich selbst zur Entwicklung gelangen konnen, um in ihrer immerbar werdenden Gemeinschaft als das vollkommne Ebenbild das Du des göttlichen Ich zu werden. Indem das Naturleben einer andern Entwicklung nicht fähig erscheint, als welche fich im fleten Wechsel der Gestalten wiederkehrend darstellt, bedarf es blok der Erhaltung beffelben, obwohl die stete Bildung neuer Beltforper, ihre Umwandlungsperioden und ihre Cultivirung durch ihre Geisteskinder nach Art der Menschen einige Ahnlichkeit darbietet mit der nach dem Unendlichen strebenden freien Entwicklung bes Beistes.

#### §. 86. Der offenbare Gott.

Hiernach ist Gott die absolute Perfonlichkeit, welche in freier Liebe immerdar Grund des Weltalls ist zur Bollendung alles von ihm gent-

ungten Lebens im Reiche Gottes. Der unbekannte Gott, das Absoe, von dem wir anhoben, ist offenbar geworden für die Wissenschaft; ein Bater, der voll unermeßlicher bedürfnißloser Liebe über Alles ket, was da Kinder heißt im Weltall. So nothwendig diese Ivee, zleich mit dem Glauben, daß ihr die Wirklichkeit entspreche, aus dem igiösen Denken resultirt, versinkt doch ihr Gegenstand vor der Frage, durch Gott Gott sei? in tiese Unbegreissichkeit. Denn die nothwense Antwort: durch ihn selbst! spricht nur das letzte unlösbare Räthsel 3, das doch für jeden Gottesglauben und auch für jede Gottesleugng wesentlich dasselbe bleibt gegenüber der Unleugbarkeit des nicht ich sich selbst seienden Weltalls und unsers eignen abhängigen Dasns.

#### §. 87. Anhang bom Pantheismus.

Es ift nicht der Berlauf Diefer Untersuchung, welche pantheistische schanungen bereits überschritten bat, sondern die Macht des Panismus in diefer Zeit, welche zu einer zusammenfassenden Betrachtung felben veranlaft. Diese Wortbildung griechischen Stammes mar ben riechen unbekannt und wurde ihnen etwa eine Berehrung bezeichnet ben, die sich gleichmäßig auf die Gesammtheit der Götter bezieht. e das dem edlen Denkmal altrömischen Cultus, dem Bantheon Agrip-8. den Namen gegeben bat. Der Name und Borwurf des Baneismus ift erft feit und gegen Spinoza üblich geworden in der allmeinsten Bedeutung eines verschwindenden Unterschieds zwischen Gott id Welt; dagegen der Theismus diefen Unterschied als einen bleinden und wefentlichen festhalten will. Man ift zum Bantbeismus f speculativem wie auf religiösem Wege gekommen: auf jenem, wiem man ausgehend vom Begriffe des Absoluten nicht Raum fand für gendein andres Sein außer bemfelben ; religiös: wiefern die Gottesbe ihr ibeales Einswerden mit Gott im Absterben der Ichbeit bandeiflich nimt als Untergang in ber Gottheit.

Die üblichen firchlichen Borwürfe gegen ben Pantheismus, daß nur eine tobte, alles verschlingende Substanz, keinen lebendigen, ifen, gnädigen Gott, daher kein göttliches Sittengeset, keinen sesten tterschied zwischen gut und bos, keine sittliche Freiheit noch persönliche isterblichkeit anerkenne, sind insgemein gegen diese vorausgesetzte Form

bes Pantheismus gemeint, daß gar kein Unterschied zwischen Gott und ber erscheinenden Welt, sondern alles Einzelne Gott sei.

Diese robe Form war nie eine philosophische Borstellung und ift auch von vantheiftischen Bolfereligionen, wie vom Buddbaismus, überschritten, im Dafürhalten, daß Gott das Wesenhafte, Unveranderliche sei hinter den Erscheinungen, die bloß an ihm hinlaufen. bierbei einen doch auch verfließenden Unterschied des aflatischen und europäischen Bantheismus bemerkt, indem jener die Welt für das Richtige, nur ben Schatten Gottes achtet, Diefer Die Welt für das Mächtige, in beren Entwicklung Gott felbst erst zum vollen Dasein gelangt; daber diese entgegengesetzte Ethit: dort das orientalische sich Ablösen von der Welt um ganz zu Gott zu werben . bier bas occidentalische Eingreifen in die Weltgeschichte. Aber auch über den ausgeprägten Pantheismus Spinogas: Bott die Substang im Strome Der Erscheinungen als bloker Accidenzen, bat fich Fichte erhoben zum gänzlichen Verleugnen ber Welt, und boch mit bem fraftigen Eingreifen in ihr Getriebe, Shelling jum Begriffe ber absolut wenigstens merbenben Berfonlichkeit. Begel jum Begriffe bes absoluten Beiftes, ber um Beift gu fein die Welt als sein Anderes sett, in welchem er fich weiß. Er hat verächtlich vom Pantheismus gesprochen, indem er ihn nur verstand in feiner erften roben Form.

Da nun ein benkender Theismus doch auch nicht seinen Gott rein jenseit der Welt lassen kann ohne ihn beschränkt zu denken, so tressen beide Systeme näher zusammen, als nach den gewöhnlichen Borwürsen zu erwarten wäre. In seiner höhern Form ist der Pantheismus die Gotteslehre, der die Weltgeschichte der Entwicklungsproces Gottes ist, mit der religiös-ethischen Satung, daß das Wissen des Frommen von Gott ein Sein Gottes in ihm sei, und er mit Ausgedung des eignen Willens durch die Nichtigkeit der Erscheinungswelt hindurchdringen soll zum Bewustssein des Einseins mit Gott. Das Erstere sieht der Kirchenlehre vom Einwohnen des Heiligen Geistes im Geiste der Frommen und von einer mystischen Sinigung mit Gott als Ziel aller Frömmigkeit zum Berwechseln ähnlich; das Andre ist leicht zu vertauschen mit dem kirchlichen Gebot einer Brechung des eignen Willens, eines Ausgebens der ganzen Welt um allein in Gott zu leben. Daher manche Aussprüche theistischer Frömmigseit, zumal in der Weise Augustins, da

r Mensch so ganz verschwindet vor dem in ihm wirkenden und seine zuen Werke krönenden Gott, oder in mystischer Überschwänglichkeit, n pantheistischen Ausbrucksweisen schwer zu unterscheiden find.

Bei dieser Annäherung der Ausdrucks- und Denkweise hat eine in rem Grunde theistische Frömmigkeit sich oft unwillklirlich pantheistisch : Gott hinangedrängt, wiederum eine mit pantheistischer Speculation rbundene Frömmigkeit an theistischer Anbetung theilgenommen, denn die höhern Formen des Pantheismus doch einen gewissen dermalisn Unterschied des göttlichen und menschlichen Geistes amerkennen, ir's auch nur wie der Unterschied der aufgeworfnen Welle vom Weltzer, so braucht die Phantasie nur diesen versließenden Unterschied als ten für jetzt bleibenden sestzuhalten, um einem schlechthinigen Abhänskeitsgesühl und einer liebevollen Anbetung Gottes Raum zu geben, : sich unschwer an die Formeln protestantischer wie katholischer Orthostie anschmiegen kann.

Sogar bei dem bewußten Aufgeben des Unterschieds kann ein thusiastischer Geist in unbedingter Hingebung des eignen Selbst an 8 große All eine gewisse Befriedigung sinden: in sich zu fühlen dens ben Geist, der in Allem lebt und webt, selbst zu sein der in seiner sfendarung sich anschanende Gott, und wie oft auch im Wecksel der estalten untergehend, bald als Blume, dald als Menschenherz, oder 8 Gestirn wieder aufgehend, immer derselbe des tausendsachen Lebens h erfreuende Gott. Man muß auch diese Seite des Pantheismus nnen, um gerecht zu sein und nicht in die Lage des Lammes zu komen, dem der Tiger als ein Ungeheuer von abscheulichem Aussehn gesildert war. Hegel selbst hat einige Lieder des persischen Dichters schelaled din Rumi mitgetheilt, um zu zeigen, wie die Einheit r Seele nit dem Einen, auch als Liede aufgesaßt, eine großartige rhebung über das Gemeine und Endliche in sich trage, nach Rückerts versetzung:

Ich sah empor, und sah in allen Räumen Eines, hinab, und sah in allen Bellenschäumen Eines.
Ich sah in's herz, es war ein Meer, ein Raum ber Welten Boll tausend Träume, ich sah in allen Träumen Eines.
Der herzen alles Lebens zwischen Erb und himmel Anbetung bir zu schlagen soll nicht säumen Eines.

Ich sage bir, wie aus bem Thon ber Mensch gesormt ift : Weil Gott bem Thone blies ben Obem ein ber Liebe.

3ch fage bir, warum bie himmel immer treifen: Beil Gottes Thron fie fillt mit Wiberfchein ber Liebe.

Ich sage bir, warum bie Morgenwinde blasen: Frisch aufzublättern stets ben Rosenhain ber Liebe.

Ich fage bir, warum bie Racht ben Schleier umbängt: Die Welt zu einem Brautzelt einzuweihn ber Liebe.

3ch tann bie Rathfel alle bir ber Schöpfung fagen : Denn aller Rathfel Löfung ift bie Liebe.

Bohl endet Tob bes Lebens Noth, Doch schauert Leben vor dem Tod. So schauert vor der Lieb' ein Herz, Als ob es sei vom Tod bedroht. Denn wo die Lieb' erwachet, stirbt Das Ich, der dunkele Despot. Du laß ihn sterben in der Nacht Und athme frei im Morgenroth!

Es fehlt uns nicht an Ähnlichem mitten in der Kirche. Aus i öden Zeit deutscher Literatur des 17. Jahrh. ertönen kühne Sin sprüche der Art: \*)

Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Ru tann leben : Berb' ich zu nicht, er muß vor Noth ben Geift aufgeben.

Gott mag nicht ohne mich ein einzig's Wilrmlein machen: Erhalt' ich's nicht mit ihm, so muß es ftrads zertrachen.

Gott ift so viel an mir, als mir an ihm gelegen, Sein Wefen helf' ich ihm, wie er bas meine hegen.

Daß Gott so selig ist und lebet ohn' Berlangen, Hat er sowohl von mir, als ich von ihm empfangen.

Ich bin fo groß als Gott, er ift als ich fo flein: Er tann nicht liber mich, ich unter ihm nicht fein.

Gott liebt mich über fich, lieb' ich ihn über mich : So geb' ich ihm fo viel, als er mir gibt aus fich.

<sup>\*)</sup> Cherubiniider Banbersmann. Breslau 1657.

3ch trage Gottes Bilb: wenn er fich will befehn, Go tann es nur in mir, und wer mir gleicht, gefchebn.

Ich sterb' und leb' and nicht, Gott selber stirbt in mir : Und was ich leben soll. lebt er and für und für.

Ich auch bin Gottes Sohn, ich fits' an seiner Hand : Sein Geift, sein Fleisch und Blut, ist ihm an mir bekannt.

Gott wohnt in einem Licht, zu bem bie Bahn gebricht: Wer es nicht selber wirb, ber sieht ihn ewig nicht.

Wer Gott vereinigt ift, ben kann er nicht verbammen : Er ftürze fich bann selbst mit ihm in Tob und Flammen.

Ihr Dichter hieß Scheffler, mit seinem poetischen Namen Ange-Silesius, Arzt und Priester, der keine Genüge fand in der prontischen Kirche, abgefallen Streitschriften gegen sie geschleudert hat, doch beiden Kirchen werth geblieben ist in seinen Liedern, deren innige Frömmigkeit sich auch über das Katholische erhebt zum Christn, wie über das Außerliche zum Innerlichen:

Beg, weg, ihr Seraphim! ihr könnt mich nicht erquiden. Beg, weg, ihr Heiligen! und was an euch thut bliden, Ich will nun eurer nicht: ich werfe mich allein In's ungeschaffne Meer ber bloßen Gottheit ein.

Wird Chriftus tausendmal zu Bethlebem geboren, Und nicht in dir : du bleibst noch ewiglich verloren. Das Krenz zu Golgatha tann bich nicht von dem Bösen, Wo es nicht auch in dir wird ausgericht, erlösen.

Dennoch der Begriff eines pantheistisch aufgesasten Gottes, der als sein Anderes setzen muß, um als Geist zu sein, ist nicht der jere, sondern der Niedere gegen diese religiöse Anschauung, daß ti immerdar sich selbst genug und vollkommen, doch aus freier Liebe Weltall in's Dasein ruft. Auch haben wir es nur als einen Schein nut, daß die von der Liebe angestrebte Einheit die Berschiedenheit hebe, da sie vielmehr nur in der ernst gemeinten und ewigen Berzedenheit der Persönlichkeiten möglich und in der höchsten Nähe auch höchste Ferne ist. Sin Gott, der in der Natur nur unbewußt schaftt Natur, und von sich nur weiß, indem der Gläubige ihn denkt, in dem Frommen sich selbst andetender Gott steht im schroffsten derspruche mit der Gottesliebe, und diesem folgerechten Pantheismus Gnosse. I. 2. Ausst.

erscheint die Religion als ein Phantasiespiel, aus dem zu Verstande gekommen der Mensch nur sich selber sindet in seinem Berhältnisse zur Natur und zur Wenschheit. Gutes und Böses, Hohes und Gemeines sließt dann wieder zusammen in den Urschlamm oder Urnebel, aus dem es sür einen Tag oder für ein Jahrtausend eigenthümlichen Daseins ausgequollen ist, wie sich auch in persischer Dichtung dieses darstellt als ein Wort Sottes: "Moslimen liebetrunten in der Welt bin ich. Ungläubiger und Gläubiger und trunkner Mönch, des Himmels Thron und Zelt, vom Stande die zur Plejas, was du nur siehst in Trennung und Genuß din ich. Ich din das Evangelium, der Psalter, der Koran, ich din Baal und Dagon, die Kaaba und der Ort wo man die Opseschiedtet. In 72 Secten ist die Welt getheilt, doch nur ein Gott: der Gläubige der ihn glaubt din ich. Die Erde und was darinuen, der Engel und der Tensel, Geist und Mensch din ich." Gott ist dann nur der einsame Schachseler, wie Oschaleddin spricht:

Alle Bielheit ist in ihm geschwunden, Mann und Weib zu einem Sein verbunden, Das die Ich und Ihr der ganzen Welt Schach zu spielen mit sich selbst enthält.

Selbst diefer Bantheismus in seiner feltnen, Die Religion aufbebenden Consequenz ist vereinbar mit einem stolzen Selbstbewußtsein, das göttlicher Natur sich fühlend in der Kraft, die einst die himmelskörper geballt und ihre Bahnen ihnen vorgezeichnet habe, auch in ihrer dermaligen menschlichen Verschränfung nichts Unedles thun will. Solchen Charafteren tommt dann mitunter Die Sehnsucht nach einem wirklichen Gott, an den fie glauben möchten. Schiller in seiner philosophischen Zeit schrieb einmal an seine nachmalige Frau: "Ach daß das Schickfal bes Menschen in ber Sand eines Wesens lage, bas bem Menschen gleicht, vor dem ich mich niederwerfen und dich mir erfleben könnte!" Ober wie Beinrich Beine auf bem jahrelangen Kranken- und Sterbebette seinen Abfall vom pantheistischen Gott in seiner Beise erzählte: "Auf meinem Wege fand ich den Gott der Bantheisten, aber ich konnte ihn nicht gebrauchen. Dies arme träumerische Wesen ist mit ber Welt verwebt und verwachsen, gleichsam in ihr eingekerkert, und gahnt bich an, willenlos und ohnmächtig. Um einen Willen zu haben, muß man eine Person sein, und um ihn zu manifestiren, muß man die Ellbogen frei haben. — Ich habe vom Gott der Pantheisten geredet, aber ich kann nicht umbin zu bemerken, daß er im Grunde gar kein Gott ist, sowie die Pantheisten eigentlich nur verschämte Atheisten sind."

Das Letztere, wie ungerecht gegen die höhern Formen des Bantheismus, geschieht doch nach dem Gesetze der sich berührenden Extreme, indem gemeine Naturen diese Selbstwergötterung roh egwistisch auffassen. Wird alle Bedeutung des individuellen Daseins in den gegenwärtigen Moment zusammengesaßt und dem menschlichen Wesen göttliche Würde beigelegt, so wird dem von gegenwärtiger North und sinnlichen Wenschen erführen Bewußtsein die jedesmalige Begierde als berechtigt erschienen. Als Folge droht die Impietät und Anarchie. Jede Bollsmasse sühlt sich als Gott, ihre Willtür das alleinige Gesetz, und jeder Lump fühlt sich als Gott.

Wie die speculative Philosophie über den Kantheismus hinanskomme zu untersuchen, ist nicht dieses Orts, jedeusalls indem sie nicht von dem vorausgenommenen Begriffe des Absoluten, sondern vom wahren Ansange, wie er durch Kant für immer sestgestellt ist, vom menschlichen Ich und seinen Denlzesetzen ausgeht. Auf religiösem Gebiet ist der Pantheismus nur ein Misverständnis der Gottesliebe, grade dadurch überwunden, daß sein Theil an der Wahrheit verstanden wird: Gott nicht jenseit der Welt, der Mensch göttlichen Geschlechts, auch die Welt nach dem Bilde Gottes, in schöpferischer Lebenssfülle lebend in Gott.

### B. Siftorifche Darftellung.

### §. 88. Gintheilung.

Die Lehre von Gott ist enthalten im Dogma von Gott insgemein, bas sich auf die relative Freiheit bezieht, und in den Dogmen von der Schöpfung und der Borsehung von den zwei Gesichtspunkten der Abhängigkeit aus. Zur Vorsehungslehre zwei Anhänge, der Erste ein Bestandtheil, der Andre nur eine Beziehung derselben.

### I. Gott insgemein.

#### 6. 89. Sebraiemue.

Neben leichten Spuren eines schwindenden Polytheismus in den Pluralbezeichnungen Gottes und in der Betrachtung fremder National-

götter als feindseliger Wesen erscheint die Berehrung des einigen Gottes als die Grundveste hebräischer Nationalität, und die welthistorische Bedeutung derselben ist die Erhebung des Monotheismus zur Bollsreligion. Zwar ist derselbe erst durch Mose gegen den natürlichen Bollstrieb zum Naturdienste der Nachbarvöller verwahrt worden, doch reichen seine Anfänge noch über Abraham hinaus; Melchisedet als Priester-König des höchsten Gottes gehört sicher nicht der hebräischen Sage an. ") Dieser Gott ist Haus- und Nationalgott, aber auch Weltschöpfer und Herr, der alles Widerstrebende bewältigt und sein Boll zum Siege sührt über alle Feinde; ein eisriger Gott, schrecklich ist's zu fallen unter seinen Zorn.

Seine Benennungen bezeichnen: Elohim ein furchtbares Wesen, Adonai den Herrn und Richter, der Herr Zebaoth den Gott der himmlischen Heerschaaren, der Engel und Gestirne. Sein Eigenname, wie er nach der Sage erst dem Mose offenbart wurde, b) also spätern Ursprungs, nach unsichrer Aussprache, weil später wegen seiner Heiligsteit gar nicht auszusprechen, Jehovah, richtiger wohl Javeh, kann an mancherlei alte Götternamen anklingen: die hebräische, nur in der Form nicht ganz genaue Ableitung enthält den Begriff des absoluten Seins und sich Gleichbleibens; d) wie es heißt in einem altgriechischen Seins und sich Gleichbleibens; des wird sein, o großer Zeus! oder nach der spät berichteten Inschrift im Isstempel zu Sais: Ich din Alles was da gewesen ist und ist und sein wird, und meinen Schleier hat kein Sterblicher gehoben.

Beweise für das Dasein Gottes konnte ein Bolk nicht brauchen, das im Könige des Himmels auch seinen wahren irdischen König verehrte. An ihn wurde geglaubt, weil er sich den Bätern kundgethan; beigeordnet sind die Nachweisungen nicht sowohl seines Daseins als seiner Macht und Güte in der Natur und im Gesetz als seinen beiden großen Werken. Der Begriff des Geistes im Gegensatz des Körperlichen war dem Alterthum fremd, Jehovah ist allgewaltige Persönlichkeit. Nach den Sagen der Vorzeit erscheint er in menschlicher Gestalt und Weise, durch Mose wurde jedes Vild, d) also auch jede Erscheinung

a) 1 Moj. 14, 18. b) 2 Moj. 6, 2. c) 2 Moj. 3, 14. vergl. Offenb. 1, 4. d) 2 Moj. 20, 4.

ehovahs beseitigt. Nach einer mittleren Borstellung spricht er zwar it Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Freund zum Freunde, a) id so hat's sich auch in der Bolksüberlieserung erhalten, aber in der eitern Ausstührung dieser Sage spricht er doch nur aus der Wolke und dose sieht ihn nur von hinten, nach dieser gemeinsamen Anslicht des lterthums vom todbringenden Anblicke der Götter: "mein Angesicht unst du nicht sehen, denn nicht sieht mich der Mensch und lebt."") vauch sinnreich in der Eliassage: ") auf dem Horeb nicht im Sturme ar Jehovah, nicht im Erobeben, nicht in den Flammen; aber im sanse weben geht er an dem Propheten vorüber, der seine Nähe sühlt ab sein Haupt verhüllt.

Bornehmlich in der Iprischen Boesie bat fich ein Reichthum der zenschaftlichen Bezeichnungen Gottes abgelagert, vorherrschend als ber harafter des Einzigen ift das Erhabene, vor dem nichts besteht, nichts öttliches in der Natur. Selbst seine Borliebe für das Bolf Israel ift lche Machtvollkommenheit, "wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig." uch der Beilige wird er genannt, im Sinne des Behren, von aller nreinigkeit Abgesonderten. d) Doch bei aller Erhabenheit werden ibm afe, Ohren, Bande zugefchrieben, taum ein menschliches Blied, das cht von ihm ausgefagt murbe. Er fragt, wo Abam sei? fahrt nieber n zu febn, wie fich's verhalte mit ber Stadt und bem babplonischen burm. Kain zieht fort vom Angefichte bes Herrn. Dennoch: "Wo U ich hinfliehn vor deinem Angesicht? Führe ich gen himmel: so bist t da. Bettete ich mir in die Hölle: fiebe, so bift du auch da. Nähme Hitael der Morgenröthe und bliebe am äukersten Meer: so würde ich beine Rechte mich halten." e) Er bereut Gethanes, f) und boch ift m Reue und Wechsel fern. 8)

In diesen Gegensätzen zeigt sich auch die spätre Entwicklung im erhältnisse zur alterthümlichen naiven Sage, doch liebt die Bolksrede id Poesse den vertraulichen Ausdruck vom lieben Herrgott, ohne darrch dem Gefühl seiner unendlichen Erhabenheit Eintrag zu thun. ur ist das klare Bewußtsein einer bloß sinnbildlichen Ausdrucksweise

a) 2 Moj. 33, 11. b) 2 Moj. 33, 20 ff. c) 1 Kön. 19, 8—12. d) 3 Moj. 1, 44. vergi. 4 Moj. 16, 5. 5 Moj. 23, 14. e) Bj. 139, 7. 21. f) 1 Moj. ,7. 1 Sam. 15, 11. g) 1 Sam. 15, 29, 4 Moj. 23, 19.

nicht vorauszusetzen, wenn von Borliebe, Eisersucht oder Zorn Iehovahs die Nede ist. Sonach beides hatte Naum in der Bollsandacht: die schrantenlose Erhabenheit und die menschlichste Berschränkung. Die Sittlickteit seines Gebotes und Dienstes ist nicht ohne Härten und Schwächen, das rachslichtig und fanatisch wie sein Lieblingsvoll wird Iehovah angerusen, die unter den Propheten eine reinere, über das Gesetz hinansweisende Gotteserkenntnis anhob.

#### §. 90. Jubenthum.

Erst nach dem Exil als einem verfündeten und erfüllten Strafgerichte und da nur die Getreuen zurücksehrten in die Heimath ihrer Bäter, wurde heldenmüthige Treue im Dienste Jehovahs Grundcharakter des jüdischen Bolks; doch sinden sich noch im Makkabäischen Zeitalter Anzeichen eines weitverbreiteten Aberglaubens mit Götzenbildern und Annuletten. <sup>d</sup>) Mit dem streng gesetzlichen Jehovahdienste ist die hohe heilige Poesie verstummt, die bildende Kunst hatte nie darin eine Stätte gehabt.

Jehovah wird befonders als Herr des Himmels verehrt, °) ja der Himmel felbst statt seiner genannt. f) Der scharsen Scheidung zwischen Gott und der Welt als dem Werke seines Worts lag alles Pantheistische sern. Zwar: "soviel wir [von Gott] reden, erreichen wir's nicht, und der Worte Summe: Alles ist er."s) Aber die Formel des Pantheiszmus ist nur ein Ansdruck frommer Bewunderung, der das Wort auszeht. Der Volksglaube hielt bei allem öffentlichen Unglück sest am Privilegium das Lieblingsvolk Gottes zu sein: aber wie diese Verschränzbung nicht dis an den Anfang der Dinge reichte zum Weltschöpfer, so schwankte sie wenigstens über das Ende zwischen dem Weltrichter, der alle die seindseligen Völker zerschlägt, und den Heidenvölkern, die nach Zion wallen anzubeten; auch sinden sich vereinzelt anerkannt die Liebe Gottes zu allem Seienden. h)

Philo hat die Gottesidee fo hoch gefteigert, daß alles Bestimmte

a) 1 Moj. 11, 2. 12, 36. 12, 29. b) So in ben Finch-Psalmen. c) 1 Sam. 15, 22. Hoj. 6, 6. Jej. 1, 11. Amos 5, 21—24. d) 2 Mast. 12, 40. e) 2 Chron. 36, 23. Tob. 10, 12. f) Dan. 4, 23. 1 Mast. 3, 60. g) Jej. Sir. 43, 27. h) Jej. Sir. 18, 12. Weish. 11, 24.

schwindet, sein Gott ist nur das bestimmungslose absolute Sein. Er hatte mit dem Selbstgefühl des hebräischen Monotheismus doch in der platonischen Philosophie eine geistigere Anschanung Gottes gesunden, die er zu überbieten trachtete; mit seinem jüdischen Bewußtsein dadunch sich ausgleichend, daß Jehovah eben das absolute Sein bezeichne, sein Wesen wie sein Name unaussprechlich, seine Darstellung in der H. Schrift bildlich und zum Bolksverstande herabgelassen.

## §. 91. Reues Teftament.

Den Monotheismus als die wesentliche Anschauung der Frömmigkeit hat Jesus von seinem Bolk empfangen und als die Grundlage seiner Religion anerkannt: <sup>a)</sup> "das ist das ewige Leben, daß sie dich erkennen den alleinigen wahren Gott." Er hat demselben im tiesern Sinne als der hebräische und römische Bolksglaube den Baternamen angeeignet, mit dem Begriffe des Absoluten, daß er das Leben habe in ihm selbst, <sup>b)</sup> zwar als Bater im Himmel, dach als Geist. Dieses als Weißagung wider sede örtliche und nationale Berschränkung, da Gott auf diesem oder jenem heiligen Berge mit besonderm Ersolge verehrt werde, seine Berehrung durch ein frommes Herz und Leben selbst. <sup>c)</sup> Die Einigung mit ihm, auf daß wir seine Söhne werden, der doch seine Gonne schessnen läst über Gute und Böse, auf sittlichem Wege. <sup>d)</sup>

Die von den Propheten wie von Jesus selbst im Geiste geschaute Lösung des Widerspruchs, °) der noch im jüdischen Gottesglauben lag, ist durch Baulus geschehn: Gott auch ein Gott der Heiden als der wahrbaft einige. ') Diese Einigung könnte für pantheistisch gehalten werden, da win als göttlichen Geschlechts in Gott leben und weben, s) durch den und zu dem Alles hinstrebend, h) wenn nicht die dem Judenthum wie dem apostolischen Christenthum wesentliche Unterscheidung Gottes von der Welt entgegenstlinde: i) also ist es die Einheit durch den sittlichen Bund frommer Liebe. Das classische Heitenthum hat die Liebe für eine Gottheit geachtet, Hesso Eros für den Ersten der Götter: das Christenthum Gott für die Liebe, weil durch sie der Wensch für Gott, Gott sür

a) Soh. 17, 3. b) Soh. 5, 26. c) Soh. 4, 23 f. d) Mt. 5, 44 f. Soh. 14, 23. e) Mt. 8, 10 f. Soh. 10, 16. f) Röm. 3, 29. 1 Por. 8, 4—6. g) AGC(6), 17, 28. h) Röm. 11, 36. i) Soh. 17, 11. AGC(6), 17, 24;

ben Menschen besteht, daher Gott und unendliche Liebe im Herzen der Frommen als gleich erscheinen. \*) Das Leben und Weben in Gott bedarf keines andern Beweises für das göttliche Dasein, begrüßt aber freudig das Walten des lebendigen Gottes in Natur und Geschichte. \*) Ist er durch Christus in einem höhern Sinn ofsenbar geworden, \*) so sehn wir doch hienieden Gott nur wie in einem dunkeln Spiegel. d)

## §. 92. Gefcichte bes Gottesglaubens.

Der Glaube an Gott ift nicht in ben Berlauf einer bestimmten geschichtlichen Fortentwicklung eingegangen, die nur in einem andern Interesse seinem trinitarischen Andau zusiel, sondern je nach der philosophischen Bilbung eines Einzelnen ober eines Zeitalters wurden bie verschiednen Seiten bes Bewuftseins von Gott ausgesprochen. Die Rirche ber brei ersten Jahrhunderte hat mit ihrer Bernunft, als dem Beichen, mit bem fie flegen follte, ben griechisch römischen Bolytheismus gestürzt, und in ihrer Mitte den Dualismus der Gnostiker, welche die Berschiedenbeit der alt- und neutestamentlichen Auffassung Gottes um unverföhnbaren Widerspruche steigerten, zurückgewiesen, während ste selbst sich gegen den Borwurf des Atheismus zu vertheidigen hatte, so lange fie nichts auf Tempel und weihrauchumduftete Altare gab, wie nachmals gegen den Borwurf einer Anbetung von drei Göttern, unter welche ber Islam insgemein familienmäßig die Mutter Gottes zählte. Daber mit Beweisen für bas Dafein Gottes immer zugleich ber einige Gott gemeint war. Eine besondere Liebhaberei bat sich erft in beiben letten Jahrhunderten auf die Ausbildung und Bereinzelung des physicotheologischen Beweises gelegt, indem man aus irgendeinem einzelnen Naturproducte diesen Beweis führte; so konnte der gelehrte Jesuit Kirder 6561 Beweise für das Dasein Gottes aufzählen. Die Kirchenväter, indem fle kein Bedenken trugen fich auf die Zustimmung ber griechischen Bbilosophen zu berufen, fetten in dieser Sinsicht Die Bebeutung des Christenthums nicht sowohl in eine bobere Kenntnif Gottes. als in die volksthumliche Fassung und Berbreitung berselben, wie Tertullian rühmte: "Jeder Handwerker hat Gott gefunden und weist that-

a) 1 Joh. 4, 8. b) Röm. 1, 19 f. AGefch. 14, 15—17. 17, 23—27. c) Joh. 4, 7. d) 1 Kor. 13, 12. Röm. 11, 33. vergl. 1 Tim. 6, 16.

sächlich alles nach, was bei Gott in Frage steht, obwohl Plato verssichert, daß der Urheber des Weltalls nicht leicht zu sinden, und schwierig sei den aufgesundenen für Alle bekannt zu machen." Zu den alttestamentlichen Gottesnamen hat der christliche Sprachgebrauch sich von zen anderwärts vorzesunden einige der höchsten und allgemeinsten vorzibergehend angeeignet. Die Bezeichnung des Schönsten haben die Kirshenväter aus platonischer Anschauung entlehnt.

Die Kirche hat solche, welche Gott mit Gliedmaßen, namentlich mit Menschenantlit dachten, wenn sie sonst sich nicht überhoben, geduldig ertragen, bedenkend, daß es in der Religion nicht so sehr auf rechte Erkenntniß, als auf rechte Liebe ankomme. Als ein gelehrter Imger des Origenes Einstedlern der ägyptischen Wisse nachwies, daß Gott unmöglich so wie ein Mensch gedacht werden könne, warf sich einer derselben wehklagend zur Erde: "sie haben mir meinen Gott genommen, ich habe nun keinen, den ich sassen, den ich anbeten könnte!"

Eine pantheistische Gotteslehre bes driftlichen Philosophen Eris gena blieb seinen Zeitgenossen im 9. Jahrh. unverstanden. In Baris wurden beshalb Gelehrte zu Anfang des 13. Jahrh. verbrannt. Aber die Kirche des spätern Mittelalters hat sich meist erbaut an einer Mostik. bie fich mit Liebeskubnheit an Gott binandranate. Go hat der Dominicaner Edhart eine tieffinnige Frommigfeit mit einem pantheistischen, bem Sohne Gottes fich gleichstellenden Zuge verbunden. "Außer Gott find alle Dinge ein lautres Nichts. Gott ist bas Eine in Allen, in Allen das Wesen. Ohn allen Unterschied werden wir dasselbe Wesen und Ratur, die Gott felber ift. Und wenn fein Wefen und Natur mein ift. so bin ich ber Sohn Gottes." Am Schluß einer Predigt führt er ein Gespräch mit einem Armen, der ben Weg der Wahrheit kennt und baber nie unselig gewesen, weil er immer nur wollte was Gott will. "No lieber Mensch, ob bich nun Gott wollte in die Solle werfen, mas volltest du dazu sprechen? — Mich in die Hölle werfen! beft trot ich ihm in sein Auge. Und würfe er mich in die Hölle, so han ich zween Arme, damit ich ihn umfinge. Ein Arm ist wahre Demitthigkeit, ben legte ich unter ihn und umfinge ihn mit dem andern Arm der Minne. Auch will ich viel lieber in der Hölle sein und daß ich Gott habe, denn im Himmelreich und daß ich Gott nicht habe." Auf ein verzetteltes Wort dieses Bettelmönchs hat sich Hegel berufen: "Das Auge, darin

ich Gott febe, ist baffelbe Auge, barin er mich fieht; mein Auge und Gottes Anae ist eins." Auch in diesem Worte wurde ber Philosoph feinen Propheten erkannt haben : "Gott ift nicht ber Söchste, sondern das Wesen überhaupt, er ist fich benkend, und dadurch ist Alles. Es ist Gott eigen, daß er nicht mag laffen, er muffe fic gebaren in mir und in euch allen." Edhart fühlte etwas von dem Überschreitenden in feiner Lebre : "Sagt man Gott und die Creatur, fo fagt man genon fo viel, als wenn man Gott allein nenut. Bas der Menfc liebt, bas ift er. Liebt er einen Stein, so ift er ein Stein; liebt er einen Den schen, fo ist er ein Mensch; liebt er Gott, ich wage nicht weiter m forechen, benn fpräche ich , daß er dann Gott war , so möchtet ihr mid fteinigen." Doch bat ein papftlicher Spruch bestimmte Sate feiner Schriften erft verdammt, nachdem er menschlichem Gericht entzogen war. Seine Orbensgenoffen wurden baburch nicht irre "an dem beiligen Meister Edhart, dem Gott nie etwas verbarg." Dieser Mustif, deren Liebesaluth den Unterschied amischen Gott und Mensch verzehrte, war es eigenthümlich, daß fie nicht jum flaren Bewuftfein über ihr Biel gelangte, und wirklich geschah es durch ein geheimes Widerstreben aus der ächten Natur der Liebe, wenn sie der Ichbeit absterbend sich in den Abgrund Gottes zu stürzen meinte, daß sie boch zugleich bem eignen geistigen Tobe genießend zuschaute, wie etwa Carl V seinem eignen Leichenbegängniß.

In der kirchlichen Theologie wird Gott insgemein beschrieben als das Sein durch sich selbst, das vollkommne Sein und der Grund alles Seins. Die Scholastis hat die Idee Gottes in seine Attribute zerlegt und vornehmlich die Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit, Sitte und Gerechtigkeit besprochen, mit der Streitsrage über ihre Bereinbarkeit unter einander, und über ihre wirkliche Berschiedenheit in Gott, welche zu leugnen gegen die Wahrheit unser Gotteserkenntniß zu sprechen schien; durch Thomas vermittelt: nicht verschieden in Gott, aber in seiner Beziehung zu den weltsichen Dingen. Die pantheistische Philosophie verwurf mit dem menschenartigen Gott seine Attribute, welche ste nur als bidliche Bezeichnungen sür Acte der Selbstentwicklung des Wisolnten, oder als Weltgesetze gelten ließ. "Die Manisestation der Richtigkeit des Endlichen als Macht — schrieb Hegel — ist die Gerethtigkeit; darin

vird den endlichen Dingen ihr Recht angethan." Anch Schleiermacher sielt die Persönlichkeit Gottes für eine nicht zulässige Schranke, obwohl er von einem Begriffe Gottes in Gott redete, von der Beisheit und Liebe Gottes, und zugab, \*) "wie Jemand es als sast nabänderliche Nothswendigkeit für die höchste Stuse der Frömmigkeit erkennen kann, sich die Borstellung eines persönlichen Gottes anzueignen, nehmlich überall wo es varauf ankommt sich selbst oder Andern die unmittelbaren religiösen Ersegungen zu dolmetschen, oder wo das Herz im unmittelbaren Gespräch nit dem höchsten Wesen begriffen ist."

Die Kirche hat sich in ihren Symbolen mit den allgemeinsten Bedimmungen eines vollkommnen Urwesens begnügt, welche in den lutherischen Bekenntnissen nur erklärend wiederholt und von resormirten Bekenntnissschriften in Attribute zerlegt sind. In der katholischen Kirche ist Gott mitunter über seinen Heiligen, in der protestantischen Kirche über seinem Christus hintangesetzt und zugleich in jenen wie in diesem verehrt worden.

#### 6. 93. Die gottlichen Attribute.

In der ältern protestantischen Dogmatik hat sich die Lehre von Gott entwickelt zur Lehre von seinen Attributen als den Merkmalen, in welche sich die Idee Gottes vor der verständigen Betrachtung zerlegt. Zu diesen Sigenschaften gehört also nicht das Dasein und nicht die Sindeit Gottes, denn jenes ist die Realität, diese das Resultat der Idee.

Die Einheit Gottes wird erwiesen speculativ aus dem Wesen des Absoluten, weil zwei Absolute einander beschränken, also ausheben würden; religiös, weil der Mensch nur Eins über alles und ewig lieben kann; ersahrungsgemäß bekräftigt, soweit menschliche Ersahrung reicht, durch die Harmonie des Weltalls.

Für die Beschreibung der göttlichen Attribute gilt das Gesetz, zwar der Theilnahme eines jeden am Absoluten, dennoch die Einstimmigkeit aller unter einander: also nur eine solche Steigerung jedes Einzelnen, daß dadurch kein andres Gleichberechtigtes beschräuft werde, wie wenn etwa die Gerechtigkeit Gottes so aufgesaßt würde, daß es einer besondern, nicht im Wesen Gottes selbst liegenden Vermittlung mit seiner Gitte und Barmherzigkeit bedürfte.

<sup>\*)</sup> In ben Erläuterungen aur 2. Rebe über bie Rel. feit 1820.

Um den vollständigen Inhalt der Gottesidee zu sichern und zugleich die mannichsachen Aussagen der H. Schrift über göttliche Eigenschaften und sie bezeugende Thaten Gottes zu einer Übersicht zu bringen, war man dis auf die neuste Zeit bemüht eine Eintheilung der Attribute auszustellen, welche allumfassend, den Denkgesetzen entsprechend und zugleich berechtigt aus dem Grunde hervorgehe, auf dem die Gliederung in Attribute erwachsen ist.

Der vormals üblichen Sintheilung nach der Betrachtung Gottes an sich und im Verhältnisse zur Welt in immanente und transeumt Attribute ward entgegengehalten, daß hierdurch nur eine Berdoppelung der Attribute entstehe, z. B. die Allwissenheit in der einen Reihe als ein Wissen Gottes von sich selbst, in der andern als ein Wissen aller weltlichen Dinge; abgesehn davon daß, genau genommen, die Religion nichts wisse von Gott an sich. Daher eine andre Sintheilung beliebt wurde: bloß transeunte Attribute, je nach dem verschiednen Inhalte der Welt eingetheilt: die Aussührung in mannichsacher Weise, etwa nach der Beziehung zur Welt insgemein, zur Geisterwelt insbesondere, zum religiösen Gemüth im besondersten, wo doch eine logische Ausschließung nicht stattsindet, wie denn z. B. dieselbe Allwissenheit und dieselbe Liebe Gottes sich nur in verschiedner Weise zu jenen drei Bereichen verhält.

Da wir Gott nur erkennen als das Urbild des Menschengeistes, so erscheint eine Sintheilung der göttlichen Sigenschaften nach der Anslogie unsrer geistigen Functionen am ersten berechtigt, also eine Psychologie Gottes.

Wiefern von der ungetheilten Persönlichkeit Gottes gewisse ziehungen ansgesagt werden als Bejahungen des Absoluten gegen denkbare Beschränkungen, entstehn die allgemeinen Attribute. Die beiden Hauptsormen unser Beschränkung sind Zeit und Raum. Durch ihre Aushebung entsteht für Gott nicht die immerdauernde Zeit, sondern die Zeitlosigkeit, die Ewigkeit, wiesern er durch keine Zeit beschränkt sie vielmehr als die Form alles Endlichen gesetzt hat, er hiernach der Herr, der König der Zeiten.\*) Im Gegensatze des Raums die Allsgegen wart, als nicht selbst Raum erfüllend, sondern als Attribut bessen, der durch keinen Raum bedingt alles den Raum Erfüllende in's

<sup>\*) 1</sup> Tim. 1, 17.

Dasein ruft. Der hochpoetische Ausbruck dafür im Liede von den Flüsgeln der Morgenröthe. a) Im Gegensaße alles Wandelbaren die Under anderlichkeit, denn er würde durch jede Beränderung mehr oder minder vollkommen werden; solches Immerdarstichgleichbleiben im Sein und Wollen, nicht im Handeln selbst, denn dieses kann bestimmt werden durch wechselnde Bedürsnisse seiner Geschöpfe. Im Gegensaße jeder Bedürstigkeit Sichselbst genugsamkeit, diese und die göttliche Liede ergänzen einander, durch jene ist die Welt gleichsam übersstüßsig sür Gott, durch diese ist sie geworden. Wie der Apostel zu den Philosophen sprach: d) "Sein wird nicht von Menschenhänden gepstegt als der jemandes bedürste;" dies die Verneinung; nun die positive Wirstung seiner Liede: "da er selbst Allen Leben und Odem und Alles gegeben."

Die fpeciellen Attribute ergeben fich nach ben Geiftesformen bes Ertennens. Wollens und Gefühls, jur Sohe bes Absoluten erhoben und boch jedes bedingt durch alle andere. Die göttliche Erkenntnif ift in Bezug auf alles Werdende Allweisheit, in Bezug auf alles Seiende Allwiffenheit. Da erhebt fich bas Bedenken gegenüber ber freien, noch klinftigen That des Menschen, ob Gott sie wisse? Wo nicht, so wäre die Zukunft zum Theil ihm verhüllt. Aber es scheint auch undenkbar, zumal mit der sittlichen Freiheit unvereinbar, wovon ich felbst noch nicht weiß, was ich erwählen werbe, daß es schon aufgezichnet ftunde im Buche ber göttlichen Allwissenheit. Die calvinische Ansicht hat diesem Bedenken die menschliche Freiheit, die socinianische Anficht die Unbedingtheit göttlichen Wiffens geopfert. Die künftige sittliche That ift noch nicht und Gott will sie als eine freie: insofern wäre ibr Richtmiffen tein Abbruch göttlicher Allwiffenheit. Aber ihr Reim, ibr Werben, also auch ihr Eingeordnetsein in den göttlichen Weltplan ift ein Begenftand göttlicher Beisheit.

Der Wille Gottes ist seiner Kraft nach Allmacht, indem Gott kunn was er will; durch diese Fassung der Macht in den göttlichen Billen ist alles Abentheuerliche ausgeschlossen. Darin aber liegt keine Beschänkung, sondern eine Berherrlichung der Allmacht, daß ein Reich steier Wesen durch sie gesetzt ist und besteht. Daher auch die Unter-

a) S. 373. b) MGefc. 17, 25.

scheidung eines wirksamen und eines unwirksamen, absoluten und bedingten göttlichen Willens der Allmacht keine Schranke aufrichtet. Der immer wirksame, absolute Wille offenbart sich in den Naturgesetzen, die da wirken in unabänderlicher Nothwendigkeit: der bedingte Wille, der nicht nothwendig Effect hat, bezieht sich auf sittliche Wesen: Gott will daß wir Alle seine Gedote halten und Alle selig werden: weil er uns aber als Freie will, können wir seine Gedote anch nicht erstillen und des Heils verlustig gehn; so geschieht sein Wille auch da, wo er nicht geschieht.

Die bestimmte Art seines Willens ift die Beiligkeit, wiesen Gott das an fich fittlich Gute ift und will. In derfelben wird unter fcbieben : vorerft die Wahrhaftigteit, fraft welcher Gott die Runde über das Gute und Wahre jedem Individuum soweit offenbart, als & dieselbe zu fassen vermag. Darauf ruht die Sicherheit aller Offenbarung, ja alles Zusammenftimmens unfrer Dentgesetze mit den Weltefetsen. It nun die moralische und mathematische Wahrheit austig an fich, over weil Gott fie so gewollt hat? liegt also die Nothwendigleit ihres Sofeins in ber Sache felbst ober in Gottes unbeschränkter Macht volltommenheit? Wenn das Erstere, scheint er beschränkt durch etwas auker ihm: wenn das Andre, so könnt' er's auch zurücknehmen, wie man fagt vom jubifchen Carimonialgesete, Reuschheit tonnte bann and ein Laster, 3 und 3 7 werben. Dann ware Alles um uns ber wie im Tanmel. Aber hier findet kein entweder oder flatt, sondern beides: ber Wille Gottes ift nicht verschieden von seiner Weisheit und Beiligfeit, ber Bollfommne tann nicht auch fein Gegentheil sein, ihm ift bie Freiheit ohne Willit, die Natur, das Gesetz aller Dinge ift im Wefen Gottes gegründet. Sobann die Gite, welche bas Gute allen Befen vertheilt, soweit sie daffelbe ergreifen können und wollen. Grund dieser Berschiedenheit liegt in Gott: aber der Gegenstand feiner Liebesfülle fann nur die Stufenleiter einer unendlichen Bielheit fein. Endlich die Gerechtigkeit, welche bie Mittheilung bes Guten badurch vollzieht, daß dem Individuum eine Gesetzebung und ein Gericht in feinem Gewiffen, ber Weltgeschichte eine sittliche Weltordnung vorgesetzt ift; nur fo tennen wir Gott lohnend und ftrafend, ein genaues Gleichgewicht bes Sittlichguten und Sinnlichangenehmen ift weder erfahrungsgemäß noch vom Sittengesete gefordert.

Attribute des Gefühls sind am wenigsten ansgebildet, weil unser Gefühl saft nur im Empfangen von Eindrüden besteht. Doch als zur Fülle des geistigen Lebens gehörig ist es auch in Gott voranszussehen, nur nicht ein leidendes, sondern ein schöpferisches Gefühl. Wir schreiben dem Dichter Phantasie zu, der nie Gewesenes und doch Gessemäßiges als Bild seiner Ideen erfindet, dem Künstler, der neue und doch naturgemäße Formen schafft: welch ein Epos ist die Weltgeschichte, welcher Reichthum der Phantasie in der Natur! Das göttliche Gesühl ist daher rein selbsithätig zu sassen in Bezug auf alles Werden als welterschaffende Phantasie, in Bezug auf alles Sein, wie Gott es erschaffen hat und in seiner steten Entwicklung übersieht, als Wohlgesfalle n daran, in Bezug auf die eigne unendliche Lebensssülle als Sestigkeit.

Aus sämmtlichen Attributen entsteht die göttliche Majest at, fraft beren Gott allein Gegenstand ber Religion ift.

## §. 94. Solugurtheil.

Wie die drei Functionen unsers geistigen Lebens doch auch noch andre sein könnten, por benen sich ein neuer Borbang ber Welt aufrollen wirde: wie dieselben in Gott anders gedacht werben müffen, die Erfenutnik nicht als Erfahren. Besinnen, Erfchlieken, sondern als Gefammtanschauung alles Seins in allen seinen Entwicklungen, ber Wille ohne Willfür nur als Freiheit, das Gefühl nur als Kraft: so verschwinben biese Besonderheiten einer schärfern Betrachtung immer wieder in ber Sichfelbstgleichbeit bes göttlichen Wefens. Auch forbert bie Frommigteit nicht eine folche Eintheilung und Befchreibung Bottes nach feinen Attributen, fo wenig als es zur Renntniß eines Freundes gehört ibn stuchologisch zu zergliedern. Die Gottesliebe bedarf nur der absoluten Berfonlichkeit, in der alle ideale Gitter der Menschheit vorbildlich entbalten und geborgen find. Zieht man vor, an die Stelle des perfonlichen einen lebendigen Gott zu setzen, wiefern barunter nicht bloß das Leben der Natur gemeint ift, wie auch die Blume lebt und der Stern, sondern ein fich wissender, mit unendlicher Rraft fich felbst und mit unendlicher Liebe das Weltall wollender Gott: so ist das unbedentlich, aber auch nur bentbar als Person.

Die Attribute find nicht burch eine wiffenschaftliche Reflexion über

die Idee Gottes entstanden, sondern sie bezeichnen nur die verschiednen Beziehungen unsver frommen Bestimmtheit zu Gott, wenn im Wechsel der religiösen Erregungen verschiedne Seiten der göttlichen Persönlichteit hervortreten, welche der Andächtige im unmittelbaren von der Phantaske getragnen Gesühl als Attribute oder Spitheta ansspricht. Wenn über einen Despoten oder über ein Bolf, das lange gefrevelt hat, das Berderben hereindricht, rusen wir aus: gerechter Gott! Wenn nach einer Nothzeit die ersten schwerbeladnen Arntewagen hereinschwanken, spricht eine Gemeinde: groß ist des Allmächtigen Gitte! Einsam unter dem Sternenhimmel spricht's in meinem Herzen: Unendlicher! So werden die individuellen Götter des Polytheismus durch die Attribute ersetz, und insofern ist auch die Einseitigkeit eines jeden berechtigt.

Einer wiffenschaftlichen Bestimmung berfelben bedarf es nur, um beschränkte, unwürdige Vorstellungen auszuscheiden; dagegen auch die von den Gelehrten nur ersonnenen Attribute, welche niemals in my mittelbarer Ergieftung des frommen Gemüths vorkommen, werthlos find. Die griechischen Dichter stellen oft mit einem einzigen Spitheton uns die ganze schöne Gottesgestalt lebendig vor Augen, aber auch die Pfalmen find reich an folden individuellen Bezeichnungen. Wie theuer mochte einem Israeliten die einfach volksthümliche fein : der Gott Abrahams, Isaaks und Jacobs! an welche sich alle Erinnerungen des mit den Bätern geschlofinen Bundes, alle Verbeifungen des göttlichen Gaftfreundes über die Nachkommen bis in's taufenoste Glied anschloffen! fast so beziehungsreich, wie wenn unter Christen bas apostolische Wort vernommen wird: der Bater unsers Herrn Jesu Christi! und aller Segen, der durch das Evangelium in die Welt gekommen ist, in dem Worte gleichsam angeschaut wird, und an den Baternamen nach dem Erstgebornen das ganze groke Gottesbaus sich anschlieft. Überall wo das Herz voll ift, wird es den gestaltlosen, namenlosen Gott gern durch solche Erkennungszeichen und Liebesworte an sich ziehn. Im Leben der Andacht find die Attribute entstanden; die Wissenschaft stellt der beiligen Boefie und Beredtfamteit ihr Gigenthum gurud.

Eine zweite Bebeutung haben sie für den Jugendunterricht. Dazu gehört eine hochgebildete Erkenntnißkraft, um die Idee absoluter Persönlichkeit klar zu venken. Dadurch wird die Bernunft hierzu ausgebildet, daß man in einzelnen Beispielen ein besondres Merkmal zur

Ivee des Absoluten erheben läßt. Solche Beispiele sind die Attribute. Gott z. B. weiß etwas. Dieses Wissen werde von allen Schranken entkleidet, die zuletzt anch die Erinnerung sammt dem Boraussehn schwindet, und nur die absolute Anschauung übrig bleibt.

Hierbei ist nicht erst zu bewirken, nur zu bewahren, daß Gott in hoher Ferne, und doch auch in vertraulicher Nähe gedacht werde. Beisches liegt in der Frömmigkeit, wie in aller hohen Liebe. Die Formen moderner Hösslichkeit sind nicht in die deutsche Sprache der Andacht aufgenommen worden, wir sagen nicht: Ihro göttliche Majestät! sondern du lieber Gott! Selbst das naid Schalkhafte ist zulässig, soweit som Einzelnen naturgemäß ist, wie jener Knabe klagte: es geschlicht meinem Bater schon recht, daß ich die Hände erfroren habe, warum hat er mir keine Handschuh gekauft! so sagte Lavater auf seinem Sterbebett: "ich din recht Gottes guter Narr, er mag's mit mir machen wie er will, ich lob' ihn doch!" Nur pietistische Frömmigkeit nimt Anstoß an einem Scherzworte gegenüber dem lieben Gott, orthoboxe Frömmigkeit freilich schon gegenüber seinen Pastoren.

Sinnstiche Ausbrücke über Gott sind unvermeidlich in vollsthämlicher Rede, und je kräftiger die beschränkte Bezeichnung, desto sicher ift ein Bewußtsein derselben vorauszuseten. Wenn Gott im Zorn, in Reue über seine Gutthaten, oder auch nur sprechend vorgestellt wird, können solche Aussagen leicht als etwas wirkliches genommen und gezeben werden: wenn dagegen Gottes Nase Zorn schnaubt, wenn er mit eiserner Hand die Feinde seines Bolks erschlägt, wenn Luther dassirhält, daß alle Philosophen und Schwarmgeister nicht soviel Vernunft zusammendringen können, als Gott im kleinen Finger hat, so wird die Vilderrede sosort als solche genommen.

Aber alles Streben den hohen Unbekannten zu erkennen ist vergeblich, wer nicht Frieden und Freundschaft mit ihm schließt. "Sorgt ihr nicht dafür — ermahnte Kant — daß ihr vorher wenigstens auf halbem Wege gute Menschen habt, so werdet ihr niemals aus ihnen aufrichtig gläubige Menschen machen." Der Verstand des Guten und so auch der Gottheit ist im Herzen. "Das Geheimniß des Herrn ist unter denen die ihn fürchten, und seinen Bund läst er sie wissen."\*)

<sup>\*)</sup> Pf. 25, 14 nach Luther.

Nur das Göttliche in uns redet aufrichtig von dem Gott über uns, auch in seinem Gotte malet der Mensch sich, und nur die Liebe glaubt an eine unendliche Liebe. Das richtige Denken über Gott ist erst das Abgeleitete, nicht allein von der Religion Abhängige: mag man ihn denken mit Nase und Ohren, nur darauf kommt es an, daß Gott über Alles geliebt werde. Die Zigeuner, um nicht für Gottesleugner gehalten zu werden, sollen in allen Ländern ihrer Wanderschaft Gott in der Landessprache anrusen, und er wird ebensowhl auf den Namen Zeus gehört haben, als auf Jehovah und Allah. Es gilt nur mit dem Höchsten, das um und über und in uns ist, das Herz zu erfüllen, so groß es ist.

Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist, Renn' es dann wie du willst, Kenn's Glick! Herz! Liebe! Gott! Ich habe keinen Namen Dafür. Gefühl ist alles; Rame ist Schall und Rauch Umnebelnd himmelsgluth.

Alle Fromme meinen in vielerlei Zungen denselben Gott. Das Eigenthümliche des christlichen Glaubens an ihn kann nur darin bestehn, daß seine Offenbarung in Christus und in der christlichen Geschichte anerkannt werde.

# II. Die göttliche Schöpfung.

§. 95. Sebraiemue.

Der Monotheismus ruhte vornehmlich auf dem Glauben an einen Ursprung der Welt durch Gott, dargestellt in den beiden Schöpfungsfagen.\*) Die ältere, rhythmisch gehalten in 2 Hauptgruppen, jede mit 3 Gliedern, läßt anschaulich und erhaben den Weltschöpfer durch die Macht seines Wortes in 6 Tagewerken ein jedes wohlbedacht nach der Reihenfolge hervorbringen, wie sein Dasein im Weltzusammenhange einer dichterisch vollsmäßigen Naturbeobachtung angemessen erschien, um des gelungenen Werkes froh den siedenten Tag zu segnen und zu ruhn. Die zweite Sage ist minder großartig, mehr auf die Erde, die Bildung und das Geschick des Menschen hingewandt.

<sup>\*) 1</sup> Moj. 1, -2, 3. - 1 Moj. 2, 4-24.

Die Welt im beschränkten Sinn des gesammten Alterthums als Erdkreis, über demselben die Beste des Himmels; Sonne, Mond und Sterne zur Beleuchtung der Erde. Das Wunder des Josua,\*) ein Stillestellen der Sonne zur Bewirkung beinah eines Doppeltags, um den Sieg über die Feinde Israels zu vollenden, zwar getragen durch ein altes Heldenlied, aber aufgenommen in die Geschichtschreibung, entspricht ganz dem Schöpfungsberichte; nach der griechischen Neuthe ist Ahnliches geschehn für noch geringern Zweck.

Borausgesetzt als uranfänglich ist die finstre Tiese, über der doch der Geist Gottes schwebt, denn der Ansang: "Gott schuf Himmel und Erde," b) ist nur Überschrift, die sich daher zum Abschluß des ersten Denkmals wiederholt, c) der Himmel wird erst am zweiten Tage geschaffen; doch wirde jede Beschränkung der Schöpsermacht durch einen vorgesundenen Stoff der hebräischen Anschauung widersprechen; vielsach wird die Welt als freie Offenbarung göttlicher Herrlichkeit geseiert d) und in dichterisch freier Gestaltung der Schöpsungssage Gott als Weltschöpser gepriesen. d) Durch die hebräische Boeste geht ein inniges Naturgesühl, doch die Natur als das Vergängliche zur Verherrlichung des Unvergänglichen: "das Gras verdorrt, die Blume verwelkt: das Wort unsers Gottes besteht in Ewigkeit." )

Ühnliche Schöpfungsmythen der Bölker des Alterthums enthalten mehr Naturentwicklung aus dem Chaos, meist zugleich Göttererzeugung, die Ahnung göttlicher Liebe, durch welche die Welt geworden ist, in das Sinnbild geschlechtlicher Mischung verhüllt; am ähnlichsten die Ordnung der Tagewerke, doch in langen Zeiträumen, die heilige Sage des Barsismus.

# §. 96. Jubenthum.

Nach alexandrinischer Ansicht ist die Welt geschaffen aus ungeftalter Masse, nach einer palästinischen Anschauung aus dem Nichtseinden. den Dem gesammten Alterthum lag das Wunder einer Entstehung des Seins aus dem Nichtsein fern. Wenn doch Plato beides

a) Jof. 10, 12—14. Sir. 46, 5. b) 1 Mof. 1, 1. c) 1 Mof. 2, 1. d) History 38, 4—11. Bf. 33, 6—9. e) Bf. 19, 1—7. 97, 1—6. 104. f) Jof. 40, 8. g) Weish. 11, 17. h) 2 Maff. 7, 28.

gelehrt hat: eine Entstehung der Welt aus einer ewigen Materie und ans Nichts, so ist unter diesem Nichts nach einer feinen Unterscheidung der attischen Sprache eben die formlose Masse als ein relatives Nichts zu verstehn. In diesem Sinne hat Philo als dieses Nichts eine ewige Materie angenommen, der Gott nach der Idealwelt in seinem Geiste als ewigen Urbitdern Inhalt und Gestalt gegeben, soweit der Stoff das Bollsomme in sich auszunehmen vermag; die Zeit erst mit der Welt geworden, die 6 Tagewerte nur die Auseinandersolge anzeigend, die Sabbathruhe der Ausang höherer göttlicher Werte, denn nie ruhe die Schöpfertraft Gottes.

#### §. 97. Urdriftenthum.

Nur gelegentlich wird der Schöpfungsfage, doch als geschichtlich gedacht, \*) und der Sabbathruhe Gottes, b) die doch Jesus in einem böhern Sinne leugnet.c) als einfache religiöse Anschauung, ohne Aus, flucht und ohne Reflexion auf das Gegentheil. Die Berberrlichung Gottes, als der die Todten lebendig macht und das Richtseiende in's Sein ruft. d) bezieht fich nicht vorzugsweise auf die einstmalige Schop. fung, und ber Glaube, daß aus dem Unfichtbaren das Sichtbare geworden fei. e) scheint im Sinne der Urbilder Bhilos gemeint. Aber abgesehn von einem bestimmten Anfange der Schöpfung und aus Nichts, wird Gott als der Herr des Himmels und der Erde gepriesen, so das Alles durch ihn und in Bezug auf ihn ift. f) Die Welt als Schöpfung feine Offenbarung. B) Obwohl Jefus einer finstern asketischen Weltansicht fernstand, hat doch schon das Lukasevangelium die Seligsprechung über die sich arm Fühlenden am Geiste, die ebendeßhalb hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, h) den wirklich Armen und Hungernden zugewandt, hat die sella gepriesen, die hier weinen, da sie jenseits lachen werden, und benen wehe gerufen, die hier lachen, denn fie werden jenfeits heulen ,i) und Paulus betrachtet die Welt im Gegenfate des Gottesreichs als dämonischen Gewalten verfallen. Dennoch läßt selbst

a) S. 269. b) Hebr. 4, 4. c) Joh. 5, 17. d) Röm. 4, 17. e) Hebr. 11, 3. Luther irrig: "daß Alles was man fiehet, aus nichts geworben ift." f) Mt. 11, 25. Röm. 11, 36. Eph. 4, 6. Offenb. 4, 11. AGefch. 17, 24. g) Röm. 1, 20. AGefch. 14, 17. h) Mt. 5, 3—6. i) Lf. 6, 20—25.

der Sprachgebrauch die höhere Ansicht zu, daß Gott diese Welt so sehr geliebt habe. Miles Geschaffne ist gut und auf eine fromme Weise zu genießen; d denen die Christi, sonach Gottes sind, gehört die ganze Welt. Die Raturanschauung ist weit reicher im A. Testament, doch fand Jesus die Lilien auf dem Felde schiner als den Glanz der höckstein menschlichen Erscheinung, d und Paulus sühlt eine Sympathie zwischen dem schwerzlichen Zuge, der als das Zeichen der Vergänglichkeit durch die ganze Ratur geht, mit den Ängsten und Hossungen des Menschenberzens. )

### §. 98. Rirchenväter und Scholaftiter.

In der Mischung hergebrachter speculativer Betrachtungen über das Entstehn alles Endlichen mit der biblischen Überlieferung fanden Schriften der Kirchenväter vom sogenannten Sechstagewerk einen beliebten Anlaß über alle göttliche und natürliche Dinge zu philosophiren. Da die griechische Philosophie nach ihrem gemeinsamen Dafürhalten, aus Richts wird Nichts, fortsuhr einen ewigen unabhängigen Weltstoff zu behaupten, und die Gnostiker den Demiurgen als altestamentlichen Weltbaumeister für ein Wesen geringer göttlicher Ordnung erklärten, hat die kirchliche Theologie einmüthig die Schöpfung allein durch die Gottheit, und vorherrschend als den bestimmtesten Ansdruck der Undedingtheit Gottes die Schöpfung aus Nichts gelehrt, doch so, daß nicht bloß Erigena, sondern auch orthodoxe Scholastiker eine Selbstmittheilung Gottes begünstigten, die für die höchsten geistigen Gaben immer vorauszesetzt wurde.

Als Origenes eine Schöpfung von Ewigkeit her bewies, boch nur der Geisterwelt, wegen der Unveränderlichkeit Gottes, der immer als Weltherrscher gedacht werden milfie, schien das gar keine Schöpfung zu sein, und ihm wurde eine Schöpfung in und mit der Zeit entgegengeset, so daß zugleich mit den zeitlichen Dingen die Zeit entstanden sei. Aber durch solchen Anfang der Zeit wurde doch immer ein Vorher geset, und Häreister höhnten: was siel doch euerm Gott auf einmal ein etwas zu thun, was er die ganze Ewigkeit vorher nicht gethan hat?

a) Fob. 3, 16. b) 1 Tim. 4, 3 f. c) 1 Kor. 3, 22 f. d) Mt. 6, 28 f. e) Röm. 8, 19—22.

Ir en äus hatte hierliber eine Bestimmung im Worte Gottes nicht gefunden, doch war er geneigt eine ewige Vorbereitung der Welt in Gott anzunehmen, was den platonischen Idealen entsprach, und Thomas erkannte, daß die Ewigkeit der Welt, wenn sie nur ewig von Gott abhängig gedacht werde, aus Vernunftgründen nicht zu beseitigen sei, während Andre sich vermaßen, die Jahre der Welt zu bestimmen und über die Jahreszeit zu streiten, in welcher sie geschaffen sei.

Die mosaische Überlieserung wurde insgemein als geschichtlich ge nommen, doch haben insbesondre Alexandriner sie grade als göttliche Offenbarung allegorisch erklärt, denn schreibt Origenes: "Welcher Berständige wird glauben, daß ein erster und zweiter und dritter Tag, Abend und Morgen gewesen sei ohne Sonne, der erste aber sogar ohne Himmel!"

Bei bem einmüthigen Widerspruche gegen ein durch die Schöpfung für Gott felbst erfülltes Bedürfnik enthielten bie Aussagen . bak er um ber Geschöpfe ober um sein selbst willen geschaffen habe nur die verfdiednen Seiten ber Anerkennung, daß die Schöpfung eine Mittheilung seiner Gute und eine Offenbarung seiner Herrlichkeit sei. Nur Ongenes fah, nicht in der Erschaffung vernünftiger Wesen, aber in der nimmer endenden Folge werdender und nach Erfüllung ihres Zwecks vergehender Welten bloße Straf- und Reinigungsanstalten gefallner Beifter. Die Weltverachtung ber Gnostiffer bewog einen Tertullian, Die Aweckmäkigkeit und Schönheit ber Welt zu preisen, Die verwandte driftliche Weltverachtung hat ber größte Papft bes Mittelalters Inno. ceng III in feiner Schrift vom Elende bes menschlichen Buftandes gefeiert. Unter den Scholastikern steigerte fich die Frage von einer guten aur möglichst besten Welt bes Optimismus, nicht als wenn ber Schöpfer unter verschiednen Weltplanen, die ihm vorschwebten, den besten ausgewählt habe, sondern wiefern diese Welt dem göttlichen Zwede nach seiner Weisheit und Gute vollfommen entspreche. Dies anzuerkennen fann sich Betrus Lombardus in Betracht, wie schlecht es bem und jenem in diefer Welt ergebe, nicht recht entschließen : "fiehst du auf den Urheber, so ist sie die beste : fiehst du auf das Werk, es konnte wohl besser sein:" ohne irgend eine Einigung dieser widerstrebenden Säte.

#### §. 99. Ratholifche und protestantifche Rirchenlehre.

Der Glaube an eine göttliche Weltschöpfung wird einmüttig bekannt, doch auf die mosaische Schöpfungsgeschichte nur im Römischen Ratechismus verwiesen. Seit dem Bekenntnisse von Nicka wird die Schöpfung der Geisterwelt besonders erwähnt: Gott als Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Die Schöpfung aus Nichts ist ausgesprochen von dem großen Lateranconcilium unter Innocenz III und in reformirten Symbolen, in diesen auch, daß alles Geschaffne gut sei und dem Menschen zum Dienste. In der Concordiensormel wird jede Erzgeugung als eine sortwährende Schöpfung angesehn.

#### §. 100. Alter und neuer proteftantifcher Glaube.

Bei aller Gläubigkeit an den heiligen Buchstaben meinte Luther doch über die Räthsel der mosaischen Überlieserung, Gott habe sich den rechten Berstand vorbehalten und nur das insgemein uns wissen lassen, daß die Welt einen Ansang gehabt und aus Nichts von Gott geschaffen sei. Er hat die unbequeme Frage, wo Gott gewesen sei und was er gemacht habe vor Erschaffung der Welt mit dem Scherzworte abgesertigt: er saß im Virkenwälden und schnitzte Ruthen für vorwitzige Fraget. Zwingli in seiner pantheistischen Neigung war nicht ungeneigt die Schöpfung hinzugeben gegen ein Sein aller Dinge ans und in Gott.

Von der Hppothese des Copernicus, daß die Erde sich um die Sonne bewege, ging allmälig eine Umgestaltung der gesammten Weltsanschanung auß: die Erde, dis dahin das seste Reich der Mitte, wurde zum schwindenden Punkte im Weltall. Nicht allein wegen des Widersspruchs mit der H. Schrift, sondern auch im Vorgesühl unabsehbarer umstürzender Consequenzen hat nicht bloß das Papstihum, sondern auch die altprotestantische Orthodoxie an der antiken Weltanschauung und am Sechstagewerke noch lange sestgehalten, als schon das ganze gebildete Zeitbewußtsein sich die neue Weltanschauung sei's mit sei's ohne Versständnis derselben angeeignet hatte. Die Orthodoxie hat dagegen diese Beweise "aus dem Worte Gottes" angesührt: 1) Gott hat die Erde auf Grundvesten gestützt, daß sie nimmer wanke.\*) 2) Die Erde bleibt

<sup>\*) 93</sup>f. 104, 5.

ewig stehn, die Sonne geht auf, geht unter, zu ihrer Wohnung eilet ste. \*) 3) Sott läßt die Sonne über Sute und Böse aufgehn. b) 4) Christus wird der laufenden Sonne verglichen. c) 5) Das Wunder des Josus hätte außerdem gar keinen Sinn, während dach davon geschrieben steht, der Herr gehorchte der Stimme eines Mannes. d)

Leibnit erneute und bejahte die Frage noch einer besten Wett, die bald als Planwählerei Gottes misverstanden, bald aus einer beschräften Ersahrung bestritten und von Boltaire verspottet wurde im Candide, der mit dem naiven Glauben au eine beste Welt auf Abentheuer ausziehend durch allerlei Berlegenheit und Clend übersührt wird, daß sie nicht einmal gut sei; wie auch Schopenhauer, der misslaunige Epigone der modernen Philosophie, dasürhielt: diese Welt ist die schlechteste unter den möglichen, nehmlich so eingerichtet, um noch mit genauer Noth bestehn zu können. Über den Weltzweck, ab Glüd ab Sittlichkeit der Geschöpfe, oder die Shre Gottes? sprach Kant die Vermittlung aus: das Glüd nur in der Sittlichkeit, in beiden das hächste Gut und dieses die Shre Gottes, während Schopenhauers Welt als Wille dem Menschen ihren sehr unfreundlichen Willen bezeigen ließ,

Als die freiwerdende Theologie des 18. Jahrh, sich noch bemührt das Sechstagewerk der Schöpfung mit den Fortschritten der Natursorschung auszugleichen, entschied der gleiche Charakter mit andern Sagen des Alterthums, die Art und zweisache Gestalt der Überlieferung, der Widerspruch mit der Naturwissenschaft und die kindliche Vorstellung des in Tagewerken bildenden und ausruhenden Schöpfers sür die Anerkennung eines Sagengebildes. Herder, der damals selbst noch in seinem unthischen Zeitalter lebte und Prophetensprache redete, sah in dieser ältesten Urkunde des Menschengeschlechts zwar nur ein Bild, wie sich's einem sinnigen Beschauer darstellt, wenn ein Frühlungsmorgen die noch im Nebelschleier verhüllte Welt allmälig aufthut: aber zugleich eine Offenbarung aus dem Baterhause der Menscheit, aller ersten Weisheit göttlicher und menschlicher Dinge Überlieferung.

Der moderne Supernaturalismus fuchte ihre Geschichtlichkeit noch festungalten, indem gegen die Sinwürfe der populärsten Raturtunde

a) Pred. Sal. 1, 4 f. b) Mt. 5, 45. c) Pf. 19, 6. d) Jof. 10, 14. e) Alteste Urkunde des Menschengeschlechts. Eine nach Jahrhunderten enthüllte heilige Schrift. 1774—76. 2 B. 4.

— die Erde ein Planet vor seinem Centrassörper, der Sonne, auch Licht, Tag, Nacht, selbst Gras und Bäume vor derselben, — Aus-flüchte gesunden wurden: nur die Schöpfung der Erde, nicht der Himmelskörper sei erzählt, das Werk des dritten Tags sei etwa nur ein großer Wind gewesen, der die Dünste zerstreute, durch welche die Sonne bisher verhindert wurde zu scheinen; oder man behalf sich mit der göttlichen Allmacht, die auch ohne Sonne Tag und Nacht wechseln und das Gras wachsen lassen könnte. Die Tagewerke wurden gerechtsertigt aus einer thatsächlichen Andequemung Gottes, um den zuschanenden Geistern eine anschauliche Borstellung seiner Schöpfertrast und nachfolgend den Menschen eine ihrer Fassungskraft angemeßne und doch treue Erzählung des Borganges zu verschaffen.

Aber diese halbgläubige Schule wie die ihr nachfolgende Bersmittlung 8theologie sah bald sich fortgetrieben zu dem Zugeständniß, daß die Tagewerke große Schöpfungsperioden bezeichneten, so daß eine Nacht dazwischen wohl ein Jahrtausend umfassen könne, darin alle die bewährten Resultate der Raturforschung Raum fänden, zumal diese selbst noch streitig sei, ob die Erdbildung aus Feuergluthen oder Wassersstuthen hervorgegangen.

Bon der neusten Orthodoxie wurden die 6 Schöpfungstage als ebensoviel rückwärts schauende Bisionen, oder als Borstellungen Adams angesehn, die sich dis zu ihrer Aufzeichnung wohl mannichsach umgestaltet haben könnten. Während aber auch die Entlehnung rationalistischer Schristumdentung nicht geseheut wurde, um das Wunder des Issua aus dem heiligen Texte zu verlöschen, sasten einige Heißsporne sich wieder den Muth zu erklären, daß die Rechnungen des Copernicus nicht über die Ofsenbarungen Moses gesetzt werden, noch die Werte Gottes dem Worte Gottes entgegen sein könnten; allerdings unter dem Gespötte der Welt, dem sie sogar die Auctorität Hegels entgegenhalten sonnten, der zwar nicht grade die Sonne wieder um die Erde laufen ließ, doch den Erdplaneten als den bevorzugten Weltschauplatz ansehn wuste, schon weil auf demselben die Hantstadt der Intelligenz gelegen und hier erst die Gottheit in ihrem Philosophen zum vollen Selbsterwustsein gelangt sei.

Eine größere Fraction biefes Glaubens hat eine mittelalterliche Sage aufgegriffen, und in zwei fich gegenseitig bestreitenden Faffungen

won dem Entstandensein durch Gott ausgeschlossen, oder Gott selbst unter die erst in der Welt und durch die Welt entstandenen Bestimmungen und Gegensätze gestellt wird."

#### §. 101. Schlugurtheil.

Da die Gottheit weder einer Welt bedürftig, noch die göttliche Liebesfülle ohne eine Schöpfung gedacht werden kann; da das Setzen der Zeit auch gegen das Zeitlose hin ein Borher schafft, da sie noch nicht war, und doch nichts erdacht werden kann, wodurch Gott zum Schaffen bestimmt wurde, daß er nicht von Ewigkeit her durch sich selbst dazu bestimmt worden sei; demnach ein Geschaffensein nur als ein Werden, sonach als etwas Zeitliches gedacht werden kann; da endlich ein Hervorrusen des Seins aus dem Nichtsein der menschlichen Bernunst so undenkbar ist, als ein ewiges Sein endlicher Stosse durch sich selbst oder durch Gott: so verwickelt sich sede Bestimmung über einen Ansang oder Nichtansang der Welt in unlösbare Schwierigkeiten. Die hierdurch als möglich nicht ausgeschlosne Ewigkeit widerspricht der Frömmigkeit nicht, wenn sie nur gedacht wird als ewig gegründet in Gott. Denn der religiöse Glaube an eine Schöpfung besteht nur im Glauben an die Welt als freie Offenbarung göttlicher Liebe und Herrlichkeit.

Die hebräische Schöpfungsfage gebort bemnach als folche nicht zum religiösen Glauben, unfre Gottesliebe wird badurch nicht gefördert und nicht verstört, zu wiffen, daß Gott in 6 Tagen oder in 6 Jahrtausenden die Welt geschaffen habe; das Urtbeil über einen etwanigen bistorischen Rern hängt von der Sicherheit der Überlieferung ab. Da die Darstellungsweise jedenfalls eine naiv poetische, der Weltanschauung des Alterthums angemefine ift, erscheint jede Rechtfertigung vor der modernen Naturwissenschaft als ungebörig, auch da wo sie einige Hülfe anspricht bei den streitigen Theorien unfrer Tage, und durch solche peinliche Bertheidigung wird die religiös und poetisch erhabene Bolks- und Weltsage zum kindischen Dogma. Als beilige Boesie betrachtet bedingt gerade Die Gliederung in Tagewerke die Anschaulichkeit des Bildes, anschaulich auch für die Kinderlehre und für die Runft, felbst für die bildende Runft, wenn auch nur die Runft in Tonen verstanden hat jenes einfach erhabenste aller Menschenworte: — es werde Licht! und es ward Licht, - ebenbürtig zu feiern. Daneben ift Die Beiligung bes flebenten Tags

eine durch jüdische wie durch puritanische Peinlickeit nie ganz zu Grunde gerichtete, von der Humanität nie genug zu preisende That, die dem großen gedrücken Theile des Bolks einen Tag menschlichen Lebens erwarb, um in Lebensheiterkeit zu ruhen wie Gott.

Der Glaube an eine in Tagewerke oder auch in einen Moment ansammengefafte Schöpfung schlieft bie naturwüchfige Bildung und burch unübersehbare Jahreszahlen hindurchgehende Entwicklung bet Erdplaneten nicht aus, sondern ift nur der Supernaturalismus der refigiösen Anschauung. Lange vorgeschichtliche Zeiten haben allerdings ber Erdrinde, soweit ber Mensch in ihr Gebeimnif eindringen tann mo fie nun allmälig aufbedt, ihre Wahrzeichen eingebrückt: untergegangen Thiergeschlechter und Palmenwälder hoch im Rorben, Die zu Stein toblenflözen geworden find. Millionen unfrer Jahre mochten vorüber gehn, bis unser Sonnenspftem sich ballte und der Erdplanet aus einer glübenden Rugel zur Stätte organischen Lebens, endlich zur Wohnflatte des Menschen wurde. All' diesen ungeheuern Berlauf stellt bie Schöpfungsfage bar in einem ebenfo erhabenen als anmuthigen Bilbe. Bas durch taufendfache Bermittlung bindurchgegangen ift, führt bie Religion auf feinen letten Grund zurud und betrachtet es als unmittelbar geschehn durch Gott, ohne für den Berftand irgendeine Forschung nach der langen Rette der Bermittlungen auszuschließen; denn göttliches Schaffen und natürliches Werben find nur verschiedne Gefichtspunfte.

Die Naturforschung auf ihrem bermaligen Standpunkte scheint eine Reihe von Erscheinungen durch die Boraussetzung eines aus Atomen bestehenden Weltalls am leichtesten zu erklären, und die Religion hat keine Berechtigung noch Ursache dem zu widersprechen. Aber diese Atome ist doch keins, das sich selbst gemacht hätte, und aus dem vernunftlosen Zusall oder der gleichen Nothwendigkeit ihres Zusammen treffens konnte doch ebensowenig diese kunstvoll geordnete Welt entsichn, als der Sölner Dom aus Staub zusammengeweht ist. Man kennt die Antwort eines berühmten Astronomen: "Ich habe den ganzen Himmel durchforscht und keinen Gott gefunden; ich bedurfte dieser Hypothese nicht." Es ist eigen, unsve Natursorscher sind so ties eingedrungen in die Seheimnisse der Natur, fragt man sie aber, wie sie denn erklären wollen, daß Alles so zweckmäßig und kunstvoll eingerichtet sei, wie sie es

sefunden haben, autworten sie etwa: "wenn es nicht so wäre, könnte vie Welt überhaupt nicht bestehn." Aber daß sie besteht, daß überall vo sie eindringen in die Höhe oder in die Tiese, mit dem Fernrohr oder nit dem Mitrostop, ihnen eine vernänstige Ordnung entgegentritt, daß sie selbst, überall nach Gesetzen sorschend, überall Bernunst voraussetzen und sinden, das erklärt sich nicht allein aus verstandlos wirkenden Atomen.

Die aufrichtige Gottesliebe, und die nichts anderes will, wird sich nie genöthigt sehn, einem sicher erkannten Naturgesetze zu widersprechen. Kür sie an sich kann es ganz gleichgültig sein, ob die Sonne, oder ob die Erde ihre Tagesbahn wandle: dennoch liegen die schrofssten Gegensätze zweier Weltalter darin, wenn der Glaube des einen Weltalters spricht: Sonne stehe still! und der Glaube des anhebenden Andern: eppux si muovo sie bewegt sich doch! dieses nicht mehr von der Sonne. Es mag ehrliche Vietät sein, welche dei Josua verharrend sich sestlammert an eins vergangne Weltanschauung: aber diese Bornirtheit, die sich der in die allgemeine Bildung übergegangenen Intelligenz, nachdem selbst die päpstliche Unsehlbarkeit sich ihr gebeugt hat, mit geschlosinen Augen entgegenwirst, kann unter Dienern der Kirche, die dadurch als verschollne Leute erscheinen, dem Ansehn und Einflusse derselben nur verderblich werden.

Alexander Humboldt, den Amerika seinen zweiten wissenschaftslichen Entdecker nennt, schrieb einmal in seiner Jugend ohne besondre Bietät und hat sich im Alter darauf berusen: "Alle positive Religionen bieten drei verschiedne Partien dar: eine Abhandlung über die Sitten, überall dieselbe und sehr rein; einen geologischen Traum und einen Mythus oder kleinen historischen Roman; auf den letzten wird das größte Gewicht gelegt." Es ist der geologische Traum, der unstrer Schöpfungssage gilt. So gewiß sie eine Weltschöpfung berichten will mit Sonne und Sternen, so haben doch daszenige, was sie vom Erdball erzählt, unstre Ustronomen sast noch mit ihren Augen gesehn, daß ein Weltsörper seinen Geburts- und Schöpfungstag erlebt hat, wie einer, der sich in dieser Umgebung möglichst genau umgesehn, Herschelbezeugt: "Der Act der Weltschöpfung ist keineswegs abgeschlossen, die freie Thätigkeit des Universums besteht in sortwährender Bereinigung der den Raum erfüllenden Weltelemente zu neuen wirklichen Sonnen-

und Planeten Gebilden." Auch in dieser Beziehung kann die heilige Sage nur für ein Sinnbild der allgemeinen Weltentstehung gelten, von der es heißt im heiligen Buche des Parsismus: "ewig sließt ein Bort von Gottes Lippen: es werde!" und ist die neuere Wissenschaft um den gläubigen Berlaß auf den heiligen Buchstaben, der darin doch nicht die Religion selbst betrifft, gekommen, so ist der neuen Naturkunde Gottes Schöpferherrlichkeit doch unermeßlich weiter aufgethan, als des Alterthum sie verstehn und bewundern konnte. Nach Erddurchmessern, Sonnen- und Sirius- Fernen werden die Bahnen von Stern zu Stem gemessen, die Jahre werden berechnet, die das Licht braucht um von dem und jenem Stern bis zur Erde zu gelangen, aber an den Gränzen des Weltalls, wo das öde Nichts anhebt, kommt selbst der Gedankt nimmer an.

Die hergebrachte Auffassung des Weltzwecks ist berechtigt um anzuzeigen, daß nicht das Wohlsein der Creatur, sondern das in der Schöpfung verwirklichte und zu verwirklichende Abbild Gottes, dieses werdende Reich der Geister, das Weltziel sei. Die Welt muß freilich vollkommen und unermesslich sein, weil sie durch Gott ist, das Gotteswort der heiligen Sage hat dafür schon das rechte Wort gefunden, daß sie gut sei. Aber da das Gute vertheilt ist an eine unendliche Stusenleiter von Geschöpfen, so kann das Einzelnwesen hierbei sehr gering bedacht sein, und da jeder Beleg aus der Ersahrung, wie gut die Welt sei, leicht durch sein Gegentheil aufgewogen, sich auf diese kleine Erde beschränkt sieht, die selbst nur eine Sprosse an jener großen Leiter: so ist der Glaube an die Güte der Welt nur ein religiöser, und der rechte Optimismus für den Gläubigen oft nur Ergebung in Gottes beste Welt.

Doch hat das Christenthum in seiner geschichtlichen Erscheinung diesen Glauben für das Jammerthal des Diesseits auch gar nicht gessordert. Auf das Judenthum gepflanzt, dem die Welt außerhalb des gelobten Landes ein Greuel war, hat seine heroische Erhebung über alles Äußerliche den langen schweren Kanupf gegen das Heidenthum des römischen Reichs bestanden in kühner Berachtung der Welt, die nur eine Dornenkrone hatte für ihren König. Die Kirche des Mittelalters hat sich in ihren Spigen sehr behaglich eingerichtet, doch standen dieser Weltförmigkeit immer gegenüber als die Ideale des Christenthums die

rtsagungen des Alosters und der Wüsse. Man hat dem Protestantis-18 nachgesagt, trotz Luthers heiterm Weltbewußtsein in guten Tagen, H er die Alöster geöffnet, aber die Welt zum Kloster gemacht habe. ieser düstre protestantische Ernst hat sich zugespitzt zum Puritanis-118 und Pietismus, der alle Freude an der Welt für sündhaft hielt. der von dieser Einseitigkeit hat sich die neuste Orthodoxie gar sern halten.

Hat Gott die Welt also geliebt, sagte mein harmloser Freund, rrum foll ich fie nicht lieben! Der Leichtsinn diefer Rede erhält fofort ten erträglichen Sinn, wenn die Welt betrachtet wird als gottliche döpfung, bestimmt bas Reich Gottes in fich aufzunehmen. Bei ber nseitigkeit jeder historischen Erscheinung ist man geneigt als das Ideal vischen Daseins zu benten die Zusammenfassung driftlicher Hobeit er der Welt mit dem edlen Weltleben des altgriechischen Bolksgeistes Doch dürfte diese unbewufte bober Bildung und Schönbeit. migung sich schon angebeutet finden in dem, der im Gefühl seiner inheit mit dem Allmächtigen die Welt überwunden hatte, ") und fich ch erfreute an den Lilien auf dem Felde, die Gott allein fleidet und ihrt; ber die Salbung mit köstlichem Nardenöl gewähren ließ, wie el Bettelsuppen man auch bafür hätte kochen können : ber die Eindung zu einem Hochzeitgelage unbedenklich annahm und nicht zu gering elt, beffen zu gebenken, daß er nicht wieder vom Gewächse bes Weinides trinken werde; b) und der die Thräne vergok über sein Baternd, nachdem er vergeblich versucht hat es zu retten. O Den in feiner achfolge möchten wir wohl glüdlich preisen, selbst noch vor seinem ode, der in schöner Eigenthumlichkeit die Menschheit darftellt und für les, was nur tüchtig aus ber ganzen Schöpfung ihn begruft, ein chtes Herrgottsgemüth hat.

Bur Welt gehört auch das durch menschliche Vermittlung Gesordne, wie der Staat, wie die Werke der Kunst. Doch nimt der öprachgebrauch und das Bolksgefühl als die eigentliche Schöpfung die latur und betrachtet daher das unmittelbar von ihr Ausgehende zusächft als Gottesthat. "Besser in Gottes, als in der Menschen Hände allen!" Die Gotteshände sind die Naturmächte, denen ebendeshalb

a) 30h. 16, 33. b) Wit. 14, 25. c) Lt. 19, 41. 13, 34.

das bedrängte Herz Barmherzigkeit zuschreibt, wie der Tell ruft: "in See kann fich, der Landvogt nicht, erbarmen."

Da die Natur unmittelbar dem Willen Gottes gehorcht, dem der sündige Mensch nicht gehorcht hat, so ist wohl denkbar, daß sie des halb ihrem Exstgebornen weniger freundlich, weniger zu Willen sei, all sie dem mit Gott einigen Menschen gewesen sein würde. Aber mur an phantastischer Gedanke ist eine Versluchung der Erde um seinerwillen. Die Löwen würden doch nicht bei den Lämmern liegen und Instressen, ein Löwenmagen ist dazu nicht eingerichtet, auch wenn an schuldloses Menschengeschlecht die Erde bewohnte. Stürme und Fluthen, seuerspeiende Verge und Erdbeben wirden nicht minder ihr Zerstörungswert volldringen, während die sortschreitende Eultur trot der Sande einen guten Theil der Naturmächte unschädlich und dienstidar gemacht hat.

Eine frühere Philosophie hat die Natur zur Maschine ober zum bloßen Schatten des Geistes herabgesett, worüber Schiller, einst selbs in ihr befangen, in ben miffverstandnen Göttern Griechenlands fe schmerzlich klagt. Das harte sorgenvolle Bedürfniß des alltäglichen Lebens hat in einem großen achtbaren Theil unsers Bolks eine ähnlich Stimmung veranlafit, für welche Gott nur ein Brotherr, Die Ratur nur ein Ackerfeld ist. Biele leben in Umgebungen, wo von unmittelbarer Anschauung nichts Grokes bleibt als die auch in der ärmfien Berödung große Natur mit dem Simmel über ihr, in beren Innem göttliche Kräfte beffelben Ursprungs strömen wie in bes Menschen Bruft. Diefe Blutsfreundschaft zu erhalten und zu erneun, dem niedern Manne mitten in seinem verarmten Dasein den weniggekannten Reichthum nachzuweisen, ihm jenes Wort Gottes, bas vom Schöpfungstage fontspricht in der Welt, da ein Tag dem andern und eine Nacht der anden Die Herrlichkeit Gottes erzählt, zu deuten, gehört zum schönsten Ame des Dieners am göttlichen Worte. Sind freilich auch darin Bater mit Mutter die rechten Hauspfarrer. Es kommt auf die Gewöhnung to Kinder an, die Welt als ein Gotteshaus anzusehn, das Kleine das ihm Sorge anvertraut ist zu hegen, das Fremde in seiner Entwicklung nich ju stören, es gilt ber Pflege des naturgemäßen kindlichen Sinnes, ba nach Sternen langt wie nach Blumen, und die Gruße des heimischen Botens an ihn, falls fie nur recht bestellt werden, versteht wie tw

Wenschenwort, während die Psalmen und der Hob eine Ahnung morgenländischer Raturherrlichteit bringen. So wird jenes gefunde Naturgesühl sich von selbst entwideln, von dem ver Wandsbeder Bote erzählte: "Ich gehe niemals durch den Wald, daß mir nicht einsiele, wer doch wohl die Bäume wachsen lasse, und dann ahnet mich so von ferne und leise etwas von einem Unsichtbaren, und ich wollte wetten, daß ich dann an Sott denke, so ehrerbietig und freudig schauert mich dabei."

Wenn der Frühling sein exstes Morgengrün um die Beiden haucht, und bald Alles dustet, singt und lebt, an solchen Schöpfungstagen der Natur, oder wo sie sonst im Sonnen- Auf- und Niedergange, in Wetterwolsen oder im Sternenmantel ihre eingeborne Herrlichkeit sehen läßt, kommt einem wohl die Sehnsucht, an und in das Herz der schösen Mutter zurückzussinken. Aber das fromme Gefühl des griechischen Alterthums, das die Naturmächte vergötterte, seiert seine christiche Wiedergeburt als andächtige Hingabe an die Ofsenbarung Gottes in der Natur.

# III. Die göttliche Borfebung. §. 102. Bordriftlicher Glaube.

Das Walten Gottes über seiner Welt wird nach einem engen, der griechischen und römischen Sprache nachgebildeten Worte als Borssehung bezeichnet, beides umfassend, die Welterhaltung als Fortbestand des Geschaffnen durch göttliche Kraft und die Weltregierung als eine dem Zwede Gottes angemesne Herrschaft über alles Geschaffne, insbesondre über das Bereich persönlicher Wesen. Das Bertraun der Frommen auf dieses Regiment und das Nachdenken über dasselbt sich vornehmlich auf seine Stetigkeit, auf sein Verhältniß zum übel und zum freien Willen des Menschen.

Im A. Testament erscheint die Weltregierung theils als eine allgemeine, Gott hält Buch über Leben und Tod, Gutes und Böses, d) bestimmt idem sein Loos, d) theils in besondern Acten göttlicher Hülfe oder Strase. Benn die Nath eines Lieblings oder des Lieblingsvolkes, oder irgendeine Unthat die göttliche Thätigkeit aufrust, dann greift die Hand aus den

a) Bj. 139, 16. 69, 29. b) Spriichw. 16, 33.

Wolken und bringt Alles wieder in Ordnung. Zumal aus vorhistarischer Zeit werden zerstörende Naturereignisse als Strafgerichte aufgefaßt, wie der Untergang von Sodom und die Sintfluth, da es den Schöpfer rente, daß er Menschen gemacht habe und bekümmerte ihn sein sin seinem Herzen. Als aber die Bölker in der Fluth begraden sind, und Iehovah den lieblichen Geruch vom Brandopfer Noahs roch, set er seinen Friedensbogen in die Wolken und spricht in seinem Gemind: Ich will hinsort nicht mehr schlagen Alles was da lebt, wie ich gethus habe. So lange die Erde steht, soll nicht aushören Saat und Ernt, Sommer und Winter, Tag und Nacht.

Innerhalb ihres Bolkes erscheint die Gottesregierung zwar pweilen wie unterbrochen, ja des Einen oder Andern vergeffen, bei immer gerecht und barmherzig; andre Bölker werden nur nach ihm Stellung zum Bolke Gottes bemessen, Indenfeinde Gottesseinde. Golchen gegenüber wird als auf göttlichen Besehl eine Anleihe gemack. stir welche die Wanderer aus Agypten nach englischem Gesetze sammte gehängt worden wären, und bei der Eroberung des Landes, auf des sein menschliches Recht hatten außer eine Stätte um begraben pwerden, eine so grausame Politik besohlen, die sie selbst von der Türken und von den Spaniern nicht beliebt worden ist.

Doch haben einzelne Propheten Gottes Herz größer und zuglich menschlicher gedacht, die ganze nach Jonass) genannte Schrift if is diesem humanen Sinne gedichtet. Der Prophet, nachdem er im Banke des Fisches einen Pfalm gesungen hat, verkündet im Auftrage Gotts der Stadt Ninive den Untergang binnen 40 Tagen: aber durch ihn Buße bewegt nimt Gott seinen Rathschluß zurück zum Arger des Propheten, der gar anmuthig zurechtgewiesen wird.

Im spätern Judenthum erweiterte sich der Gedanke zur wahrhaften Weltregierung, die da wacht über alles menschliche Thun met Denken. Denken. Bhilo wußte nur auf sentimentale Weise die Borlieke Gottes für sein Bolf zu entschuldigen: es steht, wie eine Baise, wa allen Bölkern verlassen, wegen seiner eblen Borfahren unter der Obset Gottes, ist aber auch mehr als alle andre zu edler Sitte verpflichtet.

a) 1 Moj. 6, 6. b) 1 Moj. 8, 21. 9, 13. c) Hj. 10. 22, 2 ff. 44, 24 ff. d) Hj. 79, 6 f. 3cf. 41, 2. e) 2 Moj. 3, 22. 12, 35 f. f) 4 Moj. 33, 52 ff. 30 fua 11, 11 ff. g) 2 Kön. 14, 25. h) Jon. 4. i) Beish. 1, 6—10.

Die Borfehung will in ber Regel bas Gute, boch hat Die Absicht, Das anscheinend ihrem Blane Widersprechende als ohnmächtig gegen fie Darzustellen, Aussprüche veranlaßt, als bewirke Gott auch bas seinem Billen Entgegengefette. 2) Er reizt fogar ben König zu bemienigen an, es ift freilich nur eine Bollszählung hinfichtlich ber maffenfühigen Männer, was er nachber als miffällig am ganzen Bolle ftraft burch eine Bestilenz, der 70000 Opfer fallen, also daß David ausruft: "Siehe ich habe gefündigt, ich habe die Missethat gethan, aber diese Schafe was haben fie gethan! Laft beine Sand tommen über mich und meines Baters Haus !" b) Auch durch Lift tann ein göttliches Gefchick gewonnen werden, indem der Segen aus des sterbenden Baters Munde wie eine Raubertraft wirft, die doch dadurch eine edlere Bedeutung erbalt. daß in ihrer unbedingten Anerkennung die ganze Chrfurcht des Morgenländers vor dem beiligen Baternamen rubt. Als der Juden Erzvater seines erstgebornen Brubers Segen weggestohlen hatte, sprach fein Bater : "Dein Bruder ift tommen mit Lift und hat beinen Segen binweg." c) Die List dieses Segens entschied über das Gemeingefühl und über die Bestimmung Diefes Bolls, durch das in fpaten Gefchlechtern ber Erbfreis gesegnet werben follte.

Das Übel als der scheinbare Widerspruch gegen eine göttliche Weltregierung wird schon in der Ursage als Folge und Strase des innern Übels, der Sünde, angesehn. Nach der Ansicht des gesammten Alterthums waren Leiden Strasen, die Glücklichen die Gottgeliebten, an die Beobachtung des Gesetes sollte Segen und Fluch in unmittelbarer Bollstreckung geknüpft sein. d) Daher Vertrauen und Verechtigung der Frommen auf göttliche Hüsse in jeder Noth. d) Da jedoch das Geschick im Leben des Einzelnen, oft auch des ganzen Bolkes dem hart widersprach, half man sich mit allerlei kleinen Vertröstungen, erhob sich auch zur Vetrachtung des Unglücks als däterlicher Zucht und Prüfung. dies und hoffnungslos untergegangen. Der Prophet konnte über den Erümmern der heiligen Stadt nur weinen und sterben. Daher sich zwei entschieden Lebensansichten bildeten, durch das Buch Hiob und den Prediger Salomo vertreten: durch jenes nach seinem urs

a) S. 306. b) 2 Sam. 24, 17. c) 1 Moj. 27, 35. d) 3 Moj. 26. 5 Moj.

springlichen Gevanken die demitibige Ergebung in Gottes unergründlichen Rathschluß, durch diesen die heitre Weisheit des Genusses, im Grunde doch eine trostlose Berzweislung an jeder höhern Bedeutung des Menschenlebens. <sup>a)</sup> Die Fortbewegung im Indenthum geschahdurch das Rächtigwerden des Glaubens an ein jenseitiges Leben, das den Trost verhieß für alles hienieden Gestränkte, und für jeden im Geisterkampse Untergegangenen den Siegeskranz. <sup>b)</sup>

Die göttliche Borsehung läßt die menschliche Freiheit neben sich gelten, °) etwa in der Art daß der Mensch denkt und Gost lenkt. ¹) Doch hat sich das Abhängigkeitsgefühl auch so hoch gespannt, daß der Mensch, der sich vor Gott beklagt, der Scherbe verglichen wird, die sich beklagt über ihren Täpfer. °)

Bon den Parteien, in welche zur Zeit Jesu das palästinische Indenthum getheilt war, wenn die Pharisäer von einer Mischung und Ermäßigung menschlicher Freiheit und göttlicher Nothwendigkeit vedeten, mag das nur ein unklarer Ausdruck für die beiden Seiten der relativen Freiheit gewesen sein. Die Essener hielten sich allein an die Abhängigkeit von Gott, die Sadducker an die Freiheit, menschliche Borsicht ihre Borsehung; wenigstens die Letzten schon unter dem Einslusse griechischer Philosophie.

Bon den Gunstbezeigungen oder den Empfindlichkeiten launenhafter Götter, zu denen die altgriechische Religion betete, hatte sich ein
tieserer und freierer Sinn zu einem unahwendbaren Berhängniß erhoben, das über Menschen und auch über diesen Göttern herrsche.
Erschien dies Fatum nur als Macht, so hat doch das Bolksgewissen
diese Macht erhoben zur Nemesis, die den Schuldigen forttreibt von
Schuld zur Schuld in's Berderben; aber in der antiken Weise des
Familienschickslas um des Ahnherrn Schuld auch sein ganzes Geschlecht. Doch hat die Weisheit der Boese auch in dieses dunkle
Berhängniß ihr mildes Licht getragen. Der nach dem Schicksspruche
schuldig gewordne und änßerlich untergehende Held geht im sutlichen
Widerstreben innerlich siegreich würdig unter, und so mitten im uns
abwendbaren Perhängniß wird die Freiheit erkannt, gerettet und
verherrlicht. Drestes, als er das Geschied seines ruhmwollen unglick

a) S. 73. b) 2 Matt. 7. c) 1 Moj. 4, 7. Str. 15, 14—17. d) St> 16, 9. e) Stf. 45, 9. f) S. 306 f.

seligen Hauses erfüllend des Baters Mord durch Muttermord gerächt hat und an seine Sohlen sich die Erinnyen heften: da erlöst ein milder menschlicher Götterspruch ihn vom Fluche und er versöhnt die Hindinnen des Hades durch ein idyllisches Opfer. Ödipus, nachdem er die Beisagung, welche der Zorn der Götter auf seine Geburt gelegt hatte, oben weil er ihr entzogen werden sollte, willenlos erfüllt, hat und ans des Glückes Höhen gestellt ist, da wird die Binde von seinen Augen genommen: er hat im Zorn den unbekannten Bater erschlagen, seine Kinder sind aus dem Bett der eignen unerkannten Mutter entsprossen. Er gräbt seine Augen heraus die gräßlichen Bilder zu verlöschen, im Herzen stehn sie unauslöschlich und treiben den blinden Bettler, der ein König gewesen ist, im Elend umher. Da ist das Geschick versöhnt, Beus selbst ninnt den hochherzigen Dulder auf in seine Hallen, und was Sophokses in geheimnissooller Sprache davon erzählt, erfüllt die Seele wit heiligem Frieden.

Je gewaltiger ein Mensch ober ein Bolt in die Geschicke seines Zeitalters eingreift, und so durch die große Kraftentfaltung gleichesmung Kaum bietet dem größern Gegensate, desto mehr fühlt es über sich eine Macht, die berechnungslos der Menschen Pläne wie Spinnengewebe zerreißt. Kein Bolt hat größere stetige Kraft entwicklt und keines hat ehrfurchtsvoller zu jener Übermacht ausgeblickt und die Gunst des Glückes gesucht als die weltherrschende Roma, deren Religion sast nur Anfrage war an das Schicksal, Gewissenhaftigkeit im Dienste der siegspendenden und Bersöhnung der irgendwie gekränkt scheinenden Götter.

Als die Philosophie über die griechische und römische Bolksreligion hinauswuchs und ohne Religion den Menschen festmachen wollte gegen, das Geschief: war es die stoische Schule, die durch Bedürfnisslossesied den Renschen zu seinem eigenen Gott machte, mit der Losung: es gibt wur ein Gut die Tugend, nur ein Übel das Laster; das Übrige ist gleichglittig. Ein hoher religiöser Glaube war schon vom sterbenden Sotrates ausgegangen, daß nichts geschehe ohne der Götter Fügung, sonach dem Guten, was ihm auch widersahre, kein Übel sei, wenn es auch ein solches zu sein scheine; aber dieser Glaube, als fremd dem Senius des Alterthums, hatte wenig Glauben gesunden.

## §. 103. Unbriftentbum.

Die Belterhaltung wirt als ein Getragensein aller Dinge burch Das gottliche Wort und als ein Ruben in Gott bezeichnet. . Die Weltregierung als unmittelbar geracht, sowohl im Raturlaufe b, als in ber Geschichte, und alle irbische Dacht als eine Gotwerliebne : 5 boch argbe auf riefes Berliebenfein von Gottes Gnaten bat Jefus tie Barnung gelegt por willfürlichem Gebrauche. 4) Er bachte rie Berfehung all allwaltend, bas Kleinste wie bas Gröfite, was ein Menfc bebarf und was ein Menschenberg bewegt, ftebt unter ihrer väterlichen Leitung. Reicher Besit ift nur eine Gesahr für bas Berg. 1) Daber in beibu Binficht heitre Erhebung über alle irvijche Sorge; Das in ben Tagbin einleben tes Beidenthums im religiofen Ginne bes Gottvertrauens un bes Entbebrentonnens 5) Wenn Jefus teinen Sperling vom Date fallen laft ohne den Willen des himmlischen Baters, Baulus aber be Ochsen ausgeschlossen deuft von der göttlichen Fürsorge, diese wacken Thiere, die nicht nur für uns arbeiten, fondern auch das Gras für uns verdauen, so geschah dies im Eifer der naiven allegorischen Dentum eines alttestamentlichen humanen Bebots. 1)

Das Übel gilt noch als Strafe für bestimmte Sünden zur sitt lichen Ermahnung. i) Wen Gott lieb hat, den züchtigt er. k) Aber Jesus stellte in Abrede, daß die von despotischer Gewalt oder vom Geschick Erschlagenen vorzugsweise die Schuldigen sein. \(^1\) Im Angestichte des Blindgebornen vor der Frage: wer nun gesündigt habe? ob der, oder seine Altern? erhob er sich über diesen ganzen jüdischen Standpunkt zur religiösen Anschauung, daß im göttlichen Weltplan das Übel geordnet sei, auf daß in seiner Überwindung die Herrlichkeit Gottes ofsendar werde. \(^m\)

Die Jünger haben irdischen Lohn für ihre Auspeferung erwant und der Wunsch hat auch eine Berheißung vielfältigen irdischen Ersates zu Tage gebracht: ") aber der Herr hat ihnen statt irdischer Habe und

a) Hefr. 1, 3. Kol. 1, 17. b) Mt. 5, 45. AGefc. 14, 17. e) Rom. 13, 1. 1 Htr. 2, 13. d) Joh. 19, 11. vergl. S. 60. e) Mt. 10, 29—31. f) Mt. 6, 19—21. g' Mt. 6, 25—34. Lt. 12, 22—31. h) Mt. 10, 29. Lt. 12, 6. — 1 Kor. 9, 9 f. 5 Moj. 25, 4. i) Mt. 9, 2. k) Hor. 12, 5—11. l) Lt. 13, 1—5. m) Joh. 9, 3. vergl. 11, 4. n) Lt. 18, 29 f.

Herrschaft Berfolgung und Tod in seiner Nachsolge verheißen, ) nur umbeklimmert sollen sie sein um irdischen Untergang und des Siegs gewiß. b) Solcher Glaube ist ausgesprochen wie in seiner Lehre so in Jesu Leben, in den kleinen Fährlichkeiten desselben und im Glauben an den Sieg als alles verloren schien.

Die Wellen schlugen in den Nachen, die Apostel weckten anastvoll ben Meister, ber im Sturme schlummerte : "Wie seid ihr boch so furchtfam ihr Kleinmuthigen! wo ist euer Glaube?" c) Gefett, nicht ber Bunderthäter, sondern der Gottvertrauende habe bier gesprochen, fo früge sich, ob er seinen Jüngern nicht sowohl einen Köhler- als einen Fisch - Glauben zumuthete, daß sie eine Bersicherung batten wider das Ertrinken. Es ift aber ein Seldenglaube, denn niemand tann ein Beld fein, ber nicht auch ein Beld im Glauben ift. Solder Glanbe, der turz vor berfelben Zeit im Seefturme jum Steuermann fprach: fei rubia, du führst ben Cafar und sein Glück! ber in die Rugelfaat stürzt und während Taufende um ihn fallen, seine Bruft gefichert weiß von unfichtbaren Mächten, fei Diefer Glaube gebaut auf Borherbestimmung und unabwendbares Berhängniß, mit welchem Ballenstein, unbekümmert um die Mörder neben ihm, nach den Sternen über ihm sieht, und Macbeth die Furcht nicht kennt, bis der Wald von Birnam gegen ihn beranzieht und einer, ber nicht vom Weibe geboren ist, oder fei's der Glaube an ein allwaltendes Baterauge: folder Glaube ist allen denen eingeboren, die sich bewuft sind, daß in der Weltgeschichte auf sie gerechnet sei. Er kann täuschen, denn eine große Selbstbestimmung, Die der Bölfer Schickfal an fich reift, ift nicht allemal eine Gottesbestimmung. Fiesto ruft : Benug, rette beinen Bergog! und ertrinkt. Auch täuscht er, wenn durch des Selben Fall der Sieg feines Wertes bedingt, oder doch in der Art bedingt ist, wie die Borfebung Diefes Wert binausführen will. Mitten in feinen Siegen ift Suftav Abolf gefallen, ber Krenzug für des Evangeliums Freiheit war hinauszuführen ohne ihn und das deutsche Reich sollte nicht bei dem Schneekönige zu Lehn gehn. Dennoch ist es biefer Glaube, burch ben alle irdisch große Thaten gethan werden, und wiesern des Urhebers

a) Mt. 10, 35-39. Mt. 10, 34-39. Sob. 16, 2. b) At. 12, 32. c) Mt. 8, 26. At. 8, 25.

Untergang des Wertes Untergang wäre, das nach dem Gebste der Bernunft oder Gottes vollbracht werden muß, infosern täuscht dieser Glaube wie. Weil also Christus sich als denjenigen erkunt hatte, auf den die Böller verwiesen waren, weiß er auch, daß der Sturm, den die Schrift einen Diener des Höchsten nennt, folgsam sein Schifflein zum Gekade tragen muß, denn mit diesem Nachen wäre die ganze Christenheit ertrunken.

"Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen!" rief ber Gottessohn am Preuze. 1) Es war der Anfang eines Bfalms, b) der mit bem Inbel beitern Gottvertrauens foliefet. Wir baben boch fein Recht ben Anfang als ein Citat bes ganzen Pfalms auf foldem Sterbebette zu benken. Gei es benn bas Gefühl wirklicher Gottverlaffenbeit gewesen, auf daß er auch das Entsetlichfte fühlte mas eine Menschenbruft durchzittert, seine Lage war darnach. Aber fterbend erhob fich ber Deld: ..es ist vollbracht!"c) Leiden, Leben, Wert, alles vollbracht, Das lette Wort an die Welt verkundet seinen Sieg, wie das lette Wort an die Jünger ihn verklindet batte: "ich habe die Welt überwunden." Und wenn er damals nicht von anderer Auferstehung gewußt batte, als von ber am Morgen einer neuen Welt, wenn er ben Sieg feiner Sache in diefer hoffnungslofen Stunde blog mit den Augen der Bernunft erblidt und seinem himmlischen Bater vertraut hatte! er wurde baburch nicht aröker sein, benn Wort und That, die Kinder der Gelegenbeit, können den Menschen nicht größer machen als er ist; aber ein noch größeres Borbild mare ber Welt gegeben.

Ein Seldenglanbe, nicht an den Schutz der Borsehung in Gesahren, sondern der Glaube an sich selbst, durch Christus der Gesahr und dem Tode gewachsen zu sein, und der Glaube an die Borsehung, daß ste aus Gradesdunkel Leben und Sieg herauf führen werde, wurde eine Macht und bewährte sich sosort am Erstlinge des Märtyrerthums. Diese ersten Christen, wie sehr sie auf die Wundermacht des Herrn vertrauten, auch wohl auf ihre eigne, sie denken nicht an eine Rettung aus eigner Gesahr.

Es entsteht immer ein Bedenten gegen eine große Bestimmung,

a) Mt. 27, 46. b) Pf. 22. e) Joh. 19, 30. d) Joh. 16, 33. e) MGefc. 7, 55.

wenn sie durch des Boltes Stimme als Gottes Stimme nicht anerkannt wird. Um die Sendung Jesu durch Gott und seine Berwerfung durch das Bolt, ja durch das Bolt Gottes auszugleichen, sah Johannes noch einmal erfüllt, was Gott bei der Sendung Jesaias gesprochen: ich will ihre Augen verblenden und ihr Herz verstoden. du den Hochmuth des Indenthums auf ein Geburtsrecht vor Gott zu brechen und im eignen Gesühl unbedingter Hingebung hat Paulus sich das alttestamentliche Wort angeeignet und es geschärft zu dem Gebilde, das hadern wolle mit seinem Bildner, da doch der Töpser Macht habe ein Gesäh der Shren oder der Unehren aus dem Thon zu machen.

Beide haben darin nur die eine Seite des frommen Bewußtseins geltend gemacht. Jede sittliche Ermahnung des Christenthums trägt in sich die Anerkennung menschlicher Freiheit ihr zu gehorchen, und in der unmittelbaren Sewisheit des Gebets ist es ausgesprochen, daß nichts die Freiheit Berletzendes von Gott ausgehe, da Gott niemand in Bersuchung führe, o) vielmehr denen die Gott lieben, alles zum heile gereichen müsse. die erkennt grade in der Erfüllung eines Gebots und einer Schickung Gottes, als der treue hirt sein Leben hinzugeben sturgeine Herseiden, die volle Bewährung seiner Freiheit.

### §. 104. Rirchenväter und Scholaftiter.

Fikr eine Religion des Kreuzes war das Glück nicht mehr das Zeichen der Gottgeliebten. Die Nachfolge dessen, der unter den Geskingten gestorben war, begeisterte die Märthrer, dieser unbezwingliche Lodesmuth hat mit der ganzen Macht des römischen Reichs gestritten und sie überwunden. Solche Erhebung über alles Irdische sonnte doch nur in Zeiten großer Kämpse die herrschende Stimmung sein.

Im Elende der Bölkerwanderung suchte man nach Beweisen für in allwaltendes göttliches Weltregiment, der sotratische Glande an die Richtigkeit des übels für den Guten einte sich leicht mit dem christlichen. Im 6. Jahrh. hat ein alter Senator, der unter den letzten Römern gmannt wird, Boethius im Kerkerthurm, aus dem nur der Todesengel ihn befreite, sich mit einer frommen Philosophie getröstet, die mehr

a) Joh. 12, 37—41. b) Röm. 9, 20 f. c) Jaf. 1, 13. d) Röm. 8, 28. e) Joh. 10, 17 f.

auf Sokrates und andre heldenmüthige Borbilder des Alterthums als auf den Gekreuzigten hinweist; doch ist der Senator ein Heiliger der römischen Kirche und sein Buch "vom Trost der Philosophie" das Handbuch des Mittelalters geworden.

Die Kirchenväter hatten viel zu ftreiten gegen Zauberer um Sternbeuter, Mathematiter genannt, Die schon von heidnischen Raisen mehrmals boch nur aus Italien verbannt, von Rutunfts-Begierigen und Bangen gerufen sich immer wieder einfanden. Durch ihr Gewerte aur Täuschung gereigt, batten sie boch eine in Schriften verzeichnete Runft, nach der sie aus den Eingeweiden der Opferthiere, mehr noch aus ber Stellung ber Blaneten Die Aufunft bes Fragenden enthüllen. auch seine Bunfche fördern wollten, verbrecherische wie schuldlose. Unthaten, Die einer vorhatte, erschienen bann nicht von feinem Billen, sondern als unvermeidlich von der Constellation, unter welcher er geboren war, auszugehn; "Benus hat das gethan, oder Saturn oder Mars. ". Als ber noch nicht beilige Augustinns sich um den Breis einer Tragodie bewarb, erbot sich ein Zauberer ihm für bestimmten Lohn jum Siege zu verhelfen. Der Boet nahm nur daran Anstoff, baf zu Diesem Bebufe Opferthiere geschlachtet werden follten, nicht eine Mide will er den Dämonen schlachten laffen. Doch bort er darum nicht auf Mathematiker zu befragen, ber Abmahnung eines kundigen Mannes hielt er entgegen, daß doch so vieles Wahre, Eingetroffne von diesen Lenten verfündet worden sei, was er zulett sich nur erklären kann burch eine Gabe ber Ahnung und durch den Zufall, durch den ja auch geschehe, daß wir nach einer Schicksalsentscheidung suchen in den Blättern eines auf ganz andern Begenstand bingewandten Dichters, und bod nicht felten auf einen wunderbar zutreffenden Bere ftoken. Solde Drafel des Zufalls fand man seitdem in der H. Schrift, und Aftrologen haben mit ihren Berechnungen ber Sterne den Glauben an fte fo lange gemifibrancht, bis die wirkliche Beschaffenheit dieser Welttomer von ber Biffenschaft erfannt wurde.

Plinius, der römische Natursorscher, hat in der Bornehmigkeit beidnischer Philosophie es lächerlich genannt, daß man dem hächsten Gott den traurigen vielgeschäftigen Dienst zumuthe sich um die menschlichen Dinge zu bekümniern. Zuzeiten ergreift einen wohl das Gefühl, du bist vielleicht vergessen, oder doch zu unbedeutend für des Welthere-

ers große Geschäfte. Augustin hat dagegen den christlichen Glau1 ausgesprochen in seinem Gebet: "O du gütiger Allmächtiger, der
1 so für einen jeden von uns sorgst, als wenn du für ihn allein zu
1 gen hättest, und so für alle!" Den unbedeutenden Wechsel des Ra1 lebens dachte der heilige Hieronymus doch unberücksichtigt von
1 Borsehung den Naturmächten verfallen, denn es sei abgeschmackt
2 Majestät Gottes dahin zu erniedrigen, daß in jedem Augenblick sie
1 sie wieviel Mücken geboren werden und wieviel sterben, wieviel
1 sie der See schwimmen und welche von den kleinen den großen
1 Beute werden; er konnte sich deßfalls auf die Ochsen des Paulus
1 ufen.

Gegen die gnostischen Secten, die ans einem bösen oder doch wisstrebenden Urgrunde alles übel in der Welt erklärten, wurde die peodice ausgebildet, die Rechtsertigung Gottes wegen des natürsen und des sittlichen übels im Berlause der Welt, als dem mehr ensiven Optimismus der Borsehungslehre: das Böse als das Nichtschraftseiende, nur der Mangel am Guten, der nothwendige Schatten selben; ein Böses der Schuld und der Strase, nur dieses von Gott sgehend, jenes vom Eigenwillen der Ereatur.

Durch die Unterscheidung eines zweifachen Willensactes wurde die hätigkeit Gottes in Bezug auf die Sünde als nur zulassend beschrieben, daß auch durch Übertretung des im Gesetz ausgesprochnen göttlichen killens der Wille Gottes geschieht, sowohl weil er freie Wesen will, sauch weil sein Regiment aus dem Bösen das Gute bewirkt: Adams indensall bedingt die Erlösung, der Verrath des Judas vollzieht den ribser zum Tode führend einen göttlichen Rathschluß.

Die Scholastik war von einem tiefen Gesühl durchdrungen, daß les Seiende gleichsam durch Gottes Hand immerdar gehalten werde er dem Abgrund des Nichtseins, alles Lebende nur durch ihn lebe, her auch die freien Wesen allezeit durch eine Mitwirkung, einen conrsus Gottes in ihrer Freiheit bestünden; und zwar schieden sich darer die Schulen, indem die Einen solche Mitwirkung Gottes zu jeder auch der bösen, auch des Teusels, annahmen, die Andern die Kiche Mitwirkung nur insgemein in die Erhaltung der freien Krast ten. Überhaupt ist von wegen der göttlichen Borsehung die mensch-

liche Freiheit nie gelengnet worden, und nur von denen welche pastheistisch beide zugleich in Zweisel stellten.

#### 6. 105. Ratholifche und protestantifche Rirchenlehre.

Der Katholicismus glaubt an keine andre Borfehung als der Pretestantismus, ein Unterschied liegt nur in den Mittelursachen, daß für den katholischen Glauben die helsende und rettende Borsehung vornehmelich durch Maria und die Heiligen vertreten ist, für den orthodox lutherischen Glauben durch Christus, wiesern er doch wahrhaft als Gott gedacht wird. In den Katechismen beider Kirchen gab der Artisel von der Schöpfung und die Auslegung des Baterunser Gelegenheit, das Bertrauen auf Gottes väterliche Fürsorge zur Fülle geistlicher, zur Nothdurft leiblicher Güter volksthumlich auszusprechen.

Luther bat in der Auslegung des vierten Gebots auf Grund der beigegebenen Berheiffung die alttestamentliche Zuversicht, daß bie Erfüllung der göttlichen Gebote irdisch belohnt werde, ftart betont: "Da baft bu nun die Frucht und bas Lobn, daß, wer es balt, foll ante Tage, Glüd und Wohlfahrt haben. Denn langes Leben haben, beift die Schrift nicht allein wohl betagt werden, sondern alles haben, so m langem Leben gehört, als Gefundheit, Weib und Kind, Nahrung, Friede, aut Regiment 20. ohne welches dieses Leben nicht fröhlich genose fen werden, noch auf die Länge bestehn kann." Die Erfahrung will dem nicht entsprechen: viele sind früh gestorben und werden nach trüben Dasein sterben, die Bater und Mutter geehrt haben; viele leben woll unter allen jenen Gaben des Glucks, die sich an ihren Altern verfündig ten. Es ist nicht mehr an jener Erwartung, als an unferm schauerlichen Kinderglauben, daß dem, der Bater oder Mutter geschlagen habe, die Sand zum Grabe herauswachse. Auch hat wohl mancher die Kinder des Gerechten Noth leiden und ihr Brot suchen sehn vor den Thuren. Luther beruft fich auch auf die Berheifing feines Herrn: Tracktet am ersten nach dem Reiche Gottes, und das Andre wird euch von selbst sufallen. "Denn wie follt er uns am Zeitlichen mangeln und barben laffen, da er das Ewige und Unvergängliche verheifit!" Es ist eine Schluffolge, wie wenn das mittelalterliche Papstthum schlof: If und Geiftliches zu richten und zu regieren übertragen, wie vielmehr Geringes, Weltliches, Königthum und Kaiferthum! Aber dem Manne, der das

d von der festen Burg gedichtet und erlebt hat, fällt seine eigne Exprung ein und schon hat er bei Auslegung der dritten Bitte geschriez: "Darum müssen wir uns gewisslich deß versehn und erwägen, wir Christen sein wolken, daß wir den Tensel samt seinen Engeln d die Welt zu Feinden haben, die uns alles Ungläck und Herzeleid ans in. Denn wo Gottes Wort gepredigt, angenommen und geglandt ed und Frucht schaffet, da soll das liebe heilige Kreuz anch nicht außen iben. Und denke nur niemand, daß er Friede haben werde, sondern iansetzen müsse, was er auf Erden hat, Gut, Ehre, Haus und Hof, eib und Kind, Leib und Leben."

Solche Widersprüche liegen in einem Geiste neben einander, nn durch ein heiliges Buch eine vergangene Weltanschauung sestgeten werden soll, während schon ein anderer Glaube mächtig gewort ift, und dieser, auch in seiner supernaturalen Gostalt, erhebt den ann Gottes über alle Sorge und Angst. Da schreibt er in den letze Tagen seines Erdensebens aus Eisleben an die besorgte Haussvan: aß mich in Frieden mit deiner Sorge! Ich hab einen bessern, denn du und alle Engel sind. Der liegt in der Krippen und hängt einer Ingsfrauen Zitzen, aber sitzet gleichwohl zur rechten Hand ottes des allmächtigen Baters. Darum sei in Frieden."

Die Augsburgische Consession hat in ihrer Wiederholung des Risissen Bekenntnisses zum Schöpfer den Titel eines Erhalters gesetzt. 1 der Apologie ist unter den Außerungen des sleischlichen Sinnes der weisel angesührt, ob Gott wahrhaft sür uns sorge und nicht vielmehr rch Zusal der Mensch geboren werde und vorübergehe. "Wer zweist nicht oft, ob er von Gott erhört werde! Wer ist nicht oft darüber willig, daß die Gottlosen gläcklich sind und die Frommen unterdrückt!" ie Helvetische Consession bekennt sich zur göttlichen Weltregierung im rösten und im Kleinsten, wodurch doch menschliche That und Sorge cht ausgeschlossen werde. Auch die Concordiensormel, so wenig sie ast ausgeschlossen werde. Auch die Concordiensormel, so wenig sie als menschliche Freiheit gibt, will sie doch der göttlichen Borsehung zenkter sichern durch die Unterscheidung: Gott weiß auch das Böse raus, aber er bestimmt es nicht voraus, so daß es geschehn müßte.

# §. 166. Alter und neuer proteftantifcher Glaube.

Die deutschen Reformatoren, anfangs alle, haben die menschte Freiheit geleugnet nicht wegen der göttlichen Borfehung, sondern wegen der Erbfünde und Erlösung, aber auch Luther und Melanchten beriefen sich gegen die Freiheit auf die Allwirksankeit Gottes, doch war's nur bei Zwingli seine pantheistische Neigung, die nicht Naum ließ zu einem freien Fürsichsein des Menschen. Die reformirte Glaubenslehre hat immer die unbedingte Abhängigkeit des Menschen von Gott start be tont, und doch soweit sie nicht unbedingt von Calvin abhängig war, die Unterscheidung eines zweisachen Gesichtspunkts im göttlichen Willen benutzt, um die sittliche Freiheit als nur in ihrer eignen Weise weise Gott abhängig zu denken.

Die altlutherischen Dogmatiker unterschieden in der göttlichen Borsehung das Borhersehn, die Willensbestimmung und das Eingreisen in die Welt; im letzern wiederum drei Acte: Erhaltung, Mitwirkung und Regierung, als erwiesen ans Schrift und Bernunft. Die Borsehung zwar auch für das Kleinste, doch nach einem größern Interesse, welches Gott an denen nehme, in denen sich der Weltzweck wahrhaft erfülle, als allgemeine, specielle und speciellste Borsehung, diese für die Gläubigen.

Besonders ausgebildet ward eine Lehre vom Ziel des menschlichen Lebens, wiesern der Todestag eines jeden unabänderlich seststiebe? Gegenüber der christlichen wie der altgermanischen Todessreudigkeit, der das Leben nicht der Güter höchstes ist, hat das alttestamentliche Gestühl, dem der Tod als ein großes Übel, ein langes oder gar verlängertes Leben als eine besondre Gnade erschien, auf die Antwon eingewirkt. Man unterschied als vorausgehend ein absolutes Lebensziel nach der Organisation der Menschheit, ein relatives nach der natürlichen Lebenskraft des Individuum, und als nachsolgend die Benänderung desselben durch äußre Umstände oder durch übernatürsiche göttliche Einwirkung, ein zur Strase verkürztes wie der Untergang der Rotte Korah, d) oder aus Gnaden verlängertes wie das Leben des Königs Histias.

Die Erhaltung als fortwährende Schöpferthat Gottes wird aus dem Lichte der Schrift und der Natur erwiesen, besonders aus der Unveränderlichkeit Gottes, doch mit dem Zusate, der den Beweis sofort wieder aufhebt, "so lang es ihm gefällt." Die Mitwirtung als eine

a) 4 Moj. 6, 31-33. Bj. 55, 24. b) S. 70.

ŀ

alles durchdringende Theilnahme Gottes an allen Thätigkeiten der Ereatur, auch zur bösen That, doch nur im allgemeinen; die Berkehrung in's Böse gehört dem Eigenwillen des Geschöpfes. Die Weltregierung als die stetige Einwirtung Gottes zur Erreichung des Weltzweckes besteht in der Leitung aller, der Zulassung, oder Zielsetzung und Berhinderung böser Pandlungen, so daß auch von dieser Dogmatik die sittliche Freiheit anerkannt und an die Stelle des stoischen ein christliches Fatum gesetzt wird, eine göttlich geordnete, die menschliche Freiheit in sich begreisende Kette von Ursachen und Wirkungen.

In der ersten gemächlichen Gälfte des 18. Jahrh. als man noch Reit batte und fvielte, erfreute man fic an einer Beweisführung für bie göttliche Borfehung aus einzelnen Raturgebilden, um in ber stolzen Rünftlichkeit enger Schranken Die Sicherheit bes zu Erweisenden recht eindringlich zu machen: Leffer schrieb eine Testaceotheologie b. i. einen Beweis aus Schildfroten und andern Schalthieren filt bas Walten ber Borfebung, wobei er wohl alle Austerneffer auf seiner Seite batte. Andre beschränkten ihre Beweise auf Beuschreden, Spinnen und andres Ungeniefer als eine Insecten- und Heuschrecken-Theologie. ) In Folge einer englischen Stiftung ift biefe Beweisart in ben fogenannten Bridgemater-Büchern b) mit Berftand fortgeführt worden , 3. B. aus ben Steintoblenlagern: vor vielen Jahrtausenden ist eine prachtvolle Begetation versunken, um die moderne Industrie möglich zu machen; und schon entsteht bas Bebenken, wenn nach etwa einem Jahrtausende bie boch immer begränzte Maffe biefes unterirdifchen Reichthums burch bie Effen gejagt fein wird, was bann?

Sobald der tröstliche Glaube an die Borsehung auf solche Thatsachen gegründet wurde, mußte anch die entgegengesette Ersahrung berücksichtigt werden. Leibnit hat seine Philosophie zur Theodicee gesteigert wie herabgelassen: das natürliche Übel als Bedingung alles Endlichen und als Reaction gegen das sittliche Übel, dieses als die Bedingung des sittlich Guten. Der Theodicee nicht bedürftig sand das Übel als trübes Geschick, als Kreuz, in frommen Kreisen noch immer den alten Heldenmuth bis zur Überschwänglichkeit, mit der eine Erweckte zu ührem Manne sagt: "der liebe Gott muß uns gar nicht mehr lieb-

a) S. 348. b) Überfest. Stuttg. 1836 ff. 9 8.

haben, daß er uns so lange nicht geziichtigt hat." Fast wie den Franz eines russischen Stammes nachgesagt wird, daß sie an der Exeme ihmer Männer zweifelten, wenn diese nicht mindestens einmal die Woche ihnen mit der Knute ihre Ausmerksamkeit bezeugten.

Einerseits trat Gott immermehr hinter seine Welt zurück, die in eigner, wennschon durch Gott gewordner Kraft ihre Wege wandele, auch die Weltregierung wurde betrachtet als die Bollstreckung eines sütlichen Weltgesets, gegründet in der Natur der Dinge: andrerseits sür eine pantheistische Anschauung wurde die Weltregierung zur göttlichen Selbstentwicklung. Dem Pantheismus erschien das Übel wie das Bissenur als die vermeinte Unvollkommenheit des Einzeluwesens im Abgehn einer demselben angedichteten Bollkommenheit, oder als die nothweudige Entwicklung der göttlichen Unendlichseit, und für die Anschauung Gottes als solches nicht vorhanden, wo nicht im Übergange zum Dualismus die Nothwendigkeit des Bösen in einen widerstrebenden, wenn auch irgendwie an Gott hängenden Weltstoff gelegt ward.

Die Untersuchungen über menschliche Freiheit versuchten meist auch Ausgleichungen mit der göttlichen Borsehung. Wo die pantheistische Philosophie von menschlicher Freiheit sprach, war nur die Theilnahme an absoluter Freiheit gemeint und als etwas viel Herrlicheres gerühmt, als was man gewöhnlich unter Freiheit verstehe, die Schleierme-cher, der so fest eingestanden hat für die Freiheit in der Kirche und im Staat, der Gottheit gegenüber nur als die höchste Lebendigkeit gelten lassen wollte.

# §. 107. Solugurtheil.

Die Erhaltung einzelner Gattungen, auch einzelner Weltförper, schon die Erfahrung zeugt dagegen. Wie sich riesenhafte Knochen ausgestorbner Thiergeschlechter in der Erdrinde sinden, so haben schon unse Aftronomen Sterne in einem Weltbrande aussodern gesehn und verschwinden. Dieser Erdplanet, wie er entstanden ist, wird einst auch zu Grunde gehn, mit allen seinen Werten, die unser Stolz unsterdliche nennt, und es kommt uns schwer an zu denken, daß Erwins Minster versinken werde und Rasaels Madonnen sterben; wenn auch gegen solche Weltgeschicke, was wir von menschlicher Weltgeschichte wissen, der Zeit nach ein kaum merkbarer Abschnitt ist. Aber das Weltall in nie

rastender Schaffenslust ruht fest in der unendlichen Liebe Gottes, sonach auch der Geist der jene Werke schuf, und die Schönheit deren Abbilder sie sind. Die Welt und alles darin ist einestheils in eigner Lebenstraft und Entwicklungsfähigkeit zu denken, nur dem Lebendigen gehört Gottes Liebe und nur so ist die Welt sein Sbendild: anderntheils Gott hat sie nicht gemacht und ist hinweggegangen, sondern sie ist gegründet in Gott und lebt in ibm.

Seine Weltregierung in Bezug auf persönliche, also zu sittlicher und intellectueller Ausbildung bestimmte Wesen, kann nur eine persönliche sein: wie sie aber ihren welthistorischen Zwed mitten durch die Selbständigkeit der Einzelnwillen und durch alle Widerstrebungen gemisbrauchter Freiheit vollzieht, ist Gottes Geheimniß, das nur im großen Ganzen der Weltgeschichte als einer Gottesgeschichte und zuweilen in individuellen Geschicken sich thatsächlich spüren läßt. Der Geschichtstundige wird den waltenden Gott in der Geschichte, der Gläubige in den Fügungen selbst des engsten Lebens erkennen; doch wird beiden diese Spur auch oft genug verschwinden.

Sehn wir näher zu, fo find es überall Naturmächte ober menfchliches Thun, wodurch die göttliche Borfebung ihr Geschäft vollzieht. Zwar auch unter den kleinen Bedürfnissen des Alltaglebens kommt dem Bunsche und ber Noth mitunter die Hülfe so abgebrochen, daß wir die Sand aus den Wolken zu erblicken meinen. Aber sie schwindet wieder, sobald es möglich ift ber Stätte nachzuforschen, von wo die Rettung tam, es ist meist bas Allergewöhnlichste, oder boch nur die Vorsehung in ihrer schönen irdischen Gestalt. Als Jung - Stilling einst im Walde umberirrend vertraute, daß der himmlische Bater ihn sveisen werde, er batte lange warten können, bis die Raben ihm Nahrung brachten: ba er fich aber besann, daß er nur in seinem vormaligen Charafter eines Schneibergesellen einen Meister zu suchen brauche, fand er im nächsten Städtchen einen gebeckten Tisch, und konnte nun bankbar gebenken, daß sein Effen schon gekocht wurde, als er noch darum betete. Als ich einst in Armuth hart bedrängt war, kamst du, treues Herz, die du mit all' beiner Gute mir nicht vergeben wurdest, wenn ich bich nennte, und icon roth werden wirst. daß du die Sache gedruckt lefen mußt, du tamft lachend und beriefft bich auf die göttliche Borfehung, die dir einen Schatz für mich bescheert habe. Die Vorsehung war beine Liebe und Trene, mit der du meine Sorge mir abgelistet und beinen Schmud vertauft hattest um Borfehungs zu spielen. \*)

Am bestimmtesten meinen wir ben Athem ber Vorsehung zu fpuren in bem berrichermächtigen Walten folder Manner, Die an Die Spite großer Bölkerbewegungen gestellt eine neue Zeit beraufführen, mogen fie wie Boten Gottes unmittelbar feine Seanungen ausfäen, ober als Beifeln Gottes burch ihre Auflehnung gegen fein Gefet ben Umidwung berbeiführen. Wer die Gelegenheit bat zum genauern Rufehn, wird and in der Entwicklung und Führung folder Menschen überall nur Menschliches erkennen. Aber nächst ber Gunft ber Berbaltniffe, burch welche fie emporgetragen wurden, nächst ihrem eignen sittlichen Wollen im Guten ober Bosen, eins bleibt unerklärt, die ursprüngliche Anlage. Die genigle Begabung, die den Bollmachtsbrief in fich trug, erklärt fich nicht aus der langen Reihe der Ursachen und Wirkungen, sie war nicht in ihren Altern und Ahnen. Es hatte sich lange auf eine Reformation angerustet, die Zeit war reif baan in der Verderbniß wie in den Abnumgen bes Beffern, ihre Vorläufer und Propheten, wie nun einige um das behre Standbild in Worms versammelt find, waren verbrannt ober gehängt worden: daß grade für diese Zeit der Luther geboren wurde mit seiner tiefinnerlichen Frommigfeit, mit seinem beroischen Muthe, auch mit seiner Leidenschaftlichkeit und seiner Macht über die Sprache, diefes nicht zu Berechnende läft einen Blick thun in die geheimniftvolle Werkstätze der Borsehung. Was Schiller über Kolumbus verkundete:

Mit bem Genius steht bie Natur in ewigem Bunbe: Bas ber Eine verspricht, leiftet bie Anbre gewiß:

nicht minder fest ist der Bund des ächten Genius mit der Geschichte, sie sind auf einander angelegt der einzelne hochbegabte Wensch und seine Zeit. Wie aber neben den heroischen, oft zerstörenden Menschen auch die still pflanzenden und auferbauenden wandeln, so wird wohl mit jedem Menschen etwas Ursprüngliches und Eigenthümliches geboren, nur daß man sich selten die Mühe gibt es zu erkennen; dieses ursprünglich Bestimmte und auf seinen Höhen Schöpferische weist hin auf einen Übergangspunkt von der göttlichen Borsehung zur menschlichen Freiheit.

<sup>\*)</sup> Ich habe bas stehn laffen aus bem Drud von 1827. Es war meine Schwester Karoline, bie nach einem Leben in solcher Lieb' und Treue mir vorangegangen bas nicht mehr lesen wirb.

Das Bestehn dieser Freiheit im Bereiche göttlicher Weltregierung wird anschaulich durch das Gleichniß jeder menschlichen Regierung, der monarchischen wie der republikanischen, welche je sester sie steht und je tüchtiger sie ist, desto mehr individuelle Freiheit sie erträgt, sichert und fördert.

Nur hinsichtlich des Borhersehns, ohne das doch die göttliche Allwissenheit überrascht werden könnte durch die Kühnheit menschlicher Entschlässe, ist durch die Anerkennung, daß es für Gott keine Zukunft gibt, die Schwierigkeit noch nicht gelöst, denn die That, welche noch in dunkler Zukunft schwankend vor uns liegt, gilt eben dadurch uns als frei, daß noch unbestimmt ist, ob und wie wir sie erwählen werden. Iede Weißagung, die nicht ein Leiden, sondern eine That betrifft, erscheint als ein Berhängniß, das wie durch einen Zauber den Willen zu dieser Entscheidung fortreißt. Die Borausssicht eines höhern Wesens scheint nur dadurch von der Weißagung verschieden, daß sie als eine unbekannte uns den Schein der Freiheit läßt, während doch der Wille gar nicht anders kann, als das ergreisen, was ein uns übersehendes, insofern vorausssehendes Wesen weiß, daß ich's ergreisen werde.

Indes wer einen Charakter in seiner ganzen Eigenthümlichkeit und in seiner dermaligen sittlichen Entwicklung durchschaute, würde bestimmt voraussehn, wie sich derselbe unter bestimmten vorauszusehenden Berhältnissen äußern werde, ohne daß hierdurch eine Berletzung seiner Freiheit einträte. Mich würde kränken, wenn ein Freund nicht zweisellos voraussähe, wie unter bestimmten Berhältnissen ich handeln würde, und ich würde viel darauf wagen, daß ein Freund in einem klar gegebenen Falle so und nicht anders sich entscheiden werde. Der Irrhum bleibt hier nur dadurch möglich, weil der Mensch weder das Seheimniß eines andern Charakters völlig durchdringen, noch alle die Berhältnisse übersehn kann, die auf ihn eindringen. Indem beides klar vor der göttlichen Anschauung liegt, mag die ganze Ewigkeit unfrer innern und äußern Thatenreihe, die uns selbst sioch ein Geheimniß verschlossen in ihrer Knospe ruht, ausgeschlossen vor der göttlichen Borsechung liegen.

Aber wie dem sei, da es eben die menschliche Freiheit ist, welche um sich selbst hinsichtlich ihrer Abhängigkeit zu retten, der feste Grund unsers Glaubens an die göttliche Borsehung wird: so kann sie von vieser nicht aufgehoben werden, denn nur wo menschliche Freiheit, da ift auch der Glaube an göttliche Borsehung und umgekehrt. Daher m einem wohlgeordneten Gemilth der Gegensat von Vorsehung und Freiheit insgemein gar nicht empfunden wird. Hochbejahrt schrieb Arndt:

Dent ich nun alles jurild, so tann ich nicht traurig nicht froh sein. Gott hat es also gewollt, barum auch mußt' ich es thun.

Er der treue Ritter für seines Bolkes Freiheit und Einheit hat deßhalb gewiß nicht daran gedacht, unfrei sein Leben geführt zu haben, ganz unbefangen fährt er fort:

Bas ich wollte, bas wußte ich nicht und weiß es auch heut taum, Doch ich vollbrachte mit Ernft was mir ber Busen gebot.

Ein Einwand gegen diese gegenseitige Verbikrgung hat sich aus der Thatsache der neuern Statistif erhoben, daß in einem bestimmten Zustande der Gesellschaft innerhalb einer bestimmten großen Menschenmenge, etwa der Bevölkerung von London, jedes Jahr, insgemein auch jeden Monat ohngefähr dieselbe Anzahl bestimmter Verbrechen begangen wird, dieselbe Anzahl von Selbstmorden geschieht, und diese Zahl nur sehr allmälig unter bestimmten Verhältnissen des gesellschaftlichen Lebens sich ändert. Hiernach hat es den Anschein, als wenn ein jeder, je nachdem das Loos auf ihn fällt, das Verbrechen vollziehn oder die mörderische Hand an sich legen müsse. Aber so gewiß in diesem Zahlenverhältnisse eine noch verborgne Gesetzmäßigseit sich ankündigt, so erhellt doch aus dem Verwüsselsein eines jeden dieser Unglückseligen, soweit dasselbe kundgeworden ist, daß, wennschon die Verhältnisse ihn trieben, es doch bei ihm stand und in den Schwankungen seines Gewissens erwogen wurde, es auch nicht zu thun.

Ühnlich verhält sich's mit dem bestimmten Lebensziel eines jeden. Gewiß steht es unabänderlich sest, doch nur dadurch daß alles eingerechnet ist, was ich selbst dafür oder dagegen thue. Wenn Lord Byron jung gestorben ist, weil er nicht zur Ader lassen wollte, so war sein Tod durch ihn selbst beschleunigt, aber eben deshalb stand sein früher Todestag sest, sinnlich es auszudrücken, unter der Bedingung, daß der hohe Dichter ein eigensinniger Mensch wäre. Aber diese Lehre hat ihre interessirte Ausbildung nur erhalten auf dem Standpunkte einer Lebensansicht, für die der Tod, wenn auch nicht das Ende des Daseins, doch eines lebenskräftigen, bildungsfähigen Daseins war, darnach das Ge-

richt: uns ift er ein Geschick gleich andern Geschicken, wie es kommt leicht oder schwer, wo möglich festen Muthes zu ertragen.

Die Freiheit wird durch die Vorsehung nicht beschränkt, aber auch nicht überslüssige. Hilf dir selbst, und Gott wird dir helsen! soweit geholsen werden kann und soll. Sonach ist nichts von der Vorsehung zu erwarten, wo der Einzelne mit der Anstrengung all' seiner Kraft und Klugheit sich selber helsen kann. Er selbst ist das berusenste Wertzeug der Vorsehung, im Reiche Gottes sollen die freien Geschöpse Gottes Mitwisser und Mitarbeiter werden. Die Folgen meines Thuns liegen nicht sicher in meiner Hand, wohl aber der Sinn und die Absticht desselben. Niemand hat ein Recht auf die Vorsehung zu bauen, als wer sein Recht durch den vollen, sonach auch vernünstigen Gebrauch seiner Freiheit erweist. Nur wer sich selbst vertraut, hat das rechte Gottvertraun, und wer sich selbst verläßt, ist, wenn auch nicht immer, von Gott verlassen. Ich habe mich oft an dem weisen Spruche des Tübinger Rachtwächters ergöst:

Bewahrt bas Fener und auch bas Li-echt, Auf baß ench Gott behli-echt!

Das schöne Lied "wer nur den lieben Gott läßt walten," setzt daher eine starke Ergänzung voraus im Berstand und in der Anstrengung des Menschen, wie sie auch durchklingt in der Mahnung: "verricht das Deine nur getreu!" Aber es ist ein Sprüchwort, nur tröstlich auf dem täglichen Wege zum Wirthshaus: "was plag ich mich! Gott sorgt für mich!" das wäre ein wohlseiles Gottvertrauen!

Auf einem Standpunkte höherer Art sindet sich nicht selken unter frommen Seelen ein passives Horchen auf die Winke der Borsehung, das für sich selbst nicht wagt etwas zu thun, zumal im Ergreisen oder Umgestalten eines Berufs, wohl aber das, wozu Andre uns rusen, geneigt ist als eine Gottesstimme anzusehn. Der gelehrte, vielgeprüste Kanne, der das Leben erweckter Christen geschrieben hat, unter denen einige sast verrückte Christen genannt werden könnten, läst in einem Roman seinen christlichen Idealmenschen ein holdes tugendhastes Weib verschmähn und nicht nur das eigne, sondern auch ihr Glück zertreten, nicht wegen irgendeines Grundes, etwa wie Paulus einsam seine Heldenbahn ging, sondern offen rühmend, er habe gar keinen Grund, als daß er seinen Wilnschen nicht nachgeben wolle, und ebendeshalb muß er

auch auf einen würdigen erwünschten Wirkungstreis verzichten, bis endlich einer seiner vermeinten Obern die Annahme dieses doppelten Gläcks für göttlichen Willen erklärt. In der katholischen Kirche kommt von Alters her dieses Verhältniß vor als Beicht= und Gewissensführung, und hat da bei unfreien, liebe- und leitungsbedürftigen Wesen mitunter zu einem gottgeweihten Stilleben geführt.

Ich sehe nicht ein, warum gerade das mir eine göttliche Bocation sei, was einem andern sehlbaren Menschen über mich durch den Sinn fährt; nicht auch das, was ich selbst nach besonnener Abwägung meiner Pflichten und Kräfte beschließe, dann aber selbst gegen widerstrebende Mächte durchführe.

Man ist wohl geneigt por Entschlüssen, die über eine unberechenbare Aufunft entscheiden, auf irgendeine zufällige ermuthigende oder abmabnende Stimme zu boren. Dergleichen himmelsftimmen baben boch wenig mehr auf fich, als wenn ber gemeine Mann vor bem Safen erschrickt, der ihm früh über den Weg läuft. Wer auf hoher, gesahrumgebener Bahn geht, dem begegnet manches Seltsame, er übersieht und überwindet so manches der Art, das eben dekhalb, weil ihm nichts Unheilvolles folgt, nicht weiter genannt wird, während, wenn er auf solche Anzeichen hörte, er sein Ziel nie erreicht hätte. Freilich Julius Cafar mare vielleicht nicht ermordet worden, war' er nicht tanb gewesen gegen alle Ahnungen und Abmahnungen, die auf dem Wege jum Senat sich ihm entgegenstellten; er ware aber auch nicht Cafar geworden, wenn er auf fie gehört hatte. Er aber als er an Afrifas Rufte landend hinstürzte und seine Legionen vor der bosen Vorbedeutung erschraken, breitete beiter die Arme ans, als grüße und halte er das Land fest an seiner Bruft. Allerdings gibt es ein Merten auf die Borsehung, aber das ist kein Horchen auf Himmelszeichen, sondern die allerverständigste Beachtung ber Verhältnisse, zuweilen auch in ausgezeichneten Menschen ein fast wunderbares Vorgefühl der Aufunft, weil Diefelbe in ihnen schon angebrochen ist. Im Privatleben ift es die Beachtung bessen, was durch geistige Begabung, Stellung und Verbinbungen einem jeden gegeben ift, nicht mehr von Gott zu verlangen und nicht mehr zu versuchen, als das hierdurch Mögliche. Im öffentlis den Leben ift es die Beachtung ber Boltsfitte, ber öffentlichen Meinung, ber Geschichte, um nicht gewaltsam abzubrechen von ber geschichtlichen Bestimmung eines Bolls und gegen seine naturgemäße Entwicklung den eignen Willen einzusetzen; wie erwa der französische Nationalconvent Constitutionen machte, oder wie die Reaction in eine abgelaufne Zeit zurückdrängen will. Solches Nichtachten göttlichen Regiments, wie sein Wille ausgesprochen liegt in geschichtlichen Thatsachen, rächt sich immer von selbst im Gesühl eines vergeblichen Lebens und das Werkauch der mächtigsten Willkür schwindet vor dem Hauche der Vorsehung wie die Spur des Wanderers in der Wüsse.

Die Möglichkeit des Bösen, hiernach das sittliche Übel, ist nothe wendig, damit geschaffne Freiheit sei.

Gott ift eine Welt voll Mängel Lieber als ein Reich voll willenlofer Engel.

Doch wird dem eingewandt: Wenn Gott dem Menschen die Fähigkeit sich für das Böse zu entscheiden nicht vorenthalten konnte, weil er ihn als freies sittliches Wesen wollte, er konnte doch die Verwirklichung des Bösen hindern, sei's durch Fügung der Verhältnisse, daß der schwache Mensch nie über sein Vermögen versucht würde, sei's durch Versagung der Kraft zur bösen That. Trage demnach Gott nicht dieselbe Mitschuld, wie nach einem berüchtigten Gleichnisse die Mutter, welche sicher weiß, daß ihre Tochter am bestimmten Orte, zur bestimmten Stunde, durch eine bestimmte Person an Leib und Seele Schaden leiden wird, und sie dennoch hingehn läßt!

Wenn der Mensch das Bose nur wollen, aber nicht vollbringen könnte, die sittliche Verschuldung bliebe doch dieselbe, wir wären äußerslich Heilige, innerlich vielleicht ein ruchloses und dazu kraftloses Gesschlecht, ohne die Reibungen und Kämpse, in denen sich das Bose verzehrt und Charaktere erstarken; statt des Ernstes der Weltgeschichte scheinbar eine Heiligenlegende mit Lichtbildern ohne Schatten. Es gibt übel, welche strasend und weckend die Theodicee in sich selbst tragen, ershebendes, herzstärkendes Ungläck.

Des Bergens Boge schäumte nicht fo schön empor und würbe Geift, Benn nicht ber alte ftumme Fels bas Schidfal ihr entgegenstünbe.

Doch scheint in der Macht des Übels ein Zweifel oder eine Anklage gegen eine allwaltende Borsehung zu liegen. Wir haben freilich Bücher und Predigten genug, die da schildern, wie weise und freundlich alles in der Natur eingerichtet sei. Aber die Natur ist nicht bloß glitig, ste eift auch graufam. Wie elend sterben sast alle Thiere, von denen doch der heilige Bernhard sagt, daß Gott selbst ihre Seele sei. Bloß auf die Erfahrung blidend kann einem leicht der Gedanke kommen, mindestens daß ein widerstrebender Weltstoff widerwillig dem göttlichen Willen gehorche und sich zuweilen noch wild aufbäume, so daß der Boden unter und wankt, und was des Menschen Fleiß in Jahrhunderten gedant hat, eine Stadt, die darum nicht wie Sodom und Gomorrhagelebt habe, unter ihren Trümmern begräbt; oder eine Pest haucht ihren Gistdunst, und die natürliche Folge ist, wie einst in der römischen Kaiserzeit, eine grause Berwilderung der Überlebenden.

Was wollen alle jene schönen Beweise, wenn ein edler Geist, ein reiches Talent untergeht, aus der Verworrenheit seines zwischen Extremen umhergeworsnen Strebens im Wahnsinn oder Selbstmord endet, da doch ein einziger Freund, eine frästige Anregung zu bestimmter tücktiger Wirksamkeit ihn gerettet haben würde; und die Vorsehung hat keinen ihrer Voten ausgesandt! Obiges Wort von des Herzens Woge ist aus einem Jugendgedichte Hölder lins. Das ist der schwäbische Dichter mit dem Zeug ein großer deutscher Dichter zu werden, der 1843 von dreißigjähriger Krankheit genesen ist, seine Krankheit war Wahnsinn, seine Genesung der Tod.

Auch diejenigen, welche reichbegabt und in geordneten Lebensverbältniffen ein vielverehrtes Alter erreichen, wie troftlos fieht es mitunter in ihrem Innern aus! Jacobi schrieb einst an Berber : "Es ift schwer ben Muth zu finden, der eine folche Ohnmacht, ein solches Gefühl des Nichtseins, ein foldes Leben mit dem Tode ertragen läst! Als vorübergebend, so lange man sich nur berabgefunken glaubt unter fich felbst, nur auf eine Zeitlang, ba läft es fich zur Roth ertragen. Wenn aber die Träume des Kranken vor den Träumen des Gesunden nicht mehr schnell verschwinden; wenn der Mensch zu zweifeln anfängt, ob in biefen mehr Wahrheit sei als in jenen; wenn er anfängt zu glauben, es fei kaum der Rede werth, was man unter sich felbst und unter andere herabsinten könne, sich so gang und überall ben Gefangnen ber Erbe fühlt, ein Spiel, ich mochte fagen ein Gespott ber Elemente; nur geliehn alles, was er hat und haben fann, was er ist und sein wird. eine Erscheinung unter Erscheinungen, ein Schatten unter Schatten, ein Traum von Träumen — Lieber! ich schluchze an Deinem Halfe, benn der Unwandelbare, Ewige, Lebendige, verbirgt sich meinem Auge, und sein Bild im Wandelbaren, Endlichen, verlor ich unter meinem Leiden, meinem Forschen." So schrieb der Glücklichsten einer an einen, dem auch viel gegeben war, dessen Alter dennoch, misverstanden, gereizt, mismuthig, nur ein Schatten gewesen ist von der Schönheit und Hoss-nung seiner Jugend.

Wenn grade die christlichen Bölker der alten Culturstaaten in Kleinasien, Ügypten und Nordafrika unter dem langen Despotismus nicht allein fast alles höhere Leben verloren haben, sondern auch durch innere Bersunkenheit sast unfähig erscheinen eines bessern Geschicks; und mitten in den Culturstaaten der Gegenwart durch eine disher unadweisdare Bedingung dieser Cultur selbst sast die Mehrzahl zu Entbehrungen verurtheilt, unter denen jede Theilnahme an höherer Bildung, jedes Interesse sür Allgemeines und Ideales ihnen verkümmert oder zur Erwartung eines selbstsüchtigen Umsturzes dieser Civilisation herabgesetzt ist, sonst lebenslängliches Elend ohne Hossung eines bessern Loses sür ihre Kinder: wo ist da die Theodicee auf dem Boden der Ersahrung!

Wird man gelehrt Beweise für etwas aus der Erfahrung zu entnehmen, so muß die Erfahrung auch gehört werden mit ihren Gegenbeweisen. Und weil die eigne, wenn auch noch so engbegränzte Erfahrung die überzeugendste ist, so kommen aus jener Gewöhnung die Alagen, in die man einen armen Thoren, dem es übel erging, ausbrechen
hört: nein, ich kann's nicht glauben, daß es eine Vorsehung gibt! Auch
halten jene Beweise, die aus einer bequemen Erfahrung hergenommen
sind, wirklich nicht Stand, wenn das Unglück hereinbricht, wenn die
ämsern Stützen brechen und der Glaube an ein göttliches Walten erst
recht etwas werth ist uns vor Trostlosigkeit zu bewahren.

Wenn Gottes Vorsehung über uns waltet, sonach ein Weltplan besteht, kann er nicht erfüllt sein im kleinen Zeitraum und Gesichts, keise, den wir übersehn, diesem Fragmente eines Fragments. Nur aus der Gottesliebe selbst geht der rechte Glaube an die allwaltende Gottheit hervor, daß nichts geschehe, wodurch die freie Entwicklung des Geistes sür den Einzelnen, nehmlich alles dessen was als Anlage ihm ursprüngstich gegeben ist, und sür die Menscheit auf die Dauer gesährdet werde. In die Stelle der Theodicee tritt die Zuversicht, daß trot aller Widerssprüchte der Ersahrung der gute Geist siegreich seine Bahn vollenden

werde, und jeder mit ihm, der mit ihm gehen will. Erst der Gläubige erkennt die sichern Spuren der Borsehung in der Natur wie in der Seschichte, und vertraut die Lösung der ebenso unleugbaren Widersprücke einer unbekannten Zukunft.

Daß auch das uns Aleinste ein Gegenstand göttlicher Weltregierung sei, hat nur eine Vornehmthuerei geleugnet, die das Gottes unwürdig achtete. Es gibt allerdings Verhältnisse, gegen die unser Gefühl sich sträubt, sie unter die Vorsehung zu ordnen. Daß ein Würselso oder so falle? und doch hat von diesem Fallen manches unglückliche Wenschenleben abgehangen. Die Schwierigkeit löst sich wohl in der Verrachtung, daß wichtig und unwichtig nur beschränkte Begriffe sim, die vor der göttlichen Anschauung schwinden, für Gott ist das Größe wie das Kleinste Ausdruck seiner Weltgesetze.

Die hieraus folgende Anerkennung, daß die Haare auf unfern Haupte alle gezählt find, führt doch leicht zu abergläubischen und übermuthigen Ansprüchen. Man ift geneigt für feine Bedürfniffe einige Berücksichtigung von ber Vorsehung zu erwarten, manche forgfame Hausfrau achtet vielleicht für billig, baß zu ihrer großen Bafche gutes Wetter sei. Auch ist wohl jedem vorgekommen, daß Verhältnisse sich anknüpften, die bedeutungsvoll erschienen, das Berzen sich vor einander aufthaten, und man meinte, ber angestimmte Accord musse burch's gange Leben fortklingen, und er ift boch rasch, bedeutungslos verklungen. Dadurch unterscheidet fich ein Roman, nehmlich ein guter, von ber großen weiten Wirklichkeit, daß er ein in sich abgeschlofines und von einer bestimmten Idee belebtes Bild eines Zeitalters ober eines Menschen barftellt, wie eine Waldwiese, ober ein Thal, bas von hoben Gebirgen umschlossen vor uns liegt, von der allgemeinen Sonne zwar beleuchtet und vom gemeinsamen Monde, aber wie zum Brivatgebrauche. Jebe Beziehung, Die fich anknupft in foldem Einzelnleben, Dient zur Entwicklung des Banzen, und die scheinbar fremdartige Episode reiht fich überraschend ein als bes Belben ober seiner Genoffenschaft eignes bebeutendes Leben. Es tommt einem babei fast ber Bunfch, daß man fic in einen Roman einkaufen könnte wie in ein Spital, benn bas ftille engbegränzte Thal mit seinem eignen Monde kann bem Menschen, ber an den himmel und an die Scholle zugleich gebunden ift, fehr lieb werben, bis bes Lebens Unendlichkeit sich wieder aufthut vor feinem

Blid und Herzen, und er freudig ben großen Dichter über ihm walten läßt.

Da im Vorsehungsglauben alle irdische Interessen zusammentreffen, hat sich da viel spießbürgerliches Wesen eingenistet, das nicht Religion ist. Viele Menschen geben aus bloß zeitlichem Interesse etwas auf die göttliche Vorsehung, welche ihnen eine große Brand- Hagel- und Lebens-Versicherungsanstalt ist, daher seit in Gotha, Leipzig, Frankfurt und wo sonst dergleichen Anstalten, jedensalls sichrer sundirt, zu haben sind, sie auch weniger Anlaß haben sich an die Vorsehung zu halten. Dagegen in aufrichtig pietistischen Kreisen ein Bedenken ausgesprochen wurde, ob dem Christen zieme sein Leben und sein Getraide zu versichern, seinen Kindern die Kuhpoden impsen zu lassen, und dergleichen Mißtrauensvota gegen das: wer nur den lieben Gott läßt walten.

Gegen all' den religiösen Egoismus und Fanatismus gilt das einfache Bedenken: wir sind Bürger eines großen Gemeinwesens, viel geschieht uns, selbst ohne uns als Individuen zu gelten, es trifft uns weil wir Glieder sind der Kette, an der es hineilt wie elektrische Schläge. Der Sinzelne geht unter mit seinem Volke, wie er gemeinsamen Glücks theilhaft wird. Im Zeitalter der Bölkerwanderung, in der Zeit Augustins hat sich nun einmal nicht so behaglich gelebt wie im Zeitalter des Augustus. Nicht als wenn irdisches Unglück etwas Gleichgültiges wäre. Es verkümmert und zerschlägt auch Geister. Selbst ein jenseitiges Leben wird schwerlich die süßen Freuden ersetzen, welche die Erde für ihre Glücksinder hat. Aber niemand hat ein Recht auf dieses Glück, es ist eine freie Gabe der Borsehung, die dem Einen verliehn, dem Andern versagt ist.

Ebendeshalb ist das Unglück kein Anzeichen der Schuld. Zwar im allgemeinen ein Zusammenhang von Sünde und Übel ist nicht zu verkennen, ein Bolk, das an seiner sittlichen Kraft und an seinem religiösen Glauben Schiffbruch gelitten hat, darf des nahen Berfalles ziemlich sicher sein; es geschieht, mehr noch im Leben der Bölker, als der Individuen, daß bestimmte Bergehungen bestimmte Schädigungen nach sich ziehn, die darnach aussehn wie Strafgerichte Gottes: allein das ist kein seines Weltgeset, oft geht der Frevler ungestraft von dannen, noch mitten im Genusse seines Randes, ber ihm daher schwerlich schlaflose Rächte

gemacht hat. Schabenfreude, Neid und ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl ist noch immer geneigt in großem Unglück auch große Schuld zu
wittern, insbesondre ein aufgeregtes religiöses Parteiwesen ist gem
bereit, wenn über einen der Wortsührer ihrer Gegenpartei eine schwerzensvolle Kampfunsähigkeit gekommen ist, darin ein göttliches Strasgericht
zu preisen, bis etwa einem ihrer Mitte Ühnliches widerfährt; als habe Christus solchem Borurtheil des Alterthums nicht widersprochen, die Mühseligen nicht selig gepriesen und nicht eine Religion des Krenzes
gestisstet.

Es ist ein hartes Wort, aber eine Wahrheit: in Gefahr umd Noth gibt es keine Hilse und Rettung, auf die der Fromme kraft der Borsehung sicher vertrauen könnte. Durch die Berhältnisse, in die Geburt oder Wahl ihn gestellt hat, ist einem jeden ein Theil seines Geschicks gegeben. Wenn Krieg oder Revolution, Erdbeben oder Pest hereindricht, wenn das Schiff auf der See in Flammen steht, hat alle Sicherheit ein Ende. Wer das leugnet, mir vorspiegelt auf Gott zu vertraun, der sicher mich retten werde aus irgendeinem Elend, der sage mir erst, warum so viel Tausende aus großer Noth nicht errettet worden sind, Bessere, Frömmere, und dennoch hülflos untergegangen! was hab' ich vor ihnen voraus?

Durch foldes Hoffen, bas auf nichts gegründet ift, kommt ein fläglich Schwanken in's Leben. Wehre fich jeder feiner haut, so gut er tann, aber bilde teiner fich ein, daß fie Gott ihm unverwundbar gegeben wie dem hörnernen Siegfried, und auch der ist seinem Geschick erlegen. Solche männliche Ansicht, wie sie aus der Erfahrung und aus der Religion gleichermaßen hervorgeht, erschreckt nur den Feigen; ben Muthigen spricht fie von der Sorge frei, denn er weiß, daß die Angst vergeblich und die Furcht hülflos ist. Wer nur das eine Interesse hat für sich und für andre, für Allgemeines, für Göttliches zu leben, was die Welt nicht geben und nicht nehmen kann, der wird die Welt nicht ' scheun, nicht mit ihren Schmerzen, nicht mit ihren Wonnen, die beide ein Recht auf ihn haben. Es find Worte beidnischen Ursprunges, aber tief driftlichen Sinnes : ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ift mir fremd! und das über den gegeiselten König in der Dornenkrone gesprochne: ecce homo! die Menscheit verhöhnt, von ihren Ivealen herabgestürzt, der furchtbarsten schmählichsten Hinrichtung entgegenwantend, und doch, nicht nur der Juden König, sondern der König der Wahrheit, der höchsten Verherrlichung, der geistigen Weltherrschaft entzgegengehend.

Zum rechten Vorsehungsglauben gehört vor allem Ergebung und frischer Lebensmuth, beides gegründet und eins in der Gottesliebe, ein gottergebener Muth, wie Haman ihn und sein Gegentheil beschreibt: "Wer nicht von Brosamen und Almosen, noch vom Raube zu leben und für ein Schwert alles zu entbehren weiß, ist nicht geschieft zum Dienste der Wahrheit; der werde früh ein vernünstiger, brauchbarer, artiger Mann in der Welt, oder lerne Bücklinge machen und Teller lecken, so ist er vor Hunger und Durst, vor Galgen und Rad sein Lebelang sicher." Wer sich aber im Dienste Gottes um diese Sicherheit wenig kimmert, hat auch eine fröhliche Weise in seiner Art. Was uns geschieht, als göttlicher Wille ist es gut. Die Kraft des Christenthums bewährt sich im gottergebnen Ertragen des Kreuzes, durch Leiden dem Gekreuzigten ähnlich, in der Gestunung, wie sie uns anspricht aus dem Lieblingsliede, mit dem sich der lutherische Consessor-Kursürst in der Gesangenschaft tröstete:\*)

Wie's Gott gefällt, gefällt mir's auch — Will um Gebulb ihn bitten.

Hierdurch sind alle die Vorsichtsmaßregeln nicht ausgeschlossen, welche ein höheres Culturleben auch für zeitliche Gitter aufgestellt hat, am wenigsten der Muth selbst des verwegensten Kampses. Was ich von mir abzuhalten und zu überwinden vermag, ist mir von der Vorsehung nicht bestimmt. Auch das kühne und kluge Ersassen weltlicher Dinge lann Frömmigkeit sein, wie der treue schwäbische Dichter es meinte:

Will einer merken lassen, Daß er mit Gott es hält, So muß er ked erfassen Die arge böse Welt.

Das ist ein ernster Glaube, aber voll Sorglosigkeit, ber Glaube eines Helben, ber sich um die Gesahr nicht kummert, und die Sorglosigskeit eines Bettelmönchs, wie sie waren in ihrer Entstehungszeit, als sie

<sup>\*)</sup> Es ift nicht, wie bie Sage geht, von ihm felbst gebichtet, sonbern von bem reformirten Geiftlichen Blaurer in Conftang.

sich nicht um den nächsten Tag sorgen durften. Nehmlich Berstand m Thatkraft ziemt uns, um für den nächsten Tag, das nächste Jahr m Jahrzehent fürzusorgen und zu schaffen, wenn nicht für länger hinaus nur nicht sich sorgend und kümmernd, sondern eben so ergeben in alle was Gott uns anslegt oder nimt, als im heitern Slauben, daß alleze vergönnt sei durch die Borsehung frei zu sein für jeden, der frei sei will, und in freier Entwicklung sortzuschreiten.

#### IV. Gebet und Bunber.

§. 108. Biblifche und alterthumliche Unfchauung.

Durch die ganze Bibel geht ein Gespräch des Menschen mit Got eigentlich nur Monolog, auf die Bitte antwortet Gott thatsächlich dur Gewährung oder Bersagung, die sinnliche Frömmigkeit verlangt no einer unmittelbaren Antwort, den Patriarchen und Propheten ist zuweilen geworden, jenen nach sagenhafter, diesen nach poetischer Das stellung, Jesus bedurfte ihrer nicht. die Im A. Testament wird met um äußere, im N. Testament mehr um geistige Güter gebetet, des sind dort nicht diese, hier nicht jene ausgeschlossen: Salomo betete un königliche Weisheit und Gerechtigkeit, die Jesus lehrt auch beten um da tägliche Brot. Sein Sebet ist als Borbild gegeben, und enthält nu die allgemein menschlichen Bitten, mit der Bemerkung, daß Gott ihre nicht bedürse. Aus hundert Aussegungen und Umschreibungen erhell der reiche Inhalt dieses Gebets sowie sein Zusammenhang mit rabbi nischen Gebetsormeln.

Zuweilen wird das Gebet augenscheinlich erhört, insbesondre gil das Gebet und die Fürbitte des Frommen für fräftig; °) in der Sagläßt Gott mit sich handeln um das Maß der Erhörung, f) auch änder er durch Gebet erweicht seinen Beschluß. Als dem König Histias durc Jesaias angekündigt wurde sein Haus zu bestellen, erlangt er durc thränenreiches Gebet und durch die Erinnerung an seinen frommen Wandel den schönen Ausschluß; s) und der Prophet hat sogar ärztlid

a) Joh. 12, 30. b) 1 Kön. 3, 9—12. c) Lt. 11, 3. d) Mt. 6, 8 e) Bf. 145, 18. Bhil. 1, 19. Jat. 5, 15. f) 1 Mof. 18, 23 ff. g) S. 70.

mitgewirkt zu dieser Lebensstundung. Doch haben auch viele gebetet und das ganze Bolk Gottes in dem, was sie baten, unerhört.

Im Gegensatze des Sokratischen Gebets, die Götter möchten das Gute geben, als die am besten wüßten, was gut sei, hat es den Anschein, als ob Jesus jedem Gebet in seinem Namen, in christlicher Gemeinschaft, oder mit voller Zuversicht, Erhörung verheiße, b) auch durch unsermüdliches Beten der Borsehung etwas abzudringen lehre; c) als wordurch die Borsehung der Willkür der Betenden preisgegeben würde. Allein da er im eignen Gebete aus tiefster Herzensangst seinen Willen dem göttlichen Willen unterordnet, d) und als die Bedingung sicherer Gebetserhörung das Bleiben in ihm, nach der ganzen Mächtigkeit diesses Ausdrucks bei Iohannes, voraussetzt: e) so ist ein Gebet in seinem Namen ein Gebet in seinem Geiste, da er selbst gleichsam aus uns heraus betet; nur für dessen Erhörung ist ein fester Glaube in christlicher Gemeinschaft berechtigt, und der Beharrlichkeit im Beten ist nur das wahrhaft Gute, der H. Geist verheißen.

Wiesern die Erfüllung eines Gebets durch ein Hereingreisen Gotes in den Naturlauf gedacht wird, gilt sie als ein Bunder. Die übslichen Bezeichnungen desselben drücken das Mächtige, Überraschung Erregende, Bedeutungsvolle aus. Dhne ein bestimmtes Bewußtsein von unverbrüchlichen Naturgesetzen gelten als Wunder Ereignisse gegen den besannten Naturlauf, s) bis zur bestimmten Annahme des Widernatürlichen: Mosis Stad schlägt Wasser aus dem Felsen, h) das Eisen schwimmt, 1) zum Sonnenstillstande des Iosua gesellt sich ein Rückgang des Schattens auf dem Sonnenzeiger des Ahas, bloß zum Anzeichen und Pfand einer göttlichen Verheißung, k) etwa gleich dem Regenbogen nach der Sintsluth. Wer auch große bedeutungsvolle Ereignisse, 1) und die Werke der Schöpssung werden als Wunder angesehn. M H i lo achtete die Wunder Mosis als eine von Gott seinem Freunde verliehne Herrschaft über die Elemente, und doch diese Wunder als Kinderspiele gegen jene wahrhaft großen Wunder der Schöpfung.

a) Sef. 38, 21. 2 Kön. 20, 7. b) Mt. 18, 19. 21, 21 f. Sob. 16, 23 f. c) Mt. 7, 7 ff. Lt. 11, 5 ff. 18, 1 ff. d) Lt. 22, 42. e) Sob. 15, 7. f) Mt. 7, 11. Lt. 11, 13. g) Weish. 19, 6. h) 4 Moj. 16, 30. i) 2 Kön. 6, 6. k) Sef. 38, 7 f. 2 Kön. 20, 10 f. l) 2 Moj. 34, 10. Pf. 106, 21 f. m) Pf. 139, 14. Sir. 18, 5.

Je su 8 faßte seine Wunder mit allen andern Erweisungen seiner Herrlichkeit unter den Gesammtbegriff seiner Werke.\*) Nach minder sichrer Überlieserung hat er den Aposteln Ähnliches verheißen, b) denen aber die an ihn glauben, noch größere Werke; c) und Wunderheilungen werden vereinzelt aus der Apostellirche berichtet. d) Der Zweck dieser Wunder ist Hüssselt aus der Apostellirche berichtet. d) Der Zweck dieser Wunder ist Hüssselt aus der Apostellirche berichtet. d Der Zweck dieser Wunden. Tesus, obwohl die Wundersucht tadelnd und sich ihr entziehend, d) berief sich doch auf seine Wunder als nationale Erweisungen des Messias. D Aber die Beglaubigung gilt nicht als unbedingt, dem auch die Jünger der Pharisäer trieben Dämonen aus, d) die Zauberer Agyptens thaten dem Mose seine Wunder nach, soweit ein Sohn des Landes sie nachthun konnte, h) und falsche Propheten thun Wunder; d) auch diese werden von Gott abgeleitet, der sein Bolk versuchen will, k) in der spätern Volksmeinung von Dämonen.

Josephus hat einige alttestamentliche Wunder natürlich gedeutet: die Wachteln häusig so matt am arabischen Meerbusen ankommend, daß sie leicht zu fangen; der Tag zur Schlacht des Issua nur außerordentlich verlängert; Henoch und Elias verschwunden; die Niederlage des Sanherib durch eine Pest: aber Wunderdeutung und Wunderglaube stehn unbekümmert neben einander, das jüngere Geschlecht hat sich den vollen Glauben an die Wunder der Borzeit bewahrt, mit vieler Geneigtheit gleichfalls Wunder zu erleben.

Ist der Wunderglaube vornehmlich dem Orientalen mundrecht, der jede Forschung nach einem ursächlichen Berlause gern abschließt mit seinem: Gott weiß es! Gott ist groß! so ist er doch auch dem classischen Alterthum geläusig bei der supernaturalen Weltansicht und der Unklarheit über eine allumfassende Weltordnung. In den Tempeln Askulaps suchten Tausende von Kranken unter medicinischen, nervösen und religiösen Einwirkungen ihre Heilung. Herodot und Livius erzählen nicht weniger Wundergeschichten als die H. Schrift, meist derbere und ohne religiösen Zusammenhang. Die redende Eselin Bileams hat

a) Sob. 14, 10 f. 15, 24. b) Mt. 16, 7 f. c) Sob. 14, 12. d) 1 Kor. 12, 10. 2 Kor. 12, 12. Nöm. 15, 19. AGefc. 9, 32. e) Mt. 12, 36 f. Sob. 4, 48. f) Mt. 11, 4 f. Sob. 10, 25. g) Mt. 12, 27. Mt. 9, 38 f. h) 2 Moj. 7 ff. i) 5 Moj. 13, 1 f. Mt. 24, 24. k) 5 Moj. 13, 3. l) Mt. 12, 24. 2 Thefj. 2, 9.

fo viel Anfechtung erlitten : Livius berichtet ben Römern gang ernfthaft: es ift hinreichend bekannt, daß in Campanien ein Ochs gesprochen Das Wunderwesen greift noch mitten in die Aufklärung bes römischen Unglaubens binein. Ta cit us erzählt von bem ersten glücklichen Rachfolger ber Cafaren: "In Diefer Zeit, als Bespafianus in Alexandrien günstigen Wind erwartete, geschahn viele Anzeichen, welche bem Bespasian die Gunst des Himmels und eine gewisse Neigung der Götter verfündeten. Einer aus dem glerandrinischen Stadtvolf, betannt burch fein Augenleiben, befdmor ihn um Beilung feiner Blind. heit, auf des Gottes Serapis Mahnung, den biefes vielgläubige Bolt vor allen ehrt; und er bat den Fürsten, bag er ihm Wangen und Augenlieder mit feinem Speichel berühren wolle. Gin Anderer, gelähmt an ber hand, flehte, wie berfelbe Gott ihm geboten, bag ber Kaifer ihn mit ter Funfohle berühre. Bespasianus verspottete und verweigerte es anfangs: als man in ihn drang, schwankte er zwischen ber Furcht sich lächerlich zu machen, und zwischen ber Hoffnung, wie fie aufgeregt wurde sowohl durch jene Bitten als durch seine Schmeichler; julest befahl er den Arzten zu begutachten, ob folche Blindheit und Lähmung durch Menschenkraft zu überwinden sei. Die Arzte urtheilten in verschiedner Beife: in bem Ginen fei bie Gehkraft nicht verzehrt, fie werde zurückehren, wenn ihre hindernisse beseitigt waren; bem Andern fein Die Belenke erftarrt, fie konnten wiederhergestellt werden, wenn heilfame Rraft angewandt würde. Dies fei vielleicht ber Götter Wille und zu dem göttlichen Dienste der Fürst bestimmt; endlich ber Ruhm des Gelingens werde auf den Kaiser, der Spott des Miglingens auf die Kranken fallen. Bespasianus also im Bertraun auf sein Glück, dem nichts unmöglich sei, mit heiterer Miene, von der hochgespannten Renge umgeben, vollzog das Geheifine. Sogleich mar die hand brauchbar und bem Blinden leuchtete der Tag. Beides erzählen Augenzeugen noch jett, wo für ben Betrug fein Lohn."

Auch die Weißagung als das Wunder des Wissens der Zustmft war dem Alterthum gemeinsam, wie die Orakel der Griechen, die Sidhllen der Römer bezeugen, und die althebräische Sige dies an dem sprischen Propheten Bileam anerkennt. In der H. Schrift zur Erweisung des göttlichen Waltens und Einbegriffenseins bestimmter Erzeignisse in dasselbe finden sich Weißagungen dreisacher Art: die rein

religiöse Hoffnung auf den endlichen Sieg des Gottesreichs; Berkindigung politischer Ereignisse insbesondre vom Untergange einzelner Staaten, der Prophet als begeisterter Staatsmann wie als Bußprediger; endlich Wahrsagung einzelner zufälliger Ereignisse, dies mehr nach dem Exil; \*) doch im R. Testament unter poetischen und mythischen Formen wieder zur religiösen Bedeutung erhoben. b)

Zur Berknüpfung des Neuen mit dem Alten werden im N. Testament Personen und Ereignisse der hebräischen Borzeit als thatsächliche, von Gott gesetze Weißagungen, Thpen, Borbilder im Sinne des ersten ahnungsvollen Unrisses zur klinftigen Erstüllung, angesehn: Adam als Thpus auf Christum, od die erhöhte Schlange auf die Krenzigung, d) Ionas drei Tage in des Fisches Bauche auf den Auferstandnen, dund neben subtileren Beziehungen, wie der Durchgang durch's rothe Weer als Borspiel auf die Tause, die Söhne Abrahams von der Magd und von der Frau auf Gesey und Evangelium, s) das ganze Indenthum als ein Schattenriß auf das Christenthum.

# §. 109. Ratholifche Sitte und Anfchauung.

Das Gebet galt den Kirchenvätern als die Seele des chriftlichen Lebens, die Aufnahme in's Kirchengebet als Anerkennung der Gemeinschaft, als Ehre und Hilfleistung; das Gebet des Herrn ist seit der Zeit Tertullians die übliche Formel. Mit der Reigung, auch der einen Bitte um Irdisches einen überirdischen Inhalt zu geben, um Brot des Abendmahls, also um Christus selbst, und hierdurch diesem Gebet erst seinen eigenthümlichen christlichen Charakter, bewahrte es das ausschließliche Gebet zu Gott-Bater, die es im Rosenkranze des Mittelasters in das Gebet zur Jungsran eingeslochten, mit demselben oder anch für sich als Paternoster in bestimmter Wiederholungszahl zur Buße aufgelegt, in Gesahr kam eben das zu werden, wogegen es ursprünglich bestimmt war. Nur ein religiöß aufgeregter Kreis meinte zuweilen der Gottheit die Erstüllung seiner Wünssche im Namen Jesu abdringen zu können.

An Wundergaben in der Rirche hat man immer geglaubt und fie unter die Merkmale der wahren Kirche gezählt; die Kirchenlehrer der

a) Dan. 11—12. AGesch. 11, 28. b) Offenb. 18. c) Röm. 5, 12 s. d) Joh. 3, 14. e) Mt. 12, 39. s) 1 Kor. 10, 1 s. g) Gas. 4, 22—25. (h Kos. 2, 16 s. Hebr. 7, 8.

ten Jahrhunderte reden noch von vielen Wunderheilungen. Nachils kommen Wunder seltener vor und meist als Zeichen besonderer
iligkeit, als welche sie, ausgenommen bei Märthrern, mindestens
ei von der römischen Kirchent Heiligsprechung gefordert und contirt wurden. Daneben wuchs ein bestimmtes Wunderthun hie und
in der Bolkssitte sest, so bei der Krönung der Könige in Rheims,
3 durch ihre Berührung Kröpfe geheilt werden sollten. Auch gegen
isbräuche des Wunderglaubens hatte die Kirche früh zu kämpfen.
der erfüllten Weißagung fand sie die höhere Beweiskraft, doch
erhaupt in Wundern keine unbedingte. Die Wundergeschichten des
identhums wurden eingeräumt, aber aus dämonischen Einstüssen
r geheimen Naturkräften hergeleitet.

Die Weißagung, auch wo sie als wunderbar aufgenommen wurde, t doch nicht als unbedingt. Als Bernhard von Clairvaux die ristenheit zur Eroberung des heiligen Grades aufgerusen hatte mit Weißagung glorreichen Siegs, und abermals die Jugend des Abenddes vergeblich unterging: war der Heilige so weit entsernt über das hischlagen seiner Berheißung Borwürfe anzunehmen, daß vielmehr christliche Ritterschaft eine scharfe Straspredigt über ihre Selbstsucht, waltung und Lasterhaftigkeit erhielt, durch welche die Weißagung verellt worden sei.

Erigen a hielt den sündlosen Menschen für wundermächtig, aber r weil sein Wille eins ist mit der schöpferischen Naturkraft. Die trücksührung aller Wunder auf geheime Naturkräfte ist von Naturdigen ausgegangen und erst von einer heidnischen Richtung des bemenden 16. Jahrh. in Rom gegen den Glauben wie gegen den erglauben der Kirche benutzt worden.

Aus der Unbestimmtheit des biblischen Wunderbegriffs ist in der en Kirche bald die eine bald die andre Seite hervorgetreten, auch das: gen die Naturgesetze. Augustinus hatte erkannt, daß der Wille 3 Schöpfers die Natur jedes Dinges sei, sonach nichts gegen die Naturichehn könne, also das Wunder nur gegen die uns bekannte Natur. hatte den offnen Sinn sitr eine Welt voll Wunder um uns her, x daß durch die Gewohnheit die Verwundrung gemindert sei. "Ersteht nand von den Todten, so wundert sich alle Welt: darüber, daß tägs viele geboren werden, wundert sich niemand. Vetrachteten wir's

bebächtiger, so müßten wir gestehn, es ist viel wunderbarer, daß jemand entsteht, der noch nicht war, als daß jemand wieder auflebt, der doch sichen war." Aber sowohl im Interesse der Eigenthümlichkeit des Wunders als in der Anersennung seststhehemer Naturgesetze hat vornehmlich Thomas Aquinas das eigentliche Wunder als eine Thatsache gegen die gesammte Naturordnung beschrieben, daher nur dem Herrn der Natur und durch ihn möglich; das relative Wunder nur gegen die uns besannten Naturgesetze, daher möglich auch durch dämonische Mächte.

Eine firchliche Satzung ist nur babin von Trient erlaffen worden, daß berzeit Wunder nicht ohne Genehmhaltung des Bischofs innerhalb seines Sprengels geschehn durfen.

### §. 110. Protestantifde Unicauungen.

Indem Luther das Gebet nur als natürliches Herzensbedürsniß gelten lassen wollte, hat er im Katechismus, mit harter Berwerfung des Klostergebets nach der Ordensregel als eines bloßen Werkdienstes, auf die gläubige Bitte um bestimmte Güter gedrungen. Reben der Empsehlung des Gebets um alles, was zum täglichen Brot im weitesten Sinne gehört, hat er ermuntert, Gott um recht große, nehmlich um ewige Dinge zu bitten. Wie wenn der Kaiser einem Bettler heiße, sich ein groß kaiserlich Geschenk auszubitten, und der nur um eine Hofsupen bettelte, würde ihn der Kaiser für einen Schelm halten, der mit kaiserlicher Majestät Spott treibe, "also gereicht es Gott zur Unehre, wenn wir, denen er so viel unausssprechliche Güter anbeut, uns kaum unterwinden um ein Stück Brotes zu betteln." Doch ließe sich vermuthen, der liebe Gott würde in solchem Falle nicht minder groß denken als Alexander vom Diogenes.

Weiter schrieb Luther über das rechte Gebet: "Aus dem siehst du, daß wir hie nicht um eine Parteken oder zeitlich vergänglich Gw bitten, sondern um einen ewigen überschwänglichen Schatz und um alles was Gott selbst besitzt, das viel zu groß ist, daß ein menschlich Herz solches dürfte begehren, wo er's nicht selbst geboten hätte zu bitten." Das ist mir, als ich's zuerst im großen Katechismus las, und ich habe den ziemlich spät kennen gelernt, eine besondre Freude gewesen. Ich hatte wohl zuweilen im Übermuth der Jugend in ein Frühlings Mor-

genroth hinausgerufen: "Geringes kummert mich nicht, herr, gib mir das höchste was du selber hast!" In abgespannter Stunde war mir das freilich zu hoffärtig vorgekommen: da fand ich es wieder als Ersmunterung zum Gebet.

Luther in feinem Glaubensberoismus meinte zuweilen. Bott im Bebet etwas abstürmen zu können. Melanchthon, in schwerem Bewiffenstummer, dag er der Doppelehe des Landgrafen nicht fraftig genug entgegengetreten war, ja sich hatte herbeiziehen laffen bei jener undriftlichen Trauung augegen au fein, war auf ber Durchreise tob-- trank in Weimar liegen geblieben. Der Kurfürst ließ Luther holen. Der fand ihn die Augen gebrochen, die Schläfen eingefallen, die Sprache verhindert, dazu er kannte niemand, af und trank nicht. "Behüte Bott! wie hat der Teufel dies Organon geschändet!" rief Luther, fehrte sich ab und trat an's Fenster. Er selbst hat nachmals bavon erzählt: "Allhie mußte mir unser Herrgott herhalten. Denn ich warf ihm ben Sad vor die Thur und rieb ihm die Ohren mit allen den Berbeikungen des Gebets. das da müßte erhört werden, wo ich anders feinen Berheiffungen trauen follte." Nach diesem nahm er Melanchthon bei ber Band: "Seid getroft Philippe, ihr werdet nicht fterben! Obgleich Gott Urfache hat zu töbten, so will er boch nicht ben Tob bes Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe. Er wird euch nicht verstoffen oder zugeben, daß ihr in eurer Gunde und Schwermuth vergeht. Darum gebt bem Trauergeist nicht Raum und werbet nicht euer eigner Mörder, sondern verlakt euch auf den Herrn, der da kann tödten und lebendig machen." Unter foldem Zuspruche lebte Melanchthon wieder auf und war bald genesen. Er selbst hat davon gesagt: "ich wäre geftorben, war' ich nicht durch Doctor Luthers Anfunft aus dem Tode geriffen worden;" und ber hielt bafur: "ich habe unfern Philippum und meine Käthe und Herrn Myconium vom Tod erbeten."

Anderwärts sprach Luther doch sehr bescheiden von seinem Gebet mb Ansinnen bei Gott: "Ich habe mich oftmals unterstanden unserm herrgott gewisse Weise vorzuschreiben, deren er sich bedienen solle in Regierung seiner Kirche oder anderer Dinge. Aber er that dem, was ich gebeten, grade zuwider. Da gedachte ich einmal: nun es ist ja gleichwohl mein Rath nicht wider Gottes Ehr, sondern wird sehr nütz sein, in summa es ist ein schöner Rath und wohl bedacht. Aber Gott

hat ohne Zweisel solcher Weisheit gelacht und gesagt: Wohlan, ih weiß wohl, daß du ein verständiger und gelehrter Mann bift, aber ih habe den Gebrauch nicht gehabt, daß mich Petrus oder Doctor Martinist, oder wer es sonst sein möchte, unterrichten und regieren müsse."

Nachmals kommt der Glaube an unmittelbare Gebeiserbörnnen pornehmlich bei frommen Gefühlsmenschen vor. Strenge bistoriide Pritit gebort nicht zum Charafter erbaulicher Erzählungen ber An, benen vielmehr die Berfuchung nabe liegt. Gebet und Erhörung einander möglichst anschaulich nabe zu rücken. Jung Stilling erath gar anmuthig, wie er sich mehr als einmal in der Noth Bulfe erbeit babe. Meist ist es ein Geldpadtchen, bas in der höchsten Bedrananis anlangt. Damals in ber Nachwirfung bes Spenerschen Bietismus geb es manche fromme Berfonen, die gern ein wenig Borfebens spielten. Auch schrieb Göthe über ben von ihm werthgehaltnen und beschütten Tifchgenoffen, von beffen Lebensbeschreibung er felbst ben ersten und schönsten Theil in die Welt eingeführt hat, an Jacobi : "Der wunder liche Menfch glaubt eben, er brauche nur zu würfeln, unfer Berrott muffe ibm die Steine setzen. Seine Erzählungen find nicht überall ganz lauter, fondern zusammengesetzt aus Wahrheit und Dichtung."

Der Grundton des Lebens unfrer Borfahren war noch dis um die Mitte des 18. Jahrh. das ora et labora! Gebet und Arbeit. Ch das Gebet, insbesondre die christliche Fürbitte zur Berwirklichung ihres Inhalts etwas bewirke, blieb ein Streitsate, dessen volle Bejahung unter den Zeitgenossen zunächst fromm erregten Areisen angehörte. Der Berstandeskälte der Auftlärung wurde das Gebet unverständlich. Indem es Kant nur in dieser Form der Bitte betrachtete, achtet er's ein kindisches Bitten und Erklären unserer Bünsche gegen ein Besen, das teine Erklärung der Gesinnung des Winsscheden bedarf, wodurch alse nichts gethan und keine der Pstichten, die uns als Gebote Gottes ehliegen, ausgeübt wird; daher auch die Berlegenheit und Berwirrung, wenn jemand im sauten Beten oder auch nur dieses anzeigenden Gebährden angetrossen werde, als ob er sich bessen zu schämen habe. An die Stelle des Gebets durste die von der Idee des Alls durchdrungene Betrachtung, die Contemplation treten.

Das neu erwachte driftliche Leben hat auch ben nur in bie Stille

geflüchteten Trost des Gebets wieder an den Tag gebracht, ja bis zum frommen Werk und Zaubermittel.

Wenn Luther die Wunder der H. Schrift, obwohl sie noch immer, wo es noth sei, burch ben Glauben vollbracht werben konnten, filt kindisch achtete. Apfel und Birnen den Kindern hingeworfen, gegen Die rechten boben Wunder, Die Chriftus ohne Unterlag in der Chriftenbeit wirkt, so waren ihm biese geistlichen Wunder, nehmlich die Betehrung bes Sünders, die Bewahrung eines treuen Christenhaufens immitten des Teufels Umstellung wie der Welt Tyrannei und Berführung. boch wahrhaft über die Natur, eine neue Art geistlicher Schöpfung und Erhaltung. Aber auch das große Naturleben wird ihm zum Wunder voll bober fittlicher Aräftigung. Da schreibt er von der Beste Koburg an den furfächfischen Rangler auf dem Reichstage in Augsburg, als über beffen Ausgang bort Sorge war: "Ich bab neulich zwei Wunder gefehn: bas erfte, ba ich jum Fenfter binaus fabe, bie Sterne am Simmel, und das ganze schöne Gewölb Gottes, und sabe boch nirgends keine Bfeiler, barauf der Meister solch Gewölb gesetzt batte; noch fiel der Himmel nicht ein, und steht auch folch Gewölb noch fest. Ru find etliche, die suchen folche Pfeiler, und wollten fie gern greifen und fühlen. Weil sie das nicht vermögen, zappeln und zittern fie, als werte ber Himmel gewißlich einfallen, aus keiner andern Ursachen, denn daß fie die Bfeiler nicht greifen noch seben. Wenn fie dieselbigen greifen könnten, fo ftunde ber himmel feste." Das andre: bide Wolfen schwebten über ber Burg wie ein Meer, und fielen boch nicht herunter, "fondern grüften uns mit saurem Angesicht und floben davon." Daraus er "freundlicher Weise scherzend" schließt: Gott bat Hulfe und Macht, bie wir nicht feben.

Die altprotestantische Dogmatik, auf die Erbsündenlehre gegründet, bedurfte nicht des Wunderbeweises für die übernatürliche Geburt und Wahrheit des Christenthums; auch erschien derselbe bedenklich bei der sortwährenden lebendigen Wundererzeugung in der katholischen Legende gegenüber der Thatsache, daß alles natürlich hergegangen war bei Gründung der neuen Kirche, welcher katholische Theologen vorwarsen, nicht einen kahmen Hund könne sie heilen, und Luther habe nicht eine Mücke vom Tod erweckt, worauf er sich in der That nie gelegt hatte: aber bei der Sumpathie des Supernaturalismus für das Übernatürliche

hat ohne Zweifel solcher Weisheit gelacht und gesagt: Wohlan, ich weiß wohl, daß du ein verständiger und gelehrter Mann bist, aber ich habe den Gebrauch nicht gehabt, daß mich Petrus oder Doctor Martinus, oder wer es sonst sein möchte, unterrichten und regieren müsse."

Nachmals kommt der Glaube an unmittelbare Gebetserhörungen vornehmlich bei frommen Gefühlsmenschen vor. Strenge historische Kritik gehört nicht zum Charakter erbaulicher Erzählungen der Art, denen vielmehr die Bersuchung nahe liegt, Gebet und Erhörung einander möglichst anschaulich nahe zu rücken. Jung Stilling erzählt gar anmuthig, wie er sich mehr als einmal in der Noth Hilse erbein habe. Weist ist es ein Geldpäcktchen, das in der höchsten Bedrängnis anlangt. Damals in der Nachwirkung des Spenerschen Bietismus gab es manche fromme Personen, die gern ein wenig Borsehens spielten. Auch schrieb Göthe über den von ihm werthgehaltnen und beschützten Tischgenossen, von dessen von ihm werthgehaltnen und beschützten Tischgenossen, von dessen kebensbeschreibung er selbst den ersten und schönsten Theil in die Welt eingeführt hat, an Jacobi: "Der wunderliche Mensch glaubt eben, er brauche nur zu würseln, unser Herrgett müsse Wensch glaubt eben, er brauche nur zu würseln, unser Herrgett müsse ihm die Steine setzen. Seine Erzählungen sind nicht überall ganz lauter, sondern zusammengesetzt aus Wahrheit und Dichtung."

Der Grundton des Lebens unserer Borsahren war noch bis um die Mitte des 18. Jahrh. das ora et labora! Gebet und Arbeit. Ob das Gebet, insbesondre die christliche Fürbitte zur Berwirklichung ihres Inhalts etwas bewirke, blieb ein Streitsatz, dessen dolle Bejahung unter den Zeitgenossen zunächst fromm erregten Areisen angehörte. Der Berstandeskälte der Auftlärung wurde das Gebet unverständlich. Indem es Kant nur in dieser Form der Bitte betrachtete, achtet er's ein kindisches Bitten und Erklären unserer Wünsche gegen ein Wesen, das keine Erklärung der Gesinnung des Wünschenden bedarf, wodurch also nichts gethan und keine der Pslichten, die uns als Gebote Gottes obliegen, ausgeübt wird; daher auch die Berlegenheit und Berwirrung, wenn jemand im lauten Beten oder auch nur dieses anzeigenden Gebährden angetroffen werde, als ob er sich dessen zu schämen habe. An die Stelle des Gebets durste die von der Idee des Alls durchdrungene Betrachtung, die Contemplation treten.

Das neu erwachte driftliche Leben hat auch den nur in die Stille

geflüchteten Troft des Gebets wieder an den Tag gebracht, ja bis zum frommen Wert und Zaubermittel.

Wenn Luther die Wunder der H. Schrift, obwohl sie noch immer, wo es noth sei, burch ben Glauben vollbracht werden könnten, für kindisch achtete. Avfel und Birnen den Kindern bingeworfen, gegen Die rechten hoben Bunder, Die Christus ohne Unterlag in der Christenbeit wirkt, so waren ihm diese geistlichen Wunder, nehmlich die Betehrung bes Sünders, die Bewahrung eines treuen Chriftenhaufens inmitten bes Tenfels Umstellung wie der Welt Tyrannei und Berführung. boch wahrhaft über die Natur, eine nene Art geiftlicher Schöpfung und Erhaltung. Aber auch das große Naturleben wird ihm zum Wunder voll bober fittlicher Kräftigung. Da schreibt er von der Beste Loburg an den kurfächfischen Rangler auf dem Reichstage in Augsburg, als fiber beffen Ausgang bort Sorge war: "Ich hab neulich zwei Wunder gefehn: das erfte, da ich jum Fenfter binaus fabe, die Sterne am Himmel, und das ganze schöne Gewölb Gottes, und sabe boch nirgends teine Pfeiler . barauf ber Meister solch Gewölb gesetzt hatte; noch fiel der Simmel nicht ein, und steht auch solch Gewölb noch fest. Ru find etliche, die suchen solche Pfeiler, und wollten sie gern greifen und fühlen. Beil fie das nicht vermögen, zappeln und zittern fie, als werte ber Himmel gewißlich einfallen, aus keiner andern Ursachen, benn bag fie die Bfeiler nicht greifen noch seben. Wenn fie dieselbigen greifen könnten, so flünde ber himmel feste." Das andre: bide Wolfen schwebten über ber Burg wie ein Meer, und fielen doch nicht herunter, "fondern grüften uns mit faurem Angesicht und floben bavon." Daraus er "freundlicher Weise scherzend" schließt: Gott bat Sülfe und Macht, die wir nicht seben.

Die altprotestantische Dogmatik, auf die Erbsündenlehre gegründet, bedurfte nicht des Wunderbeweises für die übernatürliche Geburt und Bahrheit des Christenthums; auch erschien derselbe bedenklich bei der sortwährenden lebendigen Wundererzeugung in der katholischen Legende gegenüber der Thatsache, daß alles natürlich hergegangen war bei Gründung der neuen Kirche, welcher katholische Theologen vorwarsen, nicht einen lahmen Hund könne sie heilen, und Luther habe nicht eine Mücke vom Tod erweckt, worauf er sich in der That nie gesegt hatte: aber bei der Sumpathie des Supernaturalismus für das Übernatürliche

Die erneute Orthodoxie wollte nur den für einen Christen achten, der an einen Gott glaube, welcher Bunder thut und Geben erhört; dies doch nur mit scheinbarer Bestimmtheit, daher in Bersuchen wissenschaftlicher Rechtsertigung vereinbar mit jenem Zugeständnis einer irrenden Perspective der Propheten, wie mit Erklärungen, wu den gebotnen Sonnenstillstand auf einen scheinbar verlängerten Tag herabzuseten, deines Paulus würdig, nicht des Heidenapostels.

# §. 111. Schlugurtheil.

Das mag nicht undenkbar fein, daß Gott feinen Menschenkinden einmal die Freude ber plötlichen Erhörung eines Gebetes made wie ein gelehrter Kirchenvater meinte, ber Berr erhöre zuweilen Ge bete um zeitliche Güter, auf daß er die Schwächeren im Bertranen ftarte, und durch die Erfüllung geringerer Bitten die Gebusucht mit erhabeneren und Gottes würdigeren Gaben belebe. Allein biefe Erhörung ist nie zu verlangen, denn niemand weiß sicher, ob das erheien But ihm bestimmt fei, also bas Gebet bem Willen Gottes entspreche. Wie damals Luther für Melanchthon betete, er konnte nicht wissen, ob Gott den nicht abrufen wollte; wenn auch mancher unersetlich, ist bob niemand unentbehrlich. Man hat entgegnet: "Diese Gewifibeit, baf Gott ein Gebet erhören wird, ift nichts anders als das völlige fich eins Wiffen mit Gott." Aber im Wiffen bes Einzelnen ift tein Sterblicher eins mit dem Allwissenden, sondern nur durch unbedingte Ergebung in feine unerforschlichen Rathschluffe. Auch ift die plötliche Erhörung eines Gebets, als fraft einer bewirkenden Macht befielben, nie an erweisen, benn wie rasch das Erbetne eintrete, wer will barthun, daß es nicht auch ohne unfer Gebet geschehn ware! etwa, wo bas Gebet am bringenosten sein durfte, um Rettung ans eigner Lebensgefahr ober um Die Lebenserhaltung eines geliebten Menschen. Es ift geschehn, baf Gebet über einen Kranken durch einen gebeteträftigen Menichen beruhigend, schmerzstillend, vielleicht felbst heilend wirkte. Das ift ein natürlicher Berlauf in einzelnen besonders bedingten Fällen. Wo aber Gebetsbeilanstalten sich porübergebend aufthun, da ist die Wirtung auf

a) S. 70. b) S. 393.

ist nur das Gesetz des Herzens, wie es im Widerspruche mit dem Welts gesetze durch die Einbildungstraft als vermeinte äußere That sich Wirks lichkeit gibt."

Der vulgäre Rationalismus beseitigte die Wunder der H. Schrift durch ihre natürliche, der speculative Nationalismus durch ihre mythische Erklärung. In jener Weise hat vornehmlich der Deidelberger Paulus die Wundererzählungen der Evangelien als gesschichtlich seitgehalten, indem er natürliche Ursachen hinzudachte; in diesser Weise hat vornehmlich Strauß den Wundersinn der Erzählungen sestigehalten, indem er die meisten für ein Erzeugniß unwillfürlicher Phantasie ansah. Daneben für einzelnes eine schon manchem Kirchenvoter, nur meist ohne Auflösung des historischen Sinnes, nicht fremde allegorische Deutung, etwa die Erweckung des Lazarus das Sinnbild der Wirksamseit Christi zur Erweckung der sittlich Todten, nicht Eines, sondern Unzähliger [S. 141].

Der moderne Supernaturalismus hat manche natürliche Bundererklärung als höchft unnatürlich, manche mythische als historisch unberechtigt nachgewiesen: er bedurfte des Wunders zu seinem Beweise für den übernatürlichen Ursprung des Christenthums, aber ergriffen von der Bernunftbewegung des Zeitalters nahm er insgemein vorlieb mit dem nur relativen Wunder aus unbekannten Naturkräften, ober berief fich auf eine von Gott ursprünglich geordnete und dem Wunderthater geoffenbarte Abweichung vom Naturgesete. Einzelnen Enthusigsten gegenüber, die wie Lavater immer nach Wundern aufschauten, erschien es als protestantisch, die Wunder als etwas der Vergangenheit Berfallnes anzusehn, bas nur ber Zurüftung und Gründungszeit bes Christenthums angehörte. Die Bermittlungstheologie ift babei wefentlich verblieben, vornehmlich hinweisend auf die Macht des Geiftes über bie Natur, zumal eines fündlosen, mit Gott geeinigten Beiftes, so baf bie Wunderwirtsamteit Jesu nur das naturgemäße Bervorbrechen einer böbern Naturordnung sei, wie folche schon im Thier die Pflanze, im Renschen das Thier überbiete. Über den Barteien sprach Schleier. macher: "Bunder ift nur ber religiöfe Name für Begebenheit, jebe, auch die allernatürlichste und gewöhnlichste, sobald sie sich dazu eignet, daß die religiöfe Ansicht von ihr die herrschende sein tann, ift ein Wunber; mir ift alles Wunder."

Die erneute Orthodoxie wollte nur den für einen Christen achten, der an einen Gott glaube, welcher Bunder thut und Geben erhört; dies doch nur mit scheinbarer Bestimmtheit, daher in Bersucken wissenschaftlicher Rechtsertigung vereinbar mit jenem Zugeständnis einer irrenden Perspective der Propheten. wie mit Erklärungen, und den gebotnen Sonnenstillstand auf einen scheinbar verlängerten Tag heradzuseten, die eines Paulus würdig, nicht des Heidenapostels.

### §. 111. Schlufurtheil.

Das mag nicht undenkbar fein, daß Gott feinen Menfchenkinden einmal die Freude der plötlichen Erhörung eines Gebetes made, wie ein gelehrter Kirchenvater meinte, ber Berr erhöre zuweilen Be bete um zeitliche Büter, auf daß er die Schwächeren im Bertrauen stärte, und durch die Erfüllung geringerer Bitten die Sehnsucht nach erhabeneren und Gottes würdigeren Gaben belebe. Mein biefe Erhörung ift nie zu verlangen, benn niemand weiß sicher, ob bas erbetem Gut ihm bestimmt fei, alfo bas Gebet bem Willen Gottes entspreche. Wie damals Luther für Melanchthon betete, er konnte nicht wissen, ob Gott den nicht abrufen wollte; wenn auch mancher unersetzlich, ist doch niemand unentbehrlich. Man hat entgegnet: "Diese Bewifibeit, bag Gott ein Gebet erhören wird, ift nichts anders als das völlige fich eins Wiffen mit Gott." Aber im Wiffen des Einzelnen ift lein Sterblicher eins mit dem Allwissenden, sondern nur durch unbedingte Ergebung in Auch ift die plötliche Erhörung feine unerforschlichen Rathschluffe. eines Gebets, als traft einer bewirkenden Macht besselben, nie zu erweisen, benn wie rasch das Erbetne eintrete, wer will barthun, daß es nicht auch ohne unfer Gebet geschehn ware! etwa, wo bas Gebet am bringenoften fein durfte, um Rettung aus eigner Lebensgefahr ober um Die Lebenserhaltung eines geliebten Menschen. Es ist geschehn, das Bebet über einen Kranken durch einen gebetsträftigen Menschen berubigend, schmerzstillend, vielleicht felbst beilend wirkte. Das ift ein natürlicher Berlauf in einzelnen besonders bedingten Fällen. Wo aber Gebetsheilanstalten sich vorübergebend aufthun, da ift die Wirkung auf

a) S. 70. b) S. 393.

Die Menge ber Hülfesuchenben burchaus unficher, eine Aufregung bes Aberglaubens und ein Herabsinken bes Gebets zur Zauberei.

Wozu dann das Gebet? Wer nur durch sein Gebet Gott etwas abschmeicheln will, der laß es lieber gar sein! möchte man sagen, und doch anch in solchem Gebet kann ein Segen liegen. Ich weiß nicht aus eigner Ersahrung von der plöylichen Erhörung eines Gebets zu reden, aber von einer größern Ersahrung, daß manche an den Allgütigen gerichtete Bitte mir nicht erfüllt worden ist, von der ich nachmals einsah, daß sie wenig klüger war als des Königs Midas Verlangen, und daß alles Wänschen und Ringen ein theuer gewordnes Verhältniß nicht sesthalten konnte, sondern der Sturm des Lebens mich ergriff um verborgne Kräste zu weden, und was ein Unsall schien, nach Jahren eine freundliche Erinnerung wurde. Der Gläubige darf sich getrösten wie Sancho Pansa: "Gott versteht mich!" auch wenn er sich selbst, nehmlich seine wahre Wohlsahrt nicht verstände, und darf sich trösten mit dem heiligen Augustin: "Gott wird mich nicht auslachen, denn er versteht mich!"

Gott erhört jedes Gebet, indem er es hört, gewährend, verfagend, gibt er mehr als das Erbetene. Aber ebendefibalb gewiß ist nur die Wirtung auf ben Betenden felbst: Beruhigung, Mäkigung, Berebelung ber Winfche; Die Stimmung welche auch die Bereitelung berfelben als eine Gabe Gottes hinnimt. Diejenigen, welche fich ruhmen, daß fie anhalten im Gebet, daß fie nicht milbe werben Gott zu bitten, er wolle bies berbeiführen, jenes abwenden, sie bätten por allem Ursache um den rechten Gebetsfinn zu bitten. Das rechte Gebet bezwedt nichts Boberes, als die Gemeinschaft mit Gott so eng zu knilpfen, daß ich alles, was da unwiderstehlich tommt, in den eignen Willen aufnehme. Wie oft auch sein Bebet augenscheinlich einem Glücklichen erfüllt worden sei. Der fichre Glaube an diese Erhörung liegt doch nur in dem Gebet, daß Gottes Reich tomme, welches tommt nicht um unfers Gebetes willen. obwohl es in uns tommt und fich verbürgt burch das Gebet, fondern weil es Gottes Wille ift und der Glaube daran feststeht in unfrer Gottesliebe.

Das der Ivee zunächst Entsprechende ist das unmittelbare Gebet ans dem Herzen. Doch der Ungebildete bedarf eines äußern Haltes, der Gebetssormel, mitunter auch der Gebildete, und nicht nur wenn er trant, wenn er auch geistig hülflos darniederliegt, sondern gegen eine

gewisse Trockenheit des Gemüths, die jeden zuweilen überkommt; aus ist durch die Formel das Gemeinsame bedingt.

Das Baterunfer in seiner Allgemeinheit ist eigentlich nur ein gemeinsames Gebet ohne individuelle Bunfche, recht eigentlich Rirchen gebet, obwohl die, welche nur das specifisch Christliche und in orthodorer Form gelten laffen, nicht auch das Religiöse in seiner einfachen Hobeit, nicht viel barauf geben follten. Steht boch nichts barin von Erbfünde, Erlöfer , Berföhnungstod , breifaltigem Gott! Bengstenberg , wenn er folgerecht zu benten oder zu schreiben wagte, müßte urtheilen: ein m tionalistisch Gebet! auch ein Beibe tann's beten. Für ben Ginzelnen in stiller Kammer war es kaum bestimmt. Für manche Situation ift es wenig zutreffend. Selbst am Grabe bat die vierte Bitte für den nachbenklich Nachbetenden etwas Unnatürliches und Berktörendes. Doch unfre Urgrofialtern find wohl felten eingeschlafen ohne ben Schut bie ses Gebets über fich auszubreiten. Zum Inhalte, ber alle Tone bes allgemein religiösen Berlangens zum großen Accorde zusammenfaßt, fommt berzerhebend noch das Gemeinsame, daß es alltäglich und gleich. zeitig über millionen Lippen geht.

In der Form des Gebets bat jeder Recht nach feiner Stimmung und Gewohnheit. Wenn ber Bergmann mit einem andächtigen : nun, in Gottesnamen! anfährt in ben bunteln Schacht, und ihm unten bas Blück auf! entgegenhallt wie Sehnsucht nach bem schönen Sonnenlicht und böber binauf: wenn der Soldat einen Blid zum Simmel fendet und einen andern nach dem Feindesheer: fann das ein berglich Gebet fein. Ein anderer liegt ftundenlang vor Gott, wie Luther, wie auch Mohammed, bem bei allem irbifden Treiben Gott feine Erquidung in's Gebet gesetzt hatte. Reinem ift zu verdenken, was als äußeres Zeichen und Bedürfniß aus seinem Innern bervorgeht, feinem aber auch ein andres zur Bflicht zu machen, außer dem Kinde, das erst zu einer aufen Gewohnheit erzogen werden foll. Doch find auch hier verschiedne Rudsichten berechtigt, so das Tischgebet, das doch erst im Munde der Unmündigen zum rechten Familiengebete wird: man kann bagegen grade von Seiten des religiösen Ernstes einwenden, es werde mechanisch bergesagt mit dem gierigen Blide nach der dampfenden Schüffel; boch ift auch der Segen frommer Gewöhnung barauf gelegt.

So auch das Gebet um Kleider und Schub. Da der Allwiffende

iß was wir bedürfen, da unser Bitten darum an dem, was uns gut, nichts ändern kann, selbst dieses Bitten ohngefähr bei demselben ande frommer Gesinnung geschehn oder nicht geschehn kann: so läßt deine frommer Pflicht, dergleichen Wünsche der Gottheit vorzutragen, ht darthun. Anderntheils ist es natürlich, dem, der alles geben kann, wort darum zu vergönnen, so daß durch das zeitliche Bedürfniß die vacht vermittelt und die irdische Gabe als Gabe Gottes empfangen oder Dieses läßt sich so wenig auf eine allgemeine Pflicht bringen, berselbe Mensch verschieden darüber gestimmt sein kann, und nicht ihlt ihn würde sein Gesühl zu verletzen. Wir erinnern uns wohl ter Stimmung, da wir uns nicht getraut hätten einen Wunsch, der ar kleinlich, doch unschuldig war, in ein Gebet einzuschließen, und ter andern Stimmung, da trenherzig, wie Kinder ihren Weihnachtstel schreiben, der ganze Wunschzettel vorgetragen wurde.

Bumal auf religiösem Gebiete soll man jedes schuldlos Indivielle gewähren lassen. Aber eine Herabsetzung des Gebetes ist die
estlage, Gebete in bestimmter Anzahl herzusagen zur Busse als Strase.
ich das Unfromme, das Leidbringende für andre gehört nicht in's
ebet, wie vordem an unsern Küsten um gesegnetes Strandrecht gebewurde. Selbst Gebettage bei dem Beginnen eines Kriegs haben
e Bedenken; im seindlichen Reiche wird dann auch ein seierlich Beten
n den Sieg gehalten. Zur Zeit des trojanischen Kriegs im Glauben
: parteinehmende Götter hatte das vollen Sinn. Doch bleibt auch
st noch die religiöse Weihe der Opferfreudigkeit, die ein nationaler
rieg erfordert, und die englisch-amerikanische Form eines Bustags,
rin ein Bolk sich bussertig beugt vor dem Herrn der Heerschaaren,
öchte dann immer noch die angemessenste Gestalt der Feier sein.

Gegen eine Wirksamkeit der Fürbitte spricht das allgemeine erenken: wie sollen göttliche Rathschlüsse durch menschliche Vitten und erwendungen verändert werden! Dafür spricht: daß eine so schöne ethätigung herzlicher und christlicher Gemeinschaft ersterben müßte an r Überzeugung ihrer Erfolglosigkeit. Jedenfalls ist die rechte Gebetsemmung, wie um die eigne Wohlfahrt, nicht bloß Vertrauen, sondern ich Ergebung. Vielleicht soll es für das religiöse Leben gar nicht zu zer sesten Antwort kommen, ob die Fürbitte erfolglos sei? Der mögshe Erfolg ist ihr schon genug, denn die Wirksamkeit bei Gott ist es

nicht, wodurch fie entsteht, sondern nur ohne deren Möglichkeit fie taum bestehen murbe. Sie entsteht als ber natürliche reinste Ausbruck einer burch die Religion geweibten irdischen Neigung ober Berehrung. Man fann darque merken, ob dir jemand ernsthaft theuer ist, wenn du sein Bohl unwillfürlich einschliefiest in bein ftilles Gebet, und fo kann die Kürbitte auch für den andern, der fle erbeten hat, wie Paulus gem that, ober ber zufällig bavon erfährt, von groker erbebender Birtung fein. Luther war einmal niedergeschlagen, wie's ihn zuzeiten libertam, an einem Mondscheinabende vor's Thor gegangen bis zu einem nahen Dorfe. Da bort er, wie eine Bauerfrau auf ber Hausflur ihre Kinder zum Schlafengehn beten beifit für Doctor Martin Luther und feine quie Sache. Fröhlich kehrt er um und ruft noch Melanchthon an's Fenster: "Philippe! feid guten Muths! Die Kinder beten für uns, ihr Gebet nennt das Wort Gottes eine Macht!" Und gewiß, für wen und für weffen Sache die Mütter eines Volks ihre Kinder beten lehren, dessen Sache ift ober wird in ber nächsten Generation eine unüberwindliche Macht.

Des Gebetes höchste Bedeutung ist, Äußerung unserer Gemeinschaft mit Gott zu sein, auch wenn es gar nichts wirkte, noch nützte, es ist der Athemzug der Religion, nicht eine Pflicht, sondern eine Wohlthat, ein Trost, daher unwillkürlich in großer Noth oder in großer Freude, wenn nicht der Mund und die Hand, doch das Herz betet. Gebete sind Liebesworte, daher, was der königsberger Philosoph so gemissdeutet hat, die Verlegenheit, wer außerhalb der Kirche, wo das Beten sür den Protestanten sast ausschließlich officielles Recht hat, im einsamen Gebet überrascht wird, wie die züchtige Braut verlegen ist, wenn sie betrossen wird im einsamen Kosen mit dem Geliebten.

An die Bitte, von der das Gebet den Namen führt, heftet sich leicht noch etwas Selbstfüchtiges, das dem Dankgebete ferner liegt. Das ist das rechte hohe Gebet, wer es aufrichtig vermag mit dem Psalmisten zu sprechen: wenn ich dich nur habe, frag ich nicht nach himmel und Erde! \*) oder wie dem Apostel sein eignes Herz als eine Gottesstimme zurief: laß dir gnügen an meiner Gnade! b) was freilich mehr

a) Pf. 73, 25 nach Luthers freier und boch treffender übersetzung. b) 2 Kor. 12, 9.

ar, als wenn Gott gesagt hätte: laß dir gnügen an allen Schäpen x Welt! Die reinste Blüthe des Gebets ist im Ausbrechen, wenn der romme ohne einen Wunsch und ohne einen Dank für irgendetwas sesondres, alles Vergänglichen, Freud und Leid um ihn her und seiner löst vergessen, in der liebevollen Anschauung des Unendlichen ganz ngegeben ist an Gott.

Nicht unberechtigt ist. was Einzelne von Alters ber gegen Überhabung ber Wunder vorgebracht haben. Die Gefete bes Weltalls nd viel größere Zeugniffe göttlicher Macht und Weisheit : bag bie iterne durch das geheimnisvolle Band ber Anziehung unverrität ibre labnen rollen, daß aus der erstarrten Erde ein Frühling aufersteht. ill viel mehr fagen als alle biblische Wunder. Wenn Jefus sprach : ver Glanbe fann Berge verfeten," nehmen dies auch die Glaubensistigsten für einen bildlichen Ausbruck, weil's in der Wirklichkeit doch rr zu wunderbar wäre: die Natur hat's gethan, hat in der Urzeit tranitherae und Basaltkegel emporgehoben, und kann's noch immer, or kanm hundert Jahren ift neben den Atna ein Berg aufgeworfen orden fast so boch wie der Broden. Durch die geschichtlichen Wirkunn des Christenthums werden noch immer millionen Seelen gerettet ir das ewige und für ein würdiges irdisches Leben: wieviel mehr ist 18 werth, als alle die neutestamentlichen Wunderthaten, durch die einige nfend Blinde, Taube und Lahme einst geheilt sein mogen. Die Berrichung ber Natur burch bie Entbedungen menschlicher Wiffenschaft t viel wirksamer als alles, was je von Wundern der Vorzeit erzählt orden ift. Etwa zwei Sturmbeschwörungen, von benen die Evangeen berichten: wie ganz anders hat die Entdedung des Compasses und ie Bemächtigung bes Dampfes in Die Weltgeschichte eingegriffen! belbft wer jur Zeit Jefu nur eine befre Leichenordnung durchgesett ätte ftatt des dummen jüdischen Übereilens der Bestattung, sobald eins ie Augen geschloffen hat, würde weit mehr Tobte in's Leben zurudgeafen und vor dem entfetlichen Erwachen im Grabe bewahrt haben, ls die paar Todtenerweckungen im A. und N. Testament.

Dennoch hat der Wunderglaube tiefe Wurzeln. Vorerst das Inresse filt die Sicherheit der H. Schrift. Wenn der vierte Evangelist nen Hochzeitspas oder eine Allegorie als Wunder zu Kana erzählte, enn das Wunder der Auserstehung ein Mothus wäre oder eine vissonäre Einbildung der Apostel, dann ist die Zuverlässigkeit der H. Schrift tief erschüttert.

Sodann ber Bunfch eines finnlichen Erweises für die Birffam: feit Gottes in perfönlicher Antheilnahme am menschlichen Geschick. Unfer Glaube an Gott und Unsterblichkeit ist immer nur auf die Religion felbst gegründet und fordert eine Erhebung des Geistes. Die einen oft schwer genug ankommt. Alles Sinnliche ift dagegen, alles blok Verständige nicht dafür. Wenn ein einziges Wunder in rechter Unleugbarkeit geschähe, bann batten wir einen finnlichen Beweis. Als in ber ersten frangösischen Revolution ein Briester vor seiner bisberigen Gemeinde den Beweis führte, daß kein Gott fei, und feine Declamation schloß: "du bist nicht, und wenn du dennoch wärst, so erweise bein Dafein und fende einen Blit auf mich berab!" wenn ba ein Blit bes Frevlers Haupt getroffen und eine Stimme vom himmel gerufen batte: "ich bin der ich bin!" auch die Ungläubigen würden an Gott geglaubt haben. Wenn ein wirklich angefaulter Leichnam vor unfern Augen lebendig würde, es mare ein finnlicher Beweis für die Unfterblichkeit. "Ift Lazarus wirklich vom Tod erweckt worden, — sprach Spinoza so werfe ich meine Philosophie in den Winkel."

Sodann in einem Leide oder in einer Noth, wo nach dem strengen Naturlaufe oder nach den geschichtlichen Berhältnissen eine Hülfe nicht gedenkbar ist, kommt einem das Gefühl: nur ein Wunder kann dich retten! und mit dem Gefühl die Neigung es auch für möglich zu halten.

Endlich überfällt einen zuzeiten gradezu die Lust, daß die langweilige Alltäglichkeit des Lebens einmal unterbrochen würde durch irgendetwas Unerwartetes, Unerhörtes, Ungeheures. Diese Lust an der Boesie des Bunders wird den Bunderglauben in seiner volksthämlich biblischen Unbestimmtheit immer aufrecht erhalten, und zwar um somehr, je naturwüchsiger und poetischer ein Bolk, je weniger restectirend und forschend es ist.

Alle diese Geneigtheit erklärt doch nur, daß dieser Glaube trotz aller Gegenrede noch besteht und widerlegt leicht wieder entsteht. Bor dem denkenden Geiste mußte das Bunderland einer kindlichen Weltanschauung, in das die Gotteshand aus den Wolken nach Belieben hereingreift, verssinken: an seine Stelle tritt das Berständniß einer sinnvoll allseitig in einander greisenden Weltordnung, die keiner Nachbesserung des Meisters

vedarf, diese ewige That göttlicher Weisheit und Allmacht. Daher wir zenöthigt sind, den einen Begriff des Wunders, den scholastischen, aufzugeben, die Thatsache wider die Natur, nehmlich wider die Weltgesetze, venn in ührer Unabänderlichseit entsprechen sie dem göttlichen Willen, ver nicht heut ein anderes will als er gestern gewollt hat; auch ist die Belt keine Maschine, die man vor- und rückwärts drehen könnte, sons vern Sott selbst lebt in ihr, und in ihm sind keine Einfälle, sondern wige Nathschlüsse.

Drei andre Begriffe stehn gleichberechtigt neben einander, wir nögen sie unterscheiden als den religions-philosophischen, den religiösen und den volksthümlichen Bunderbegriff; ihre Ineinanderwirrung hat nanche nicht jedermann unliebsame Unklarheit in die Bekenntniß- und Streitreden über diese Sache gebracht.

Alles Leben erkennen wir in dieser zweifachen Wirksamkeit, entveder als Naturkraft, welche aus jeder Urfache eine bestimmte in ihr nthaltne Wirkung mit innerer Nothwendigleit bervorgebn läßt, ober 18 That der Freiheit, welche, je nachdem sie wahrhaft frei ist, Leben chaffend eine neue Reihe von Ursachen und Wirkungen anhebt. Nur ie Freiheit ift fcbbpferisch, Die Natur gestaltet blof Borbandnes, ift onach in ihrem ersten Grunde felbst von der Freiheit abzuleiten als bre That. Wir erkennen die Freiheit verschieden von der Natur als adividuellen Geift, verschieden von beiden als Gott. Die Wirkung bes adividuellen Geistes auf die Natur ist die vernünftige und sittliche That, ie Wirkung ber Gottheit auf die Welt ift das Wunder. In jedem Bunder liegt etwas Unerklärliches, weil der Grund, aus dem es gevorden ift, nicht aus einem tiefern Grunde als feine Urfache nachgeviesen werden kann: aber dieses Unerklärliche ist der gemeinsame Chaatter aller Thaten der Freiheit, daber am Anfange der Dinge das urfprüngliche Wunder fteht, Die Schöpfung felbft.

Die frei entlaßne Menscheit, und wo sonst derartige Wesen leben, önnte durch die Macht des Bösen gänzlich überwältigt und verkehrt verden, wenn nicht die göttliche Borsehung Macht übte dem zu wehren. Nan sagt, diese Macht liegt in der Natur des Guten, wie es in der Latur des Bösen liegt sich unter einander aufzureiben. Allein wie dies, hie Gott gedacht, eine sehr zweiselhaste Sache ist, so wirden jedenfalls iele Generationen geistig zu Grunde gehn unter der unleugdar zeits

weiligen Übermacht des Bösen. Die Regierung einer durch menschliche Freiheit bewegten Welt ist daher nur denkbar durch die Einwirkung göttlicher Freiheit.

Sodann ber Menfch bei all' feiner Macht ftebt boch ein gartes Wesen, vom Beibe geboren, gegenüber einer ungeheuern, verstandlefen, nach mechanischen Gesetzen wirtenden Naturtraft, die unbarmberig alles niebertritt, was unter ihren fuß tommt. Bestünde nicht ein Berr, b. b. eine sittliche Macht über ber Natur, so ware nicht nur ber Einzelne, auch die größten Ereignisse der Weltgeschichte wären ihrer blinben Nothwendigkeit anheimgegeben. Das Schifflein, das im Sturme ben herrn und die Apostel trug, konnte von der ersten besten Welle verschlungen werben. Seine Rebe: ihr Kleinmüthigen! wo ift nun euer Glaube? und all' der Heldenglaube, der fich von unfichtbaren Mächten geschützt weiß, bis seine Bestimmung erfüllt ift, ware ein eitler Bahn. Die Gottheit aber, wenn sie innerhalb der Natur nur als Natur wirken könnte, ware beschränkter als ber Mensch, ber zwar in engen Schranken und an die Naturgesetze gebunden, doch mit den Dit teln feines Beiftes bie Naturfrafte feinen Zweden bienftbar machen tann. Sonach von Seiten Gottes wie von Seiten bes Menschen fahn wir uns genöthigt ein Singreifen ber göttlichen Vorsehung in den Weltlauf anzuerkennen, und diefes, weil es nicht vom Menschengeiste und nicht von der Natur ausgeht, ist das Wunder in diesem bestimmten Sinne ber Religionsphilosophie. Der Glaube an die gottliche Borfebung ist hiernach eins mit dem Glauben an das Wunder. Aber dieses, ob wohl nicht aus ber Natur bervorgebend, geschieht doch nach Naturge setzen, benn kein Wunder kann der Art sein, daß dadurch die Gesetze mäßigfeit, ber Zusammenhang und die volltommne Zwedmäßigfeit bes Weltalls aufgehoben murbe.

Jede Einwirfung Gottes, indem sie eintritt in die Natur, wird zur Natur. So, nur in beschränktem Gebiet, entwirft der Baumeister den Plan eines Tempels. Die Natur, in diesem engern Sinne als verschieden vom Geist, mit all' ihrer Mächtigkeit vermag das nicht, und hat nie Ühnliches unternommen. Aber um seine Idee auszusühren, muß der Architekt die Last der Steine, die Gesetze der Wölbung berechnen, und so gebunden an die alten ewigen Gesetze stellt er das freie Wert seines Geistes in die Wirklichkeit. Ebenso wirkt Gott nach den Naturgesetzen,

The first action of the second second

200 年間 日 とうきょうしょく かんしん Francisco Born (B. C. 12) with the least the color of the and if the St. But No. 10 to 10 to 10 to THE THE THE STANDARD OF MARKET WAS A SECOND OF THE in the angle of the second of the second of the second and the contract of the contra tire of the section of the time of the time of the time of . nennen: the Bunto the Chamble of inspection is in the life rebulide, Furdibare eter Wohlthaine bas auf unbe illetam enten abrud bes Wunterbaren madie. Ans einem finbenen mer bernnen t Schiffe gerettet mag einer wohl am Strame auf beim Und billen ie burch ein Wunder gereitet!" Mer anfarwanten neber auf ihr jende von Abraham ergählt, in ben Itelen ber Beite um folge gum tenmal tie Sonne in ftiller Majettal aufgehn mitter einem ete fint. ittes wie ein Bunter fühlen, um, nad fichen ab fie je in ginte, unte. Intem aber tie Beeberdelige ein Arulfluge und bei ge bie in gnungen an und verliber gebei berichmeiter oblieblig bei begebei ter feiner Chebring, unt erhaute meine un bereicht big if i berenklanger fenn nur ben Belleronde i in beitegen genan Marin und Geftrichte wie abreichen von geneinen in ihr in comments from Contractedor i et un proprio, contracte de proin Burne for in 1999 For a with the for the terms. ion Zimin if my Limita with a page of the first ferfient bie nicht Gentles die die die die The country continued the second second of the second of the second of They were the state of the second of the second the time the time and the time of time of time of the time of time of time of time of the time of time الله المورد و المورد من المورد من المورد الم

abhängigkeit von der Naturnothwendigkeit empfindet, und hier gilt das geflügelte Wort: das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.

Der intellectuel beschränkte, doch fromme Sinn hält diese Anschauung gern naiv und tropig sest: der Gebildete ist nicht veranlaßt die natürlichen Mittelursachen zu verkennen. Auch auf diesem Standpunkte gehört das Wunder zur Religion: aber als übernatürlich nur zu einer kindlichen, ungebisdeten Religion, für höhere Bildung ist es nur eine fromme Gefühlsanschauung.

Endlich der dritte, der volksthümliche Begriff des Wunders: das Seltsame, Anßerordentliche, Unerklärliche, wosür der Slaube eine übernatürliche Ursache fordert; vielleicht nur der Glaube eines in seiner Naturkunde noch sehr beschränkten Zeitalters. Da so viele Fragen noch der Antwort harren und wir das wenigstens wissen, daß noch vieles verborgen liegt in den Tiesen der Natur und des Geistes, so wär's Hochmuth und der Sinn, der alles gewöhnlich und gemein haben will, das Wunder in diesem Sinne zu leugnen. Aber man darf selbst mit Virchow hinzusigen: was man Wunder nennt, ist nichts als eine plösliche Offenbarung des Gesetzes.

Diesem dreisachen Begriffe des Wunders gegenüber, wo irgendetwas als solches überliesert ist, sei's auch gegen die Naturgesetze, ist die Wissenschaft berechtigt, nach der Sicherheit der Überlieserung, und wo diese hergestellt ist, nach dem zu Grunde liegenden Gesetze zu sorsschen; so auch bei den Wundern der H. Schrift.

Die mythische Erklärung ist nicht überall unberechtigt. Roahs Arche mit sämmtlichen Landthieren, der Sonnenstillstand des Josus, die Himmelsahrt des Elias, der Stern der Weisen, die Auserstandenen vor der Auserstehung des Einen, dürften sich wohl als sagenhafte überlieferungen ergeben. An die Salzsäule der Frau Loth, an den Durchzug durch's rothe Meer, an die Wannaspendung, mag sich Sagenhasies angesetzt haben.

Auch die natürliche Erklärung hat ihr beschränktes Recht, etwa als Macht des Geistes über die Natur, zumal eines reinen, religiös begeisterten Willens über die erkrankte menschliche Natur. Kant, der nüchterne Philosoph, versichert, daß er sich durch den bloßen Willen den Schnupsen vertrieben habe; und daß sich der zuweilen vor einer großen geistig leiblichen Aufregung zurückzieht, ist eine ziemlich gemeine

Erfahrung. Die Heilungswunder Jefu, Die allein eine aufammenängende, geschichtlich wohlverbürgte Entwicklungereihe bilben, und inige Todtenerweckungen unter ihnen bezeichnen nach ber Weise illbifder Lodtenbestattung nicht einmal ihren Söhenpunkt, finden bierdurch eine mnähernde Erklärung, jumal auch diefe Wirtfamkeit insgemein ben Blauben, nehmlich die offne Hingebung an Diefelbe poraussetze. venigstens durch das Abgebn Diefer Bedingung fich gehemmt fab, worin ugleich eine Rechtfertigung lag filt jedes etwaige Miklingen, auf bas rach der Weise volksthumlicher und religibs intereffirter Überlieferung tur verschwindende Spuren bindeuten. 2) ebenso wie auf sowere Rudälle der Krankheit. b) Abnliches, wenn and in bescheidnem Make ift toch oft geschehn. Die evangelische Erzählung selbst bat neue Wunder vollbracht: so find junge Mädchen, die durch Aniegeschwulst ober auch verfürzten Schenkel hinkten, geheilt worden, indem fie die Erzählung som Gichtbrückigen anhörend ober lefend bei fich fagten: o gefchabe ras heut zu Tage, daß der Herr zu mir spräche, ich würde glauben ind geheilt merben! ba hat es fie plotlich munberbar burchzucht, und ie waren geheilt. Zwei Geschichten ber Art find burch gute Zeugen verbürgt, die eine aus Leonberg in Schwaben wird burch Doctor Baulus elbst erzählt, ber sonst lieber Wunder erklarte als glaubte. So hallen ene mächtigen Worte: stehe auf! gebe beim! durch die Jahrhunderte ind nach einem Jahrtaufend bat die Borfehung noch ihren Cegen baran jeknüpft. Hiernach mar es nichts Unerhörtes, als 1844 bei ber Wallabrt zum ungenähten herrgotterod in Trier, Diefem Borfpiel bes Deutschfatholicismus, Die Nichte des Erzbischofs Drofte, Die gländig bort bulfe suchte für eine ftrofulose Aniegeschwulft, wie vom gegenwärtigen Beiland burchschauert, Die Kriiden fallen lieft und fich geheilt glaubte, tur daß diefe Beilung des armen Kindes nicht gründlich und dauernd zewesen zu sein scheint; und ebenso wenig unerhört, daß von den Tauenden Preghafter, Die in Folge Diefes Wunders bei folder Aufregung ber Boltsphantafie bort Beilung suchten, nach officiellem Bericht etwa 18 geheilt weggingen.

Nach den vorliegenden Erfahrungen find es vornehmlich Krantzeiten, die mit den Nerven zusammenhängen, diesen geheimnisvollen

a) Mt. 6, 5 f. Mt. 13, 58, b) Mt. 12, 43-45.

Saiten, die vom Hauche des Geistes zuerst erzittern, welche durch die Macht des Worts und des Glaubens plößlich geheilt worden sind. Der Fürst Alexander Hohenlohe, damals Domherr in Bamberg, der in den zwanziger Jahren durch Gebet und Handaussegung Wundercuren vollzog, sagte einmal gegen allzu gläubige Zumuthung: "einen Budel kann ich freilich nicht wegblasen und ein frisches Bein nicht wachsen lassen!" Ich habe damals in Würzburg mit angesehn, wie der Bollsglaube solch einen Wunderthäter eine zeitlang trägt: während Wagen voll Aranter offenbar ungeheilt wieder wegsuhren, und im Inliushospital ein Kranker ausgewählt und als geheilt entlassen wurde, konnte man unter den niedern Schichten der handsesten Bevölkerung nicht ohne Gefahr einen Zweisel an diesen Wundercuren saut werden lassen.

Wenn endlich der Ursprung evangelischer Wundergeschichten aus Allegorien nicht sicher zu erweisen ist, — etwa das Zerreißen des Tempelvorhangs in der Todesstunde Jesu, a) zur Eröffnung des Heiligthums für alle Gläubige, wie es im Hebräerbrief ausgesprochen und doch nicht als Ereigniß benutzt ist, b) mag dieses Ursprungs sein, — so scheinen doch einige durch Verwechslung mit Sinnsprüchen oder Gleichnissen entstanden. C)

Anderes entzieht sich in der Art, wie es überliesert ist, jeder Erklärung, so die Bolksspeisung mit 5 Gerstenbroten, die eine Mehrung des Stoffs voraussetz, vor der jeder Naturkundige zurückschaubert, die Weinverwandlung und das Wandeln auf dem stürmischen See, das allerdings mit dem in der Bersuchungsgeschichte ausgesprochenen Grundsatz schwer zu einigen scheint, d) denn auch ein sündloses Dasein würde nicht vom Gesetze der Schwere entbinden, und was die unleugdare Macht des ungebrochnen reinen Willens über die Natur betrifft, so erinnert Strauß mit Recht: "der Geist ist allerdings die Wacht über die Natur, aber nicht der Geist, welcher Einfälle hat, sliegen oder auf dem Meere gehen will; sondern welcher still in der Natur als ihr Geset und Bildungstrieb wirft, und im Menschen als Verstand und Wille durch geduldige Arbeit sich zum Herrn der Natur macht."

Man mag in Zeiten, die bem Bunder abgeneigt find, jene gastfreundlichen Bunder dem natürlichen Denken nahe bringen, indem

a) Mt. 27, 51. Mt. 15, 38. Lt. 23, 45. b) Hebr. 6, 19. 10, 19 f. c) Brgl. S. 156. d) Mt. 4, 6 f.

man sagt mit dem heiligen Augustin: was der Gottessohn in den Wassergefäßen hervorbrachte, bringt Gott jeden Sommer in unsern Weinbergen hervor, und was beim großen Gastmahle, spendet er in jeder Ärndte. Das Wandeln auf dem See sindet seine natürliche Erstärung in der Erzählung vom Stehen des Auserstandnen am See, im Griechischen beides mit derselben Wortsorm bezeichnet.\*) Aber man wird sich nicht einbilden dort das Wunder beseitigt, hier den Sinn des Autors getrossen zu haben. Wir stehn da vor einem ungelösten Räthsel zanderähnlicher Erscheinungen, und haben nur zu wehren, daß der Wunderthäter nicht wegen derselben über menschliches Geschick hinaus, noch unter dessen sittliche Würde herabgesetzt werde.

Es ift aber auch möglich, daß ein Greignift uns nur bekhalb ein unerklärliches Wunder bleibt, weil es von befangenen, wunderluftigen Reitgenoffen als ein foldes angesehn und überliefert ift, ohne Berudfichtigung ber Umftände, die uns seinen naturgemäßen Berlauf erkennen laffen würden. Bas dem einen Zeitalter ein Bunder mar, kann dem andern zur gewöhnlichen Erscheinung werden, und unfre Zeit ift nicht arm an Erfindungen, die dem Mittelalter als Wunder, ja noch bem vorigen Jahrhundert als Geschichten Münchhausens gegolten haben würden. Wer damals erzählt hätte, das Tageslicht könne gezwungen werden mit seiner unsichtbaren Sand ein menschliches Geficht auf's treuste abzubilden; eine schriftliche Rachricht aus Amerika eile in wenig Minuten zu uns herüber, und die Eröffnungsrede des Bräfidenten, gegen 12 Uhr beendet, sei der Zeit vorauseilend schon halb 12 Uhr an ber fühlichen Granze ber Bereinigten Staaten befannt gewefen: man wilrbe das unmöglich genannt haben. Wenn im Mittelalter taufend Menschen bahingefahren wären wie ber Wind, nur ein feuriger Schlund voran : man würde nicht gezweifelt haben, baft ber Satan mit ihnen babinfahre, wie noch unlängst bas Landvolt in Guditalien biefer Deinuna war.

Das Wunder bes Wissens und der Zeit, die Weißagung ist nicht undenkbar. Da die Zeit keine Schranke für Gott und keine unbedingte Schranke für den denkenden Geist ist, auch eine Kunde des Zukünstigen als Naturereigniß der Ahnung und des magnetischen Hell-

<sup>\*)</sup> Mt. 14, 25. 3ob. 6, 19.—21, 1.

sehens, wie als genialer Fernblid in mancherlei Thatsachen hervorge treten ist, wäre eine Unmöglichteitserklärung, vis nicht klustiger Ersahrung und Forschung Raum ließe, sogar unvorsichtig. Die Gelehrsamkeit versteht nur was da ist, das Genie und der Glaube was de kommen soll. Man hat dem entgegnet, daß durch Borherverkludigung eines bestimmten Geschicks, sogar einer bestimmten That der Neusch unabwendbar diesem Berhängnis entgegengetrieben werde, wie dies in der griechischen Mythe und Tragödie geschieht.

Doch was bloß das änsere Geschick angeht, wär's auch kraft des sogenannten zweiten Gesichts, wie diese trübe Gabe in Schottland vorzulommen scheint, den nahen Todestag selbst noch einem blühenden Jüngling am Gesichte anzusehn, so trisst das so wenig seine Freiheit als eine ähnliche Prognose des kundigen Arztes sie verletzen würde; oder wär's der Fürsten und Bölker Untergang, so berührt auch das nicht nothwendig ein Gediet der sittlichen Freiheit; und wär's setisst die Beisagung blutiger That, so kann auch sie, nicht als solche gewollt, vollbracht werden, und grade auf den Höhen der autisen Tragödie, während der äußerliche Mensch in seinem Geschick untergeht, bewährt sich seine sittliche Freiheit im erhabenen Kampf und Dulden gegenüber "dem hohen gigantischen Schicksal, welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt."

Aber das Borausfagen bestimmter zufälliger Ereignisse hat an sich keine religiöse Bedeutung, darin tressen Propheten und Zigeuner zusammen: die ächte religiöse Weißagung ist lebendiger Glaube an die Borsehung, fromme Anschauung der Zukunft, Bertrauen auf den Sieg des Gottesreichs; so ist der Ausspruch des Johannes von des Wenschen künftiger Herrlichkeit weit mehr Weißagung im resigiösen Sinne<sup>2</sup>) als die Verkündigung einer Hungersnoth durch den Propheten Agabus.<sup>b</sup>)

In bereits erfüllter Weißagung erkennt die fromme Anschauung das görtliche Walten und die Einheit des Weltplans, wennschon im Einzelnen manche Erfüllung absichtlich herbeigeführt, oder wie bei den Thuen nur nationale Erinnerung und geschichtliche Entwicklung ist. Sie entstehn nach diesem Seset alles Werdens, daß eine Idee sich an-

a) 1 30h. 3, 2. b) AGefch. 11, 28.

fangs unvollkommen darstellt, nur als Andeutung und Keim. Dazu werfen große Ereignisse ihre Schatten vor sich her. Wie Melchisedet und Moses, auch Brometheus, auch Solrates kann betrachtet werden als ein Thpus auf den Sohn der Maria. Als nationale Erinnerungen verbinden sie das Gegenwärtige mit dem einst Gewesenen. Jedes historische Volksbelden und Boltsheiligen. Auch das nachmalige Überbieten durch die höhere Entwicklung ist nicht unerhört. Waldus, Wistlif, Hus und Savonarola sind nicht nur Propheten, sondern auch Topen auf Luther.

Das rechte Gefühl bei Betrachtung der biblischen Wunder ist das babei zuweilen erwähnte Bolksgefühl der Gegenwart Gottes um ihn zu preisen, daß er so große Thaten dem Menschen verliehn hat. Mag das Bertrann sich daran stärken, daß Gott mit seiner Hilse nicht an den gemeinen Lauf der Natur gebunden sei, so ist doch auch an die Bescheiderheit zu erinnern, daß niemand ein Recht habe zu seinem Besten im Wunder im volksthümlich biblischen Sinne zu erwarten, das zu seiner Rettung selbst Christus nicht verlangte. Er hat gesagt, daß er Legionen Engel zu seiner Hilse rusen könnte: er hat sie aber nicht gerusen, hat es also nicht für recht gehalten. Wunder dieser Art sind auch den Gläubigsten, wenn nicht Allzuhossärigen und Phantastischen, doch mehr etwas Historisches, Bergangenes; wer darauf hossen wolke, wäre schlimmer dran, als wer seine Hossnung aus's große Loos gesstellt hat.

Hiernach kann auf die neuorthodoge Forderung eines Gottes, der Wunder thut und Gebete erhört, mit Ja oder mit Nein geantwortet werden, obwohl das sonst keine gute Theologie ist, aber je nachdem man's versteht, das Wunder und die Erhörung. In diesen Kreisen, soweit etwas Bestimmtes und Entschedendes darunter gedacht wird, meint man den Glauben an einen Gott, der sich durch das Gebet im Namen Jesu etwas aberingen läßt, was er sonst nicht gethan haben würde, und der mit seinen Wundern die Weltgesetze umkehrt. Eine vrientalische Überslieserung hat unserm Herrn das Wort in den Mund gelegt: Ich habe Vinde seinen und Aussätzige rein gemacht, aber die Unvernünstigen zu heilen war ich nicht im Stande.

Die Bebeutung Dieser Lehre für die Gegenwart fann zunächst nur eine prüsende und abwehrende sein, wenn die Leichtgläubigkeit des Bolls

burch vermeinte Wunderheilungen, als die gewöhnliche Form des Übernatürlichen, für stets vorhandene Noth gemißbraucht wird. Jedoch weil bülfreiche Kräfte noch immer aus dem gebeimnikvollen Schoke der Natur aufsteigen können, ist das Urtheil stets frei zu halten für die um befangene Untersuchung, fo daß, wie Gothe ermabnte, unfre Raturkunde immer elastisch sei, um neu erkannte Naturgesetze in fich aufzu nehmen. In diesem Sinne ift das Wunder nur ein Bhanomen, besten Grund, war geoffenbart, aber noch nicht erkannt ist, und es bleibt febr zu munichen, bak, wo unter religiös Aufgeregten folde Erfdeinungen bervortreten, nicht gleich Beguinen und Betbrüder fich jubilirem und Augen verdrebend berumseten, sondern flare Augen, für den bestimmten Fall weder gläubig noch ungläubig, der Sache auf den Grund sehen. Gewiß es gibt mehr unter und über bem Monde, als bie Philosophen nicht nur geträumt, sondern auch von Alters ber gedacht baben, und behaglich ift für die unendliche Gedankenluft des Menschen daß, wohin er feine Blide wendet, er nirgeuds die Welt mit Bretern verschlagen findet; über ihm eine Milchftrake und Sternennebel, und unter ibm liegt's noch in purpurner Finsternif ba.

# V. Engel unb Damonen.

#### §. 112. Bebraiemue.

Fast durch's ganze A. Testament gehn Engel als Boten der Borsehung, zur Bollstreckung ihrer Beschlüsse, insbesondre zum Schutze der Frommen, ein gottgeliebtes, ihm verwandtes Geschlecht, Söhne Gottes, Borbilder menschlicher Gitte und Beisheit. Als Heer des Himmels erscheinen sie mit den Sternen wie himmlische Geschwister, die dichterischen Bilde auch personissierte Naturkräfte, wiesern Son Sturmwolken und Blitze zu seinen Boten macht, die find sie doch gedacht als persönliche Wesen im Rathe und Heer Iehovah selbst verwechselt wiesern er erscheint. Aber nicht überreste einer verschwindenden Götterdynassie sind bie Engel, so daß sich Iehovah allmälig über diese seine Pairs er hoben hätte, in welchem Falle ihre Züge allmälig erbleichen würden, während sie doch erst im Bolksglauben nach dem Exil einigermaßen indi-

a) Siob 38, 7. Stf. 40, 26. b) Bf. 104, 4. 148, 8. c) 1 Mof. 28, 12. 32, 1 f. Siob. 1, 6. d) 1 Mof. 31, 11—13. 2 Mof. 3, 2—7. Micht. 6, 11 ff.

viduelle Namen und Gestalt erhalten. Ihrer Schöpfung wird nicht, oder nur in höchster Allgemeinheit geracht; a) nach einer dichterischen Borstellung haben sie der Gründung des Erdreises jubelnd zugesschaut. b) Nach der ältesten Sage setzen sie sich als Gastsreunde zum Wahl der Sterblichen. c) Auch sahn die Söhne Gottes nach den Töchtern der Menschen, daß sie schön waren, und nahmen zu Weibern welche sie wollten. Noch ist nicht ein Sündensall in dieser Liebeslust der Engel gemeint, aus ihren Umarmungen stammen die Heroen, die Männer des Nuhmes der Borzeit; d) es ist aus fremder Mythe hersübergekommen: die Blutsfreundschaft des Göttlichen und Menschlichen unter dem Bilde der Geschlechtsmischung.

Einmal erscheint ein Fürst des Himmelsheers. •) Ein Unterschied solcher, die allezeit vor dem Angesichte Jehovahs stehn, wie die sechssach gestlägelten lobsingenden Seraphim, die Edlen, so von solchen, die zur Besorgung weltlicher Dinge ausgesandt werden, ist nur leicht angedeutet. S) Durch die Strenge der alleinigen Berehrung Jehovahs ist Engelandetung ausgeschlossen, doch bei der Berwechslung Jehovahs mit seinem Engel und bei den Hösslichteitsbezeugungen des Orient ohne genaue Gränzbestimmung.

Die Cherubim sind nicht als Engel gedacht, sondern wie Sphinz und Greif als Wächter heiliger Stätten, i) Träger des Donnerwagens Jehovahs, i) und so im Gesichte des Propheten als Hieroglyphen der Naturfraft menschliche Gestalten nach den vier Seiten hin mit dem Haupt eines Wenschen, eines Löwen, Stieres und Adlers; i) insbesondre heilige, ursprünglich in Holz geschnitzte Bildwerke, in mit den vier Häuptern auch als Karnatiden im Tempel gebraucht.

Bei dem vorherrschenden Gefühl der unbedingten Machtvolltommenheit Jehovahs lag der Gevanke an einen wenn auch nur vorübergehenden Gegensatz dem hebräischen Bolksglauben nicht nahe, und die Schöpfungsfage mit dem Refrain jedes Tagewerks: siehe es war gut! scheint dem ausdrücklich entgegengesetzt. Denn eine Bekanntschaft mit damonischen Borftellungen ergibt sich aus den mosaischen Zauberver-

a) 1 Mof. 2, 1. b) Siob 38, 7. c) 1 Mof. 18, 2 ff. d) 1 Mof. 6, 1—4. e) Sof. 5, 13 f. f) Sef. 6, 1—3. g) Bf. 103, 20. h) Sof. 6, 14. Right. 13, 19 f. i) 1 Mof. 3, 24. k) Bf. 18, 11. [2 Sam. 22, 11.] l) Ezech. 1. 10. m) 2 Mof. 25, 18—22. 1 Rön. 6, 23 ff.

boten, aber nur in der Fernhaltung von der Bolksreligion. Aus wendet sich Saul erst an die todtenbeschwörende Hexe von Ender, als Jehovah und seine Stimmen alle ihm schweigen.

Dak zum Gubnovfer ein Bod bem Jebovab geichlachtet, ber andre bem Afafel, ben ber fpatre Bolleglaube als bofen Beift tennt, in die Wäste gefandt werde, b) ist zwar dem hebräischen Grundgefühl fremd, bennoch als Überreft eines alten verschwindenden Cultus fo benkbar wie die Berehrung ber helfenden ehrnen Schlange.c) Der boje Beist, ber Saul angstete, ift nur eine finstre von Gott gesandte Stimmung, d) der verderbende Engel Jehovah selbst oder ein Engel zur Bollziehung eines Strafgerichts. •) Ein Lügengeist geht noch aus der himmlischen Schaar bervor, um alle Propheten Israels bethörend den König Ahab zum verderblichen Feldzuge zu verleiten. 1) Im Geficht eines fpatern Propheten vertritt Satan, vom Zeitwort verfolgen fonft ein Widersacher vor Gericht ober im Krieg, nur das ftrenge Urtheil Gottes. 8) Auch im Borsviel des Hiob ist Satan ein versuchender, an nichts Grokes glaubender Engel im Dienste und unter ben Söhnen Gottes, mit bem zweifelhaften, gehäffigen Charafter, ben bas Bolf ben Bollstredern unheilbringender Magregeln zu geben pflegt. h) Dech bildet diese poetische Gestalt wie die Bollsansicht vom Wesen der Göten. und tie Gesvensterfurcht vor fabelhaften Thieren ber Wüste k) ben übergang jum Glauben an Dämonen.

#### §. 113. Judenthum.

Nach dem Exil tritt eine Engel Dierarchie hervor mit finnbildlichen Namen ihrer Fürsten, im Buch Daniel Gabriel der Mann Gottes, Michael der Gottähnliche, im Buch Tobi Rafael der Heilige, im ersten Buch Esra Uriel das Licht Gottes. Ihrer 7 umgeben den Thron Gottes und überbringen die Gebete der Heiligen. <sup>1</sup>) Schutzengel werden den 70 Nationen des Erdkreises vorgesetzt, als Jehovah die Gränzen der Bölker setzte nach der Zahl der Engel Gottes. <sup>m</sup>) Als der Schutz-

a) 1 Sam. 28, 6. 15. b) 3 Mof. 16, 5—10. c) 4 Mof. 21, 6—9. d) 1 Sam. 16, 14. e) 2 Mof. 12, 12. 2 Sam. 24, 16. Jef. 37, 36. f) 1 Kv. 22, 19—23. g) Sach. 3. h) Hisb 1, 6—12. i) 5 Mof. 32, 17. k) Jef. 13, 21. 34, 14. l) Tob. 12, 15. m) 5 Mof. 32, 6 nach ber einen Lesart ber Septuaginta. Unser hebräischer Text: Gränzen ber Stämme nach ber Zahl ber Söbne Israels.

jerr des hebräischen Volks Jehovah felbst; \*) doch nach einem Gesichte Daniels kämpfen mit einander die Obersten d. h. die Schutzengel des jebräischen, persischen und griechischen Volks. d) In der Waktabäischen Beit erscheinen Engel als wackere Kampsgenossen, im Buch Tobi Radel als Schutzengel in der Gestalt eines Wandergenossen; ihr Wesen übersinnlich, d) ihre Erscheinung sinnlich grotesk, ohne daß es zu einer wahrhaft anschaulichen Individualität kommt.

Das jüdische Volk zur Zeit Jesu glaubte an Schutzengel aller Art. Sinzelnamen und Ordnungen ber Engel gehörten zu den Ordensgeseimnissen der Essener. Daß die Sadducäer nicht an Engel glaubten. (1) bezieht sich für diese Verehrer der mosaischen Bücher vielleicht nur auf eine fortwährende Einwirkung der Engel im Sinne des Bolksglaubens. Rach einer später bezeugten rabbinischen Ansicht erschafft Gott alltäglich eine Anzahl Engel, welche, nachdem sie ihm lobgefungen, untergebn; Das Bild des Menfchen ohne Unfterblichkeit. Jofephus beseitigte nur Bbilo stellte feine aus einige alttestamentliche Engelerscheinungen. dem erstgebornen Logos hervorgegangenen vernünftigen Beister, welche im Gegensate der durch irdische Luft in Leiber berabgefunknen Seelen. diese dargestellt in dem mythischen Sinnbilde der in Liebe zu den schönen Löchtern ber Menfchen gefallnen Söhne Gottes. — untörverlich, rein und felig in den Lüften wohnend alle Berbindung mit der jenfeitigen Sottheit vermitteln, gleich mit den Engeln der Schrift, wie mit den Dämonen ber Griechen, biefen Wiffenben ober Lebenslofe Austheilenben im classischen Sinn.

Die Umgestaltung des Bolksglaubens zeigt sich im Berhältnisse der spätern Chronik zum Buche Samuel: hier ist's der Zorn des Herrn, der den David zu einer Bolkszählung reizt, nach der Chronik ist es Satan, der dem David eingibt das Bolk zu zählen. (18) Nach dem Buche der Beisheit ist durch des Teufels (18) Neid der Tod in die Welt gekommen, (1) und wie Iosephus den Neid als das Wotiv der Schlange kennt, ist die neue Borstellung in die alte Sage gelegt, daß in der Schlangen-haut der Teufel stak. In andern Denkmalen des hellenischen Juden-

a) 5 Mof. 32, 9. b) Dan. 10, 12—20. c) 2 Maff. 3, 25. 10, 29 f. d) Tob. 12, 19. e) Dan. 10, 5 f. f) AGcfc. 23, 8. g) 2 Sam. 24, 1. 1 Chron. 22, 1. h) Diabolus. i) Weish. 2, 24.

thums findet sich nichts Dämonisches. In palästinischen Apotruphen ein tieseingedrungener Bolksglaube an Dämonen als übelwollende, mächtige, doch beschränkte Wesen, wohnen an wüsten Stätten, sind Gösen der Heiden. Nach dem Buche Tobi hat sich der Dämon Asmodi buhlerisch an die Sarah wegen ihrer Schönheit gehängt und tödtet ihre Berlobten, die Tobi nach des Engels Rath durch ein pedantischrommes Wesen in der Brautnacht und durch ein Rauchwert ihn vertreibt.

Zur Zeit Jesu war der Bolksglaube erfüllt mit Bildern eines dämonischen Reichs, an seiner Spitze der Satan, sein Sitz die Hälle in den Tiesen der Erde, doch seine Dämonen umherschweisend und Krankheiten aller Art, insbesondre durch Besitznahme menschlicher Körper Seelenstörungen bewirkend. Pharisäer beschäftigten sich mit ihrer Heilung durch Beschwörung der Dämonen. Josephus erzählt, wie vor Bespasian im kaiserlichen Heerlager zu Alexandrien ein Jude nach seierlicher Ankündigung mittels eines von Salomo ausgehenden Seheimmittels den Dämon aus der Nase eines Besesnen zog.

Wenn der Engelglaube sich einheimisch entwickln konnte, so zeigt das Hervortreten dämonischer Mächte, das nicht im Hebraismus lag, auf die persische Religion, in welcher diese Vorstellung auf's schärste ausgebildet war: wie Ormuzd der gute Gott mit 7 Amschaspands umgeben, so Ahriman mit seiner Schaar im langen zweiselhaften Kanusse gegen ihn um die Weltherrschaft; auch ein Dämon Aschmog, der durch ein bestimmtes Rauchwerf vertrieben wird; nur der Dämonenfürst bei seiner Aufnahme in den hebräischen Volksglauben von seiner dualistischen Hoheit nothwendig herabgesetzt zu einem nicht mehr ebenbürtigen Gegner Jehovahs. Die Dämonen galten als gefallne Engel, ihre Liebesabentheuer wenigstens ein Theil dieses Falles; nur Iosephus het sich darin dem griechisch-römischen Bolksglauben genähert, daß er die bösen Dämonen für Gespenster, Seelen abgeschiedner böser Menschen nahm.

#### §. 114. Urdriftenthum.

Engel werden bilblich erwähnt für das sichtbare Walten der Borfehung. ) für ihren wunderbaren Schutz. ) für das Siegesgefühl der

a) Joh. 1, 51. b) Mt. 26, 53.

ottesliebe über die Versuchung.\*) Jener Engel, ber den Berrn auf m Olberge tröstete, b) ist, wenn auch nicht in der Borstellung bes tkas, berfelbe, ben Gott jedem fendet, der in Thranen zu ihm auffieht. ls Jesus von den Lebenden jenseit des Todes sagen wollte, daß sie tkleidet werden von den Schranten und Begierben ber Sinnlichkeit. it er das volksthümlich ausgedrückt, sie werden sein wie die Engel im immel. o) Als er die Kinder, auf denen die Zufunft und Unsterblichit seiner Kirche rubte, an das Berg der Christenheit legt, Ehrfurcht bietend vor der kindlichen Unschuld, fprach er: ihre Engel fehn alleit das Antlitz meines himmlischen Baters; d) mochten menschliche dutengel gemeint sein und ihr Lohn, oder die Huld, in welcher Kinr bei Gott ftehn, der ja wohl, wie schon gutmuthige Menschen, ein inderfreund fein muß, jedenfalls in diefer Rede find nicht die Engel : Hauptsache, sondern die Kinder. So gebraucht er die Engel im relibfen und im messianischen Sinne: Engel tragen ben Leichnam bes armen zarus in den Schok Abrahams. e) und die Schaar der Engel wird nmen mit dem Menschensohn zum Weltgericht. f) Aber bieser Geauch ber vollsthumlichen Borftellung schließt nicht aus, und nichts atet darauf hin, daß Jesus nicht auch die Engel für wirkliche him-Asbewohner gehalten habe.

Rur in heitiger Poesie und Sage sinden sich bekannte Engelnamen d individuelle Züge: Gabriel der Geburtsverkündiger und Michael, r mit dem Teusel streitet um den Leichnam des Moses. I Iohannes t eine Engelerscheinung bloß einem tiefausgeregten Weibe nachersst. der Offenbarung vertreten Engel die Götter des antisen Epos, ihre arstellung glänzend, ungeheuerlich, unplastisch: ein Engel mit einer iolke bekleidet, um sein Haupt der Regendogen, sein Antlit glänzt ie die Sonne, seine Füße Feuersäulen, der eine auf der Erde, der idre auf dem Meer, seine Stimme wie eines Löwen. Die Engelsscheinungen bei der Geburt, Auserstehung und himmelsahrt bezeugen

a) Mt. 4, 11. b) Lf. 22, 43. c; Mt. 22, 30. d) Mt. 18, 10. Lf. 16, 22. f) Mt. 25, 31. g) Lf. 1, 19—26. Jub. 9. h) Joh. 20, l—13. i) Joh. 12, 29 und 5, 4 wo ber Engel, der den Quell im Teich ethesda aufrührt, den ältern Handschriften sehlt. k) Offenb. 10, 1—3.

nur, daß im jüdischen Bolf und in der apostolischen Kirche an sie geglaubt wurde.

Zweimal geschieht die Befreiung von Aposteln in Jerusalem duch Engel.") Die Möglichkeit ist einzuräumen, daß in einer Stadt, in welcher Tausende ihrer Anhänger lebten, die Befreiung sehr menschlich bewirkt sei, und daß alle Theilnehmenden Grund hatten die That auf solche zu schieben, die nicht zur Berantwortung gezogen werden kounten. Auch konnte die Sage entstehn, weil die Flucht eines Apostels duch menschliche Bermittlung manchem Enthusiasten nicht als schicklich erschien, wie dies Urtheil sich in der Sage von Petrus darstellt, der in Rom befreit, durch Christus selbst mit schmerzlich strasendem Worte in den Kerler zurückgeführt wird. Aber wie die. Meinung in dem Apostel selbst entstehn mochte, daß ein überirdisches Wesen ihn befreit habe, ift noch aus der zweiten Erzählung der Apostelgeschichte zu erkennen.

Jakobus war hingerichtet. Es ift die Nacht vor dem Gericht über Betrus. In der Gemeinde gefchehn beife Gebete filt ihn. Wen Gifengitter und Feffeln auf immer trennen vom Leben, an dem zieht gem das Phantafiebild vorüber: wenn diese Mauern sich spalteten, und ein Engel bich wieder hinausführte in's schöne Leben! Betrus, ber Reichbegünstigte, noch an den Anfängen seiner apostolischen Wirksamkeit, bat ein Recht mehr als andre zu solchem Traume, daß der Engel, der ihn frei mache, ein andrer sein werde als der Todesengel. Es mag ein feltsames Befühl fein, wenn einer die Augen schließt zum lettenmal und weiß, daß morgen um diese Stunde ber lange Schlaf fie gefchloffen bat und sein Saupt getrennt liegt vom Rumpfe. Mit biefem Gefühl war - Petrus eingeschlafen. Da steht vor ihm ein Unbekannter, wedt ihn und löst die Reffeln. Seine Gile ift unverkennbar, nichts von ben m erwartenden Begrüffungen etwa: ber herr fendet mich! Chriftus öffna beinen Kerter! er spricht nur bas praktisch Angemegne: "steh eilig auf, gurte bich, ziehe beine Schuh an, wirf ben Mantel um, folge mir!" Die Thore sind offen gehalten, sie treten hinaus in die Dunkelbeit und der Befreier ist verschwunden. Da erft, als Petrus zu fich felber tommt, ruft er aus: "Nun weiß ich wahrhaftig, daß der herr feinen Engel ausgesandt und mich aus der Hand des Herodes und aus der blutigen

<sup>\*)</sup> AGefc. 5, 19-23. - 12, 5-17.

Erwartung des jüdischen Bolls errettet hat !" Das ist leine finnliche Eridenz, es ist nur eine Reslexion.

Die Engel werden als Geschöpfe und im Dienste Gottes gedacht, stitlich erhaben, Geister im alexandrinischen Sinne, <sup>a)</sup> wodurch doch nach untiler Ausbauung nicht alles Körperliche ausgeschlossen ist; ohne Geschlechtsverbindung, <sup>b)</sup> wodurch zwar das Geschlecht nicht entschieden gesleugnet wird, doch kennt das Alterthum nur Engel-Inglinge; theilswehmend an unserm sittlichen Heil; <sup>a)</sup> unsterblich ohne den Übergang des Todes, einst wir ihnen gleich und in ihrer Gemeinde. <sup>d)</sup> Paulus in den kleinern Briesen erwähnt gelegentlich Rangordnungen der Engel. <sup>e)</sup> Bede religiöse Berehrung derselben wird abgelehnt. <sup>f)</sup>

Satan gilt als Herrscher eines dämonischen Reichs, als Quell und Gipfel alles Bösen. Seine neu hervortretenden Bezeichnungen gehören dem hergebrachten Sprachgebrauch an: Baalzedud ein philistäisscher Gott<sup>B</sup>) verkehrt in Beelzedul [oder Beelzedud] Herr des Kothes, Belist der Böse, der Ankläger noch von seiner alten Engelnatur her, der alte Drache<sup>h</sup>) als die teuflisch idealistrte Schlange, der Menschensacher vom Ansange, weil durch die Sünde der Tod in die Welt gesommen oder in Bezug auf den zweiten blutigen Sündensall.<sup>i</sup>) Wie er ursprünglich in der Wahrheit stand, <sup>k</sup>) so sind auch seine Engel erst in Folge eines Sündensalls aus dem Himmel verstoßen.<sup>1</sup>)

Über ihre Wohnung und Wirksamkeit widerstrebende Borstellungen: ie sind gebunden in der Unterwelt mit Ketten der Finsterniß, <sup>m</sup>) doch jerrschen sie mächtig in der Welt geistig und leiblich verletzend. <sup>n</sup>) Saxun geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht wen er verschlinge, <sup>o</sup>) verstellt sich aber auch in einen Engel des Lichts, <sup>p</sup>) doch versucht wird ein jeder von seiner eignen Begierde. <sup>q</sup>) Paulus hat ihn gedacht als den Sott, der Iohauneische Christus als den Herrscher dieser Welt. <sup>r</sup>) Sein Reich, zu dem die gefallnen Engel als Dämonen im jüdischen Sinne nach verschiedenen Rangordnungen gehören, <sup>s</sup>) unter ihnen die Heiden-

a) Hebr. 1, 14. b) Mt. 22, 30. c) Lf. 15, 10. d) Lf. 20, 36. e) Cph. 1, 21. 3, 10. Col. 1, 16. f) Offenb. 19, 10. 22, 8 f. Col. 2, 18. g) 2 Kbn. 1, 2. h) Offenb. 12, 9. i) Joh. 8, 44. [vrgl. S. 303.] k) Joh. 8, 44. 1 Tim. 3, 6. l) Lf. 10, 18. Offenb. 12, 7—9. m) 2 Hr. 2, 4. Jub. 6. n) Cph. 2, 2. 6, 12. o) 1 Hr. 5, 8. p) 2 Kor. 11, 14 f. q, Jat. 1, 14. r) 2 Kor. 4, 4. Joh. 12, 31. s) Gph. 6, 12.

götter.\*) die bösen Menschen als seine Söhne und Knechte, b) die Berdammten nach dem Weltgerichte zu gemeinsamer Qual, c) steht dem Reiche Christi entgegen. d) insofern ist Christus gekommen die Werkt des Teusels zu zerstören, e) und wie er ihn besiegt hat, seine Bersuchung wie seine Ansechtung, f) so kann jeder Christ mit Geisterwaffen ihn besiegen, s) ja wir werden seine Engel richten. d) In prophetischer Poeste liegen noch Spochen seines gänzlichen Berschlossenwerdens in den Abgrund, nach tausend Jahren seine vorübergehende Weltmacht, endlich seine qualvolle Ohnmacht auf ewig, i) und als Gesühlsanschauung in unbestimmter Ferne die einstmalige Vernichtung des dämonischen Reichs. b)

Es mag geschehn sein, daß gegenüber dem Berandrangen bes Gottesreichs damals auch der Gedanke eines bamonischen Gegenreichs lebendiger geworden ist: doch beruhn diese Vorstellungen alle auf dem valästinischen Bolksglauben; das Werk Jesu würde dasselbe sein, wenn ber Teufel nur ein volksthümliches Bild ware für die Macht des Bofen, wie ber ethische Sieg über baffelbe offenbar in bem Bilbe ausgesprocen ift: "ich fab ben Satan wie einen Blitz vom himmel fallen;"1) anfpielend auf beides, schon längst auf einander bezognes : auf ben Stur Satans aus dem Himmel durch den Sieg Michaels und auf den vom Simmel fallenden Morgenstern, ursprünglich gemeint auf den König von Babylon. m) Mit dem Ursprunge des Bosen, mit der Erlösung, oder sonst mit Grundgedanken des Christenthums erscheint der verfonliche Satan nirgends verbunden, doch zeigt sich auch von einem Aweifel an seiner Existenz und Macht nirgends eine Spur, so daß bier wenigstens von einer bewußten Accommodation an den Bollsglauben nicht die Rede sein kann.

Dämonenaustreibungen geschahn nach den Synoptikern in hergebrachter Weise, nicht so glänzend wie nachmals die vor Bespasian, doch mehr hülfreich und zahlreich, so daß sie auch durch Fremde im Namen Jesu vollzogen wurden, ") wie sonst im Namen Salomos. Auch bei

a) 1 Kor. 10, 20. b) Mt. 13, 39. Foh. 8, 44. 2 Kor. 11, 15. c) Mt. 25, 41. d) Mt. 12, 25—28. e) 1 Foh. 3, 8. f) Foh. 12, 31. 14, 30. g) Eph. 6, 10—17. 1 Foh. 4, 4. Fat. 4, 7. h) 1 Kor. 6, 2. i) Offenb. 20, 2 ff. k) 1 Kor. 15, 25—27. l) Lt. 10, 18. m) Fef. 14, 12. Offenb. 12, 7—9. n) Mt. 9, 38.

phologischer Einwirtung konnte Jesus den Dämon als einen wirklich genwärtigen anreden und sich der Bezeichnungen bedienen, deren sich ippokrates in seinem Werke gegen Dämonenbesthungen bedient hat: er bloß die Bolksvorstellung, daß vor dem Messias alles Dämonische eichen müsse, erklärt nicht die plösliche Heilung von Seelens oder innenstörungen. Johannes hat im Sinne griechischer Bildung verseden, auch von dieser Art Wunderheilung ein Beispiel mitzutheilen.

Berfonlich tritt der Teufel nur in der Berfuchungsgeschichte f.\*) Die orthodore Neigung, ihn hier auch mahrhaft perfönlich zu nken, fann auf ihrem eignen Standpunkte fcmer erklären, wie er ffen konnte eine Berson der göttlichen Trinität zu verführen, und auf gendeinem Standpunkte, wie er als ein vorzüglich kluges Wefen ererten konnte, nachdem die erste fast unverfängliche Berkuchung zurudviesen war, mit ber zweiten sinnlosen, und mit ber britten gottlosen endeinen Eindruck zu machen. Wie auch foll ber Teufel fich barge-It haben? In seiner mittelalterlichen Gestalt verlor schon Die erste rfuchung alles Berlockende, als ein civilisirter humaner Teufel bat nicht alle Reiche ber Welt glaubwürdig anzubieten. Wo war ber ra um fie ju zeigen? und wie konnte fich Chriftus von biefem Been im Lande berumführen laffen, eben um versucht zu werden! Co äußerlich wirkliche Geschichte in sich zerfallend und gedankenlos, ert sich ihre sinnvolle Wahrheit als das Bild wirklicher innerer Erlebie. Wie Baulus Abam und Chriftus zusammengestellt bat. Urbilber Menschheit beide, so ift die Versuchungsgeschichte ein Bild ber fiegben Menschheit als Gegenstud ber Bersuchung unter bem Baum ber lenntnifi. Wahre und ewige Befchichte zugleich find es die Berfuchunt des Menschenlebens überhaupt, groker Menschen insbesondre, Jesu besondersten, also ber Satan als poetische Figur gur Darftellung versuchenden Bedanken, welche die volksthümliche Messiasvorstelig an ben, ber fich als ben gottgefandten Meffias erkannte, gebracht

Lebensluft winkt dem Jüngling. Deine Kräfte, deine Talente che sie zu Brot! gib sie der Welt und ihrem Geiste, der dich lohnen to mit ihrem Genuß! Je großartiger die Kraft, desto heißer die insche:

<sup>\*)</sup> Mt. 4, 1-11. Lt. 4, 1-13.

Bas ber ganzen Menschheit zugetheilt ift, Bill ich in meinem Innern selbst genießen, Mit meinem Geist das Höchst und Tiefste greisen, Ihr Bohl und Weh auf meinen Busen häusen, Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern, Und wie sie selbst am End' auch ich zerscheitern.

Das ift reichbegabter Jugend Gefühl, die mit blübenden warmen Lippen das Leben gekoftet hat, die Welt ist so schön, und wenig kummern ben ihre Sorgen, ber in ihrem Rausche leben will einen Krühling burch. war's auch um in's Grab zu sinken zum Berbste unter Becherklang. Auch nimt die Sinnlichkeit, wo fromme Jugenderinnerungen abmabnen. wie der Teufel im Evangelium eine fromme Miene an und ermabm mit Gottes Wort also zu thun und sich's wohl sein zu laffen bei Gottes Gaben. Jefus mit seinem offnen Berzen für alles Menschliche bat all diese Stimmen gehört, auch in ihrer unschuldigen Weise, wo der Mensch in friedlichen Zeiten auf fie boren barf, Da fie uns zureden von bauslichem Glück, da die Natur ihre Rechte fordert und den Gottessohn einbürgern will in der stillen Heimath: er hat gedacht an dieses Glid, "die Bogel haben Nefter, Die Thiere Solen," und er entschlof fich ein Fremdling durch das Land zu ziehn, der nicht hatte, wo er das Haup binlegte, für die Lust der Welt einzutauschen ihren Schmerz und bie aöttliche Kraft nur zu brauchen für göttliche Dinge.

Er hatte die erste Bersuchung bestanden, die jeder bestehn muß, der genannt sein will unter den unsterblichen Wohlthätern seines Geschlechts.

Seine Bahn zieht der junge Sieger, wie das Leben seine Lust, hat der Tod seine Schrecken für ihn verloren, er steht auf den Höhen des Lebens oder träumt sich einstweilen hinauf, bis die That ihn her dorruft unter die Ersten seines Bolks. Da wird er's inne, daß die Welt ihn von neuem umgarnt, er will Ehre vor der Welt, geseient werden ein Unsterblicher unter den Sterblichen. Darauf verzichten, unsinniger Weise vom Dache herab zu springen, will nicht viel sagen: aber auf den Ruhm der Welt verzichten, der durch ein Handeln in ihrem eitlen Sinne leicht zu gewinnen war, das ist kein leichtes Opfer; Christus hat es gebracht und starb unter den Gehängten.

Die dritte Bersuchung kommt nur an königliche Menschen. Ber aber Kraft in sich fühlt, ein Bolf zu beherrschen, und was mehr ift,

vieses Bolt groß und glücklich zu machen, für den gibt's kein größeres Glück auf Erden als eine Krone. Eteokles spricht in der Tragödie des Euripides, Julius Cäsars Lieblingsspruch: "Muß einmal Unrecht sein, sei's um der Herrschaft willen!" und ward seines Bruder Mörder und Gemordeter um dieser Herrschaft willen. Als Jesus den messianischen Rus in sich fühlte, war ihm die Deutung nahegelegt für ein irdischen Reich. Daß er an sie gedacht, mit ihr gerungen, ist hier im kühnen Bilde dargestellt: alle Reiche der Welt liegen vor ihm. Ein weltlicher Messias konnte große Hossiungen sassen den Weistagungen, die sein Reich ausbreiteten bis an die Enden der Erde, und war der Erdeien Reich ausbreiteten bis an die Enden der Erde, und war der Erdeien Steich ausbreiteten bis an die Enden der Erde, und war der Erdeien Steich ausbreiteten bis an die Enden der Erde, und war der Erdeien Steich ausbreiteten ihn friedlich zu beherrschen. Da stand der Bersucher neben ihm, und zeigte hier einen Thron, dort vielleicht in dunkter Ahnung schon ein Kreuz. Er hat nicht den Thron gewählt.

Es tann nicht befremden, daß Jefus da fich felbst zum Gegenstand einer Barabel machte, wo er innerlich Selbsterlebtes ben Avosteln zur Barnung vorstellen wollte, die durstig nach den Freuden des Deffiasreiche ahnliche Bersuchungen noch zu bestehn hatten. Diese bestimmte Stellung in ben Evangelien bes Matthäus und Lufas bat bie Berfudungs-Barabel freilich nur baburch erhalten, bak fie, wie bas Gleichniß vom barmherzigen Samariter, beffen Stätte, wo er ben unter bie Räuber Gefallnen aufgefunden habe, noch heutigen Taas gezeigt wird. als wirkliche Geschichte angesehn, also zum Muthus wurde, sei's, daß Befus von biefen Bedankenfämpfen in ben letten einsamen Ruftragen por feinem öffentlichen Auftreten noch einmal mächtig bewegt wurde. ober bag die Bersuchung nur burch ihre Angemeffenheit biefe Stelle an Der Bforte feines meffianischen Lebens erhielt . unfer einziges Anzeichen davon, wie er Messias geworden ist; wobei Lutas, ber die Reihenfolge ber Bersuchungen verstellt hat, a) boch burch bie Schlugbemertung, b) "und der Tenfel wich von ihm eine zeitlang," da derfelbe perfonlich nicht wieder an ihn berantritt, auf den parabolischen Charafter hinzubenten icheint, ben unfer Martusevangelium mit feinem Auszuge einer trodnen Thatsache ganglich verfannt hat. c) Für ben Christus bes Logos-Evangeliums gab es feine Berfuchung.

a) 21. 4, 5-10. b) 21. 4, 13. c) Mt. 1, 12 f.

### §. 115. Rirdenvater.

Die griechische Mythologie hatte keine Engel, aber wie sie Raturkräfte personissiert und die ganze Natur, selbst das Meer durch Genien belebt hat, traten die Engel leicht an ihre Stelle, sie die bleichen Erben der olympischen Götter. Der jüdische und griechische Bollsglande samt der platonischen Ivealwelt bildete die Grundlage für den krusichen Glauben an Engel.

Über ihren Ursprung erschien ansangs auch ein Ausgestoffensein aus Gott unverfänglich, doch die Unterscheidung vom Sohne Gottes und die hebräische Grundansicht entschied für ihre Schöpfung, nach einigen Bätern platonisch gleich den Iveen vor den irdischen Dingen, nach andern populär am Tage des Lichts oder der Bögel. Ihre Rahrung Manna, nach späterer Ansicht das Anschaun Gottes. Über ihre Rahrung alt immer beides, weder bloß geistig, noch in menschlicher Leiblichkeit, wobei bald das eine bald das andre vorwaltete; auch die kirchliche Sahrung auf der zweiten Spnode zu Nicäa [787], die Zulässtgeit von Bildern der untörperlichen Engel, bezeichnet diese beiden Seiten.

Eine Rangordnung war immer vorausgesetzt, Origenes hat unter die Engelsürsten gleichsam die Ministerien der Weltherrschaft vertheilt, Gabriel für den Krieg, Michael Cultus, Rasael Medicinalwesen, aber im Angesichte der Willtür gnostischer Äonenreihen scheute man eine Bestimmung dieses Ranges, bis im 6. Jahrh. ein unbekannter Autor, der als der Areopagit Dionysius, der Freund des Paulus, angesehn wurde, 3 Classen unterschied jede mit 3 Arten, so daß die Throne. die Cherubim und die Seraphim die erste Classe bildeten, die gemeinen Engel erst die dritte Art der dritten Classe, jede Art aus der zunächt vorhergehenden hervorgegangen, was nur ohne diese Emanation sinchliche Ansicht geworden ist. Ihr Wissen beschrieb August in theils als eine Anschung alles Seins im Spiegel des göttlichen Geistes, theils in Betrachtung der Welt ein Erforschen und Nachsinnen, jene dem hellen Tage, dieses der Abenddämmerung vergleichend, was später als eine matutine und eine vespertine Erkenntniss unterschieden worden ist.

Zu jeder Wiege trat ein Schutzengel, verwandt dem Dämon des Sofrates, die bildlich supernaturale Bezeichnung für den eignen Genius und für die Stimme, die zuweilen in der eignen Brust wie etwas über

uns aufklingt. Die Sterne, soweit sie nicht selbst als persönliche Besen galten, die Elemente, ja treue Thiere und weithinschattende Bäume erhielten jedes seinen Engel, der Freud und Leid mit seinem Schützling theilt. Wiesern sie als Bolksherrscher, Ethnarchen, gedacht wurden, blieb Israel, nun das christliche Israel bei Bertheilung der Welt unter die Engel, Jehovah vorbehalten, den Julian der Abtrünnige als solch einen Ethnarchen dachte. Gregor der Große beschrieb den Streit der Ethnarchen zwar gläubig nach Daniel, aber so daß der Sinn klar durch-leuchtet: die Bolksgeister, die Bölker in ihrem weltgeschichtlichen Rechte wider einander.

Über ihre Berehrung als wohltbatige, menschenfreundliche Wesen hat die Kirche lange geschwankt. Justin, ber Märtyrer, bat als Die Gegenstände ber Berehrung genannt ben Bater ber Gerechtigfeit, ben Sohn ber von ihm kommt, das heer ber guten Engel und ben prophetischen Beift, er baufte die Gegenstände driftlicher Berehrung um ben Borwurf des Atheismus abzuweisen, doch im Nachklange des Bolytheismus. Aus Scheu vor demselben hat die Rirche mehrmals jeden religiösen Engeldienst gemißbilligt. Durch bie steigende Berehrung ber Beiligen, welche weit individueller ben Abstand amischen Gott und Menschheit ausfüllten, wurde zwar bas Interesse für die Engel wesentlich gemindert, aber der Anstand forderte ihnen mindestens nicht geringere Chre einzuräumen, daber auf der zweiten Synode zu Nicaa ihnen eine gewisse religiöse Verehrung zugestanden wurde. Anrufung und Aniebeugung als verschieden von der allein der Gottheit zukommenden Anbetung; wie eine Rangerhöhung bei ber Inrubestandsetzung eines entbehrlich gewordnen Dieners.

Es war immer die Boraussetzung im Bollsglauben, daß zwischen Himmel und Hölle eine nicht mehr übersteigliche Alust bestehe, wenn auch von Bersehlungen solcher Engel geredet wurde, die dadurch nicht als ewig verloren galten. Die Alexandriner nach ihrer Freiheitlehre dachten statt der Engel, die den Thron Gottes umflattern, überhaupt freie Geister in mannichsacher selbsterworbener Individualität, einen Berdienst- keinen Geburtsadel. Dagegen durch Augustin die althergebrachte Ansicht nur zum klaren Begriffe kam: da einst ein Theil der Engel von Gott abgefallen ist, dieses aber nicht wieder geschehn wird, nung etwas dazwischen liegen; Augustin hat das nur gedacht als ein den

Treugebliebenen verliehnes sichres Wissen, daß sie nicht sündigen wirden, zugleich mit der Bemerkung, dies sei die wahre Freiheit, der Sünde gar nicht dienen können.

Der griechisch-römische Boltsglaube fannte auch teinen Teufel. nur zweideutige Sathrn und Larven; Bluto und die ernstichonen Erimen find göttlicher Ratur, im Sinne ber Boefie und ber bilbenben Runft war bas Boje als Schatten jum Lichte unter Die Simmlischen alle vertheilt und der Sinn des Bolles nicht auf die Nachtseite der Ratur hingewandt: boch fand bie driftliche Bhantafie in Agweien ben Typhon als die Zusammenfassung aller verderblichen Naturmächte, in Berfien den Abriman den Gegengott, die dualistische Neigung zeigt fich in ben anostischen Schulen, auch einzelne Kirchenväter bielten bafür, daß die Welt und die Menschheit vertheilt sei : zwischen Chriftus und bem Satan, Diefer Christo ebenbürtig, Die linke Band Gottes, boch erft bos geworden, und die olympischen Götter selbst wurden zu Dämonen im judischen Sinne berabgefett, die nach Opferbampf und Opferblut lechzen. Tertullian bedachte fich nicht, ben Dämon des Sofrates für einen Teufel zu halten; and Lucifer, Diefer Name von auter Borbebentung, ber lichtbringende Morgenstern, in der Erinnerung an den Spruch des Jesaias und an die Anspielung Jesu auf denselben, als der Benus und ihrem Liebling bem vergötterten Cafar geweiht, wurde ein Satans-Name.

Zum Fall des Teufels als eines Engelfürsten und seiner Schaar durch Neid und Hochmuth kam die Auffassung jenes alten Mythus der Engel-Liebhaber als ein späterer Absall durch Berlassen der ihnen and vertrauten Ämter, zunächst auf Grund eines dem Henoch zugeschriebenen Buchs jüdischen Ursprungs, darnach diese Engel reuig eine Bittschrift um ihre Wiederherstellung an Gott senden, wiewohl vergeblich. Tertullian hat es ausgemalt, wie die Engel ihren Schönen die Künste der Civilisation und des Luzus zur Morgengade mitbrachten, und wie nach den berausschen Momenten der Lust sie daran dachten, woher sie gefallen waren und nach dem Himmel seuszten. Eine mehr rationalistische Richtung wollte unter diesen Söhnen Gottes bloß ein edseres Menschengeschliecht auf den Gebirgen, Nachkommen Seths erkennen, welche sich mit Töchtern aus dem Geschlechte Kains einließen. Nur

: Alexandriner mit ihrem Freiheitsglauben hielten auch ben Teufel ber zue und Gnade fähig, einen heimkehrenden Gottessohn.

Bon den Wundergaben der Kirche blieben Dämonenaustreibungen in's 3. Jahrh. üblich, Origenes spricht ziemlich vornehm davon, doivten beschäftigen sich damit; "einer der Apologeten des Christensuns bezeugt aufrichtig von den beschwornen Dämonen: "sie verzwinden dann sogleich oder allmälig." Gebildete Ürzte nannten ze Zustände Seelenstörungen. Das stärkere Hervortreten des Dännenglaubens hat sich der kirchlichen Anschauung so dargestellt, daß it erst, nachdem die volle Macht des Guten in Christus offenbar geserden, auch die volle Macht des Bösen hervorgetreten sei. Bor der thunst Christi habe Satan nicht gewagt Gott zu lästern, weil er sein ericht, sein ewiges Verlorensein noch nicht kannte. Dabei wird die restellung lebendig, daß dem Teusel bei all seiner Klugheit etwas im enschen zu hoch sei, das er nicht verstehe. Gregor der Große schreibt: x Teusel satt unstre Gedanken."

Alle die jüdisch biblischen Vorstellungen von dem über- und unsirdischen Reiche waren anersannt, in Himmels Höben ber Thron ottes, umgeben von Engelschaaren nach ihren verschiedenen Ordnun-1, in den Tiefen der Erde das Reich Satans, bereits Bein verfügend e erduldend, aus beiden Reichen gebn Boten aus, bort rettende, bier cführende und verberbeude, jum Schutengel gesellt fich ein bofer En-1, den andern Trieb im Menschen darstellend. Jest erst wird ber rfuch gemacht mit dem Dogma der Erlösung den Teufel wesent-3 zu verknüpfen. Seine stete Arbeit ist der sittliche Untergang der enschen und der Rampf gegen das Christenthum. Er flieht vor dem richen bes Krenzes und vor bem Namen Jesu. Der Keim bes Faustuthus und gleich nach seinem letten verföhnenden Abschlusse zeigt sich ceits in der Sage vom Theophilus, einem Bisthumsverwalter, der gerecht hintangesett fich unter Bermittlung eines Juden dem Teuverschreibt, hierdurch zu boben Schren gelangt, aber reuevoll sich an : heilige Jungfrau wendet, welche bem einmal in ber Kirche Eingelaften die dem Teufel abgepreste Berschreibung in den Schof legt, rauf er sein Bergehn öffentlich bekennt und flirbt. Aber im driftben Bolle war noch leine Liebhaberei für die Schander der Unterwelt. e nur in der Bufte und im Kloster eine Macht wurden, wie fie fich

darstellt in den Berfuchungen des Antonius, als die Thiere der ägyptischen Wüsse, lodende Frauengestalten und Teufelsfrazzen den künftigen Beiligen ängsteten.

# §. 116. Das Mittelalter und Die fatholifche Rirche.

Das sichere Wissen der Engel von ihrer fündenlosen Zutunft wurde aufgefaßt nach dem Falle der andern und in Folge ihrer Treue als eine Befestigung im Guten, so daß sie gar nicht mehr fündigen könnten, nicht durch Aushebung, sondern durch Aräftigung ihres freien Willens.

Die Scholaftiter haben die Engellehre ganz abgesehn von ihrem volksthümlichen Urfprunge als Geisterlehre ausgebilret, nach dem Begriff eines durchaus überfinnlichen, doch endlichen Beiftes. Rur wiefern Engel den Menschen erscheinen, bilden fie fich einen Körper aus verdichteter Luft, welcher die zu bem bestimmten Geschäfte nothigen Functionen des sinnlichen Lebens verrichtet. Als endlich find sie an bestimmtem Orte, aber nur Körper füllen einen Raum, also sind sie gegenwärtig nur durch eine auf bestimmten Bunkt gerichtete geistige Thätigkeit, wobei sich die Frage ergab, ob nicht auch zwei Engel auf einer Nadelsvike Blat fänden? und sie wurde bejaht, weil sie zur selben Thätigkeit fich vereinigen können. Da nur Körper einen Raum durch meffen, fo gefchieht ihre Bewegung nur durch ben Gedanken. Gie haben unter sich keine Sprache, benn diese ist bedingt durch leibliche Organe, aber sie sprechen ohne Worte durch die Kraft unmittelbar mit bem andern zu reden burch gegenseitige Erwedung ihrer Gedanken, also auch ein Gespräch in weitester Ferne, mahrend die Geister ber Menschen, wie Thomas von Aquino bemerkt, durch die Dide des Körpers por einander verschlossen sind, auch wenn sich Berz in Berz ergieken mochte. Es ist um die Sprache eine so große Sache, daß Berber nur burch eine göttliche Offenbarung unfre Zunge gelöst meinte: wer aber all' die Mostificationen bedenft, die uns mit und ohne Willen biefe Dolmetscherin des Geistes spielt, und zuletzt doch das Höchste und Tieffte unaussprechlich läßt, mochte fich wohl sehnen nach jener Beifterrede, von der uns etwa ein Bild vorschwebt, wenn eine geistvolle Benoffenschaft in Lust und Neigung sich so in einander hineingelebt hat, daß die leise Andeutung verstanden, die kaum angefangene Rede vom

nächsten fortgeführt wird, jedes Gesühl als ein Afford durch alle fortstlingt, jede aufsteigende Leidenschaft ein Blitz an der ganzen Kette hinzuckt, und alle nur ein großes vielbewegtes Herz haben, in welchem das Universum sich spiegelt mit seinen Sternen und Blumen, seinen Engeln und Satyrn. Aber so hoch stehn diese Engel über aller sinnlichen Empfindung, daß selbst an die Schutzengel der Schmerz des Mitgefühls nicht hinanreicht, auch nicht über die Sinde und die Verdammsniß ihrer Anbesohlnen, denn der Wille Gottes ist stets der ihre.

Die Bolksreligion hat von dieser Vergeistigung keine Notiz genommen. Der Erzengel Michael, der auch durch seine Erscheinung in Rom zur Beendigung einer Pest auf dem Grabmal Hadrians dieses zur Engelsburg geweiht hatte, als der Borkämpser und Feldherr vertrat für die streitbaren germanischen Bölker die ganze Engelschaar, deren Fest seinen Namen erhielt, nur der eine Tag, und jeder Tag seinen besondern Heiligen.

Der Mythus der Engelliebe ju Sterblichen murbe auf das weibliche Gefdlecht, auf die Feen germanisch beidnischen Ursprunge übertragen. Die Scholastif hielt an ber Deutung von Söhnen Sethe mit Töchtern Rains fest, und verhielt sich fraft ihrer Beisterlehre gur Überlieferung bes Dämonenglaubens mehr abwehrend. Sie verwarf bie eigentliche bamonische Besessenbeit und erkannte blok die Bersuchung an, burch Aulaffung Gottes zur Bewährung bes Menfchen, ber Teufel nur als ein Anecht Gottes. Gie erwies aus bem Wefen bes Beiftes. bag Engel nur aus Neib und Hochmuth zu Dämonen werben konnten: nur für ben Boltsglauben an Teufelsföhne, in feiner idealen Steigerung als Gegenbild bes Gottessohnes, fand fich eine abschwächende Auskunft. Denn ber germanische Boltsgeift, hingewandt auf die Nachtseite ber Ratur, neben seiner alten Götterwelt icon ein untergegangenes immer noch brobendes Riefengeschlecht, und als auch die herrschenden menschenliebenden Götter vor dem Glodengeläute der Kirche fliehend in die Tiefe versanken, hat den Glauben an den Teufel und sein heer fast mit derfelben Andacht aufgenommen wie den Glauben an den Christus - Gott. Rumal unfre Gebirgelande find meift aus beidnischer Übertragung voll Stammbucheblätter von dämonischer Sand: Teufels - Felsen, - Löcher, - Mauern, - Brüden. Individuelle Züge erhielten sich aus bem germanischen und erneuten fich selbst aus bem claffischen Beidenthum : Wuotans

Heer braust durch die Lüfte und Frau Benus, eine schöne Teuselin, hält Hof im Hörselberge. Für den Teusel wurde die Sathrmasse entlehnt: Hörnchen, Schweif und Mauenfüße, durch Misverständniß nachmals Pserdefüße; daher auf antiken Basreliess besonders an Sarkophagen so häusig mittelalterliche Teusel.

An Die Stelle ber vrientalischen Befessenbeit trat bas Freie, bas Blindnift mit bem Teufel, von jenem Theophilus fich erhebend bis um Thron des gelehrten naturkundigen Bapftes Splivefter II, ber als Gerbert bas Recht ber französischen Nationalfirche gegen bas Bapstthum tühn vertheidigt hatte, und so, schon umgeben von der neuen classischen Bilbung und von Guttenbergs fcwarzer Kunft, fich vollendend als Kaust, in der tragischen Anschauung des hoben Geistes, welcher mehr Lust und mehr Wiffen der Erde abverlangend als fie zu geben vermag. Die Schranken ber Menscheit burchbricht burch hingabe an ben Satan. Im Boltsgefühl trat ein Zweifaches bervor. Ginerfeits ein tiefer Schauder por des Teufels Gewalt, ein eingebildeter, mit bem es in den Berenprocessen, Diesem Bermächtnisse Des Mittelalters, furchtbarer Ernft Ihr Sinn war: bosartig gebrauchte, burch geiftige, vom weiblichen Geschlechte zugleich leibliche Hingabe an den Teufel erlangte Raubermacht über die Natur, durch den Tod des Berbrechers aus dem driftlichen Staate auszurotten. Bon ber Bierarchie wurden biefe Brandopfer, von denen eine duftre fanatische Boltestimmung ausging, benutt als Erfat ber von den germanischen Böltern zurückgestofinen Retergerichte. Die Möglichkeit, daß durch bewußte hingabe an bas Bofe unheimliche Kräfte aus den Abgründen der Natur aufgestiegen sein, als Wirklichkeit zu erweisen, ist durch das rechtlose Verfahren dieser Processe abgeschnitten. Andererseits erhebt sich auch tie gewaltige Angst bes Bolks vor dem Teufel, namentlich mit deutschem Humor lächelnd über fich felbst, in einer Anzahl luftiger Geschichten, nach denen die Bemühnng des Teufels in Anspruch genommen wird, und er burch den Buchstaben des Bertrags überlistet als ein armer und dummer Teufel davonziehn muß.

Das Concilium von Trient hat nur gelegentlich zur Empfehlung ber Sacramente boch in starten Ausdrücken des Bolksglaubens von den Bersuchen des Teufels gesprochen die Seelen zu verschlingen, insbessouder bei dem Ausgange des Lebens; wie denn nach einer Bolks-

phantafie am Sterbebett ein guter und ein bofer Engel fich einfindet, nicht selten im Rampie mit einander um die ausfahrende Seele.

## 5. 117. Evangelifche Rirde und altprotestantifde Dogmatif.

Indem die Kirche ber Reformation alles auf Christus stellte, ward auch die religiöse Berehrung der Engel zur Ordnung verwiesen: "Dieses geben wir zu. daß die Engel für und beten, doch folgt daraus nicht, daß sie von und anzurusen, anzubeten und in allerlei Weise zu verehren sein als Beschützer und Fürsprecher wie die Papisten thun, denn das ist abgöttisch." Die Apologie macht sich lustig über die Unterscheidung einer matutinen und vespertinen Ersentniss der Engel, "vielleicht weil man zweisse, ob sie morgens oder abends die Berenden hören." Eines heiligen Schutzengels wird gedacht gegen die Rachstellungen des Satan. Das Michaelissest erhielt sich meist in der lutherischen Kirche, auch als ein Jahresabschnitt in den Gewohnheiten des Bolts.

Luther wurde vornehmlich beschalb, weil er die Engelhierarchie des Dionysius verwarf und ihn einen Träumer schalt, von der Universität Baris verdammt, die darin für ihren Schukpatron einstand. Die lutherischen Dogmatiker suchten die scholastische Bergeistigung mit der Bildlichkeit der H. Schrift und mit der Derbheit des Bollsglaubens zu vermitteln. Da berechnet der ehrwürdige Gerhard die Zahl der Engel als das Mindeste nach dem Ausspruche des Herrn, daß sein Bater ihm 12 Legionen Engel senden könne: "Nun machen 12 Legionen, nach Begetius Buche vom Kriegswesen der Römer ,73200 Fußgänger und 8760 Reiter, solglich eine Zahl von Engeln, welche mit den im Briese an die Hebräer erwähnten Myriaden derselben wohl zusammenskimmt."

In der Reformation war es nicht auf Aufflärung abgesehn, Luther erscheint auch darin als der Mann des Bolks, des deutschen Bolks, daß alle Gegensätze, mit denen er den schweren Kampf bestand, sich ihm persönlich zusammensaßten im Teufel und seinem Sohne dem Bapst. Jenen betrachtet er als eine wirkliche drohende Weltmacht, durch welche Gottes Werk greulich entstellt ist; nicht daß er ihn fürchtete, wie Christius ihn bestegt hat, wirft er ihm getrost das Dintensaß an den Kops, nach diesem sinnvollen protestantischen Mythus, oder sührt auch mit ihm gemüthliche Nachtgespräche. Neben dem rechten großen

Tenfel stedt ihm alles noch voll kleiner Tenfel: "droben in der Luft da schweben sie wie Wolken über uns und flattern allenthalben um uns her wie die Hummeln. Darum zweisle nur niemand daran, wo ein Feuer aufgeht, daß ein Dorf oder ein Haus abbrennt, da sitzt allewege ein Teufelein dabei, das bläst immer in's Feuer, daß es soll größer werden. Oder wenn jemand an der Pestilenz stirbt, ersäuft, zu Tode sällt, das thut der Teufel. — Ein Christ soll wissen, daß er mitten unter den Teuseln sitze, und daß der Teusel ihm näher sei, denn sein Hemde, ja seine eigne Haut, und wir also stets mit ihm zu Felde liegen müssen." Kinder mit Wassertöpfen galten als Wechselbäsge, erzeugt von Dämonen oder Gespenstern und vom Teusel statt des Menschenkindes in die Wiege gelegt. Luther rieth einmal in Dessau eine solche Teufelsbrut in die Mulde wersen zu lassen, er wolle das verantworten.

Rein besonderer Artikel ist dem Teufel zugeeignet, denn über ben war kein Streit, aber in den lutherischen Bekenntnikschriften tritt gelegentlich Luthers Glaube start hervor. In den Schmalkaldischen Artifeln: "Aulest ist's nichts benn eitel Teufel, da er seine Lügen von Meffen, Fegfeuer, Rlöfterei, eigen Wert und Gottesbienst treibt, über und wider Gott, todtet und plagt alle Chriften, fo folden seinen Greuel nicht über alles heben und ehren. Darum so wenig wir den Teufel felbst für einen Berrn oder Gott anbeten können, fo wenig können wir auch seinen Apostel den Bapft oder Endechrift zum Saupt oder Berrn leiden. — Aus dem Megopfer ist gefolget, daß die bösen Geister haben eitel Büberei angericht, daß sie als Menschenfeelen erschienen sind, Meffen, Wallfahrten und andre Almofen geheischet mit unfäglichen Lügen und Schaltheiten." Im großen Katechismus: "Fürnehmlich ift Dies Bebet auch gestellt wider unfern höchsten Feind den Teufel, denn bas ift alle sein Sinn und Begehren, solches alles, mas wir von Gott haben, zu nehmen oder hindern, und läffet ihm nicht genügen, daß er das geistliche Regiment hindre und zerstöre, damit daß er die Seelen durch seine Lügen verführe und unter seine Gewalt bringe, sondern wehret und hindert auch, daß kein Regiment, noch erbarlich und friedlich Wesen auf Erden bestehe. Da richtet er soviel Haber, Mord, Aufruhr und Krieg an. Item, Ungewitter, Hagel, bas Getraibe und Bieh ju verderben, die Luft zu vergiften zc. Summa, es ist ihm leid, daß jemand einen Bissen Brots von Gott habe und mit Frieden esse, und wenn es in seiner Macht stünde, und unser Gebet nächst Gott nicht wehrte, würden wir keinen Halm auf dem Felde, keinen Heller im Hause, ja nicht eine Stunde das Leben behalten, sonderlich die, so Gottes Wort haben und gerne wollten Christen sein. — Dazu gehören auch zu den Gögendienern] die es gar zu grob treiben und mit dem Teusel einen Bund machen, daß er ihnen Geld genug gebe, oder zur Bulschaft verhelse, ihr Bieh bewahre, verloren Gut wiederschafse." Daher nach der Concordiensormel: "außerhalb Christo ist der Teusel unser Gott und Fürst." Dieser Glaube war den Resormatoren ein wertber Bestandtheil ihrer Religion.

Die lutherischen Dogmatiker haben dazu die leibliche Befessenheit wieder aufgenommen als von Gott zugelaßne Strafe für vorangegangene Sünden, und Symptome berselben aufgezählt, von benen einige mit neuerlich beobachteten magnetischen Zuständen zusammenfallen.

Die reformirte Kirche hat stasselbe Dogma, aber eine andre Stellung zu bemselben. Schon Zwingli und Calvin hatten nicht das Phantasie-Interesse für jene über- und unter-irdischen Gestalten, die reformirte Dogmatis ließ den überlieserten Glauben nur gewähren und suchte ihn sittlich zu verwerthen. Daher die Verwerfung des Exorcismus, dieser Teuselsbeschwörung bei der Tause. Desto sester hielt ihn die lutherische Kirche als Unterscheidungsmerkmal, zwar mit dem theologischen Zugeständnisse seiner nur sinnbildlichen Bedeutung, aber die lutherische Tause ward zum Sacramente des Dämonenglaubens. In deutschen Landen wetteiserte die evangelische Kirche mit der katholischen in Einäscherung der Hexen.

#### §. 118. Entwidelung bes Protestantismus.

Durch die moderne Weltanschauung, wie seit Columbus und Copernicus sie sich bildete, verloren Engel und Teufel ihre alten Sitze in Himmelshöhen und in den Tiefen der Erde, wenn auch die Wirkung auf den Glauben an ihr Dasein und Wesen erst allmälig eintrat. Für die Anerkennung der Sterne als Weltkörper lag die Vorstellung nahe, die Engel. ursprünglich reicher begabte Wesen, oder verklärte Menschen, als Bewohner derselben zu denken, vielleicht mit der Fähigkeit der Be-

wegung von einem Weltförver zum andern, oder als Beister mit der Rraft sich nach Beschaffenheit ber verschiednen Weltkörper einen Leib m bilden. Auch der Rationalismus hielt folche Befen nicht für undentbar, nur ihre Erscheinung auf Erben für zweifelhaft, Die biblischen Er zählungen davon für unsicher, die Engel des A. Teftaments und der Rindheit Jesu für mothisch, Die ber Auferstehung und himmelfahrt etwa fir Effener. Der Suvernaturalismus milbte fich für bas, was er als biblifche Borftellung festhalten mußte, eine religiöfe Bedeutung nachzumeisen, etwa baf Gott belfen könne ohne an naturliche Mittelursachen gebunden zu fein, oder die Erweiterung unfrer Idee von Reiche Gottes. Daher sich die Ansichten in dieser Anerkennung nabe famen, daß Erscheinungen und Bülfleistungen der Engel nicht mehr zu erwarten sein : wo nicht eine naive oder aufgeregte Frömmigkeit einen Engel gesehn zu haben meinte, sei's wie die Tochter Nathans, sei's wie das redliche Thier des Propheten ihn fab, oder fromme Sitelfeit fic perfönlichen Engelschutes gewürdigt meinte. Die neue Orthodoxie fand ein Walten der überweltlichen Gottheit in der Körperwelt ohne eine Geistervielheit undenkbar, glaubte an ein Engelreich und spalten fich zuerst über die Frage, ob die Sohne Gottes Engel waren ober Nachtommen Geths.

Der erste Gegensatz wider ben Teufelsglauben galt seinen offenbar verderblichen Wirkungen. Balthasar Bekker bestritt in der bezauberten Welt,\*) inhaltvoll über alles Zauberwesen dieser Zeit, nur den Einsluß von Geistern auf die Sinnenwelt, und verlor dasür sein geistliches Amt in Amsterdam. Für Spinoza war ein Teusel, der nicht in anderer Beziehung Gott selbst wäre, undenkbar. Nach andern vor ihm, die einsam blieben in ihrer Zeit, hat Thomasius, der Rechtskundige, den Broces wider die Herenprocesse gewonnen, und alsbald waren auch die Heren verschwunden. Semler auf demselben akademischen Boden erwies die Dämonischen als geistig und seiblich Kranke, und die deutsche Entwicklung des Protestantismus bewegte sich eine zeitlang um diese Frage, indem hier die jüdisch biblische Ansicht auf einem der Religion nur verwandten Gebiete dem modernen Weltverstande besonders hart widersprach.

<sup>\*,</sup> Hollanbisch 1691. Deutsch 1781. 3 B.

Bon ben Wirkungen fdritt ber Gegenfat fort zu Beweisen gegen 18 Dasein des Tenfels überhaupt, ober doch eines schriftgemäßen enfels und feines Reichs. 1) Der Glaube an den Teufel ftammt dt aus göttlicher Offenbarung, sondern aus der versischen Religion. 1d ift aus bem jübischen Bolksalauben durch Accommodation in's . Testament gerathen. 2) Gott nach seiner Gute und Beisbeit hat nen Teufel nicht schaffen konnen. 3) Ohne Sinnlichkeit kann berbe das Bofe nicht ergreifen , noch feine Freude daran baben. 4) Als ratialich Auges Wesen muß er die Bergeblichkeit eines Widerstandes gen Gott einfehn. 5) Teufels Einwirtungen und Besitzungen find wereinbar mit der sittlichen Freiheit. 6) Auch erfüllt der Teufel nen Beruf nicht, wegen beffen man fein Dafein erschloffen bat, ben fprung des Bofen zu erklären und von Gott zu entfernen. 7) Es läft b teine burchgeführte Borftellung vom Teufel machen, noch findet fich re folche im N. Testament. 8) Ein Reich bes Bofen ift ein Wiberfpruch. nn bas Bofe muß überall fich felbst befeinden und aufreiben.

Dem Teufel hat es nicht an Abvocaten gefehlt, Die bagegen einandten: ad 1) Diefer Ursprung ungeleugnet folieft bie Wirklichkeit 8 Teufels nicht aus, ber ben Bölkern, über die er herrschte, früher tannt fein mochte, als bem Bolle Gottes. ad 2) Gott foll ihn auch abt erschaffen haben, aber reichbegabte Wesen, die, weil sie frei waren, 6 für bas Bofe enticheiben konnten. ad 3) Beruht auf ber beschränt-1 Borftellung, als liege bas Bose nur in ber Sinnlichkeit ba es boch se Berkehrung ber fittlichen Kraft ift, überall möglich, wo geschaffne reiheit, sonach Willtir ist. ad 4) Auch der kluge Bösewicht erkennt e Unmöglichkeit eines Wiberftandes gegen Gott und fein Reich, aber elbstfucht. Stolz und Berzweiflung halten ihn fest am Verfuche bes nmöglichen, er fann nicht mehr zurud. ad 5) Ift soweit einzuumen, daß jede dämonische Einwirkung geleugnet werde, durch welche e menschliche Freiheit aufgehoben würde, was durch äußere Berbrung, felbst burch leibliche Beschädigung nicht geschieht. ad 6) Sierurch wird nur die Brauchbarkeit des Teufels zu einer philosophischen rklarung bes Bofen beseitigt, nicht feine Möglichkeit und Wirklichkeit. 17) Eine aufrichtige Schrifterklärung hat wechselnde Borstellungen nzuräumen, aber bleibt das Wefen des Teufels unfrer Einficht ein athfel, fo verhalt es fich mit bem Wefen Gottes nicht anders. ad 8) Ein

Reich des Teufels als Zusammenstimmung aller dämorrischen Mäche ist möglich durch den Gegensatz des Gottesreichs, der das Widerstrebende zusammenhält; so kann eine Räuberbande durch den Gegensatz wider alle Rechtsordnung innerlich das Muster einer wohlgeordneten Gesellsschaft sein.

Erschien hiernach die Möglichkeit eines Teufels nicht aufgehoben, so wurde für eine religiöse Bedeutung des Glaubens an ihn vorge= bracht, daß die Scheu vor dem Berbrechen vielfach bedingt fei durch die Schen vor dem Satan, und diese nicht minder diene behutsam zu machen por dem kleinen Fehltritte, der einer so furchtbaren Macht den Beg bis in unser Berg eröffne. Man erzählte mit bem humor, Den biefes Dogma immer ein wenig berausgefordert bat, ein aufgeklärter Bfarrer habe seiner Gemeinde die Nichtigkeit des Teufels gar schon erwiesen. Wer war froher als die Leute! Seitdem fam niemand mehr in die Kirche binein und selten jemand aus dem Birthsbause beraus. Wohl oder übel nach vier Wochen brachte der Pfarrer seine Seerde durch das Bersprechen einer großen Neuigkeit wieder in die Kirche und sprach: "Andächtige Zuhörer, ich sagte vor vier Wochen, es gebe keinen Teufel, und das mar auch richtig. Aber feitdem hat der liebe Gott mit angefebn, und es muß euch felbst einleuchten, daß es so nicht gebt, da bat er einen neuen Teufel geschickt, und der ist viel schlimmer als der alte." Seitdem foll die Ordnung wiederhergestellt sein. In Mitten der Auf-Kärungszeit mußte der schwach gewordne Supernaturalismus manche Spötterei hinnehmen über seine Gönnerschaft für ben Satan. Man erzählte sich diesen poetischen Schluß einer Teufelspredigt;

> Wenn alle Welt zu Stadt und Land Den Teufel aus der Kirche bannt, So kommt er doch zu Gottes Ehr Aus meiner Kirche nimmermehr.

Dieser Supernaturalismus sah sich vurch seine Gewissenhaftigkeit gegen das Bibelwort an den Teufel gebunden. Wir hörten einen ältern Tübinger Theologen, den frommen Steudel sagen: er möchte wohl wünschen, daß die Dämonenbesitzungen nicht im N. Testament stünden: da sie aber darin stehn, müßten wir sie als solche anerkennen. Er hat nachmals in seiner Glaubenslehre sie dennoch aufgegeben. Es wurde nachgewiesen, daß diese Form der Seelenstörung immer nur vorkomme,

wo fie hafte in ter Bolfsphantafie. Ihre pathologische Untersuchung zeigte, wie durch eine frankhafte Entzweiung ber Seele mit sich felbst in verschiednen Stadien Die Bestalten ihrer Phantafie erft um fie ber spielen, insgemein als Beifter Die erlöst fein wollen; bann wie bas in eine Gestalt zusammengefast bas 3ch von sich abhängig mache, endlich als ein fremdes Wefen fich einbrange und aus dem Kranken berausfpreche. Die Arzte vermochten tiefe und abnliche Buftante zu beilen, soweit überhaupt menschliche Kunft Macht übt über ben Abgrund bes Wahnsinns. Da blieb nur die berenkliche Ausrede: wenn auch ähnliche Erscheinungen noch immer vorfämen und zuweilen auf natürliche Weise geheilt würden, in der Reit Jesu babe Gott gur Berberrlichung Des Gottessohnes und feiner Junger ihre Bewirkung burch teuflische Mächte gestattet, um Die Wirksamkeit bes Satan auf eine in Die Augen fallende Weise zu zerstören. Also, murbe erwiedert, auch zur Berberrlichung aller der Quaffalber, die vor und nachber Dämonen ausgetrieben baben.

Der im protestantischen Deutschland herrschenden Bildung am Ausgange des 18. Jahrhunderts erschien der Teufel und sein Gesindel als ein Phantasiebild der Borzeit, von dem man sprach wie von Behmsgerichten und Herenprocessen. Indeß erzählt Boß, seine Großmutter habe gesagt: der Teufel kommt nicht mehr, weil ihm die Leute zu klug geworden sind; wenn sie wieder dumm werden, wird er sich schon wieder zeigen.

Die deutsche Philosophie seit Jakob Böhme liebte doch, den Teufel als die Personification eines ursprünglich Bösen zu behandeln, das sich aus dem Schose Gottes selbst herausarbeite, wodurch der Schein einer philosophischen Begründung des Kirchenglaubens entstehn konnte, bis diese Philosophie aufrichtiger jedes jenseitige Geisterreich als im Widerspruche mit ihrem Brincip des alleinigen Diesseit leugnete.

Die Vermittlungstheologie faßte sich ein Herz wieder denkend an den Teufel zu glauben, etwa wie Martenfen, der dänische Dogomatiker, eine kosmische Macht des Bösen annahm, titanenhaste Feindschaft gegen Gott, die an sich nicht persönlich, doch darnach strebt es zu werden, und in dem jüngern Bruder des Erstgebornen, dem Führer des Engelabfalls, der sich zum Gegengott machen wollte, zur Persönlichkeit gelangt sei, daher in der H. Schrift bald das eine bald das andwe her-

vortrete, der Teufel nur als Sinnbild des Bösen und der persönliche Teusel, für dessen Existenz das Wort Gottes einstehe. Wenn diese kosmische Macht des Bösen, oder sonst ein Duellen und Treiben des Naturgeistes als uranfänglich doch entweder aus Gott oder aus einer von ihm unadhängigen Naterie hergeleitet werden mußte, so hat dagegen Richard Rothe die Entstehung von Engeln und Dämonen an den Ausgang einer jeden Weltperiode geknüpft, indem nach Entwicklung aller sittlichen Keime derselben die sittlich Entwicklen Engel, die sittlich Berlornen Dämonen würden. Wie aber neben unstrer Weltsphäre noch andre bestehn und vorher bestanden haben, so seien nach Abschluß derselben bereits Engel und Dämonen entstanden, jenen, obwohl zeitlich und räumlich beschränkt, sei das Weltall ausgethan, diese trieben sich umber in noch werdenden Weltsphären oder im öden Weltraum.

Nervöse und somnambule Austände wurden in Weinsberg wieder für Damonenbesitzungen erflärt, wobei boch Juftinus Rerner, mit fich felbst gern nedisch, eingestand, daß die Teufel, die aus diesen Beseknen redeten, heutzutage etwas dumm geworden zu sein schienen. Der pietistisch und lutherisch gewordene Supernaturalismus wandte sich wieder dem Teufel als ber in sich verfesteten Selbstfucht und ber Ironie aller Logit mit Sympathie zu. Wie die Erlösung wurde auch schon die Schöpfung als ein Kampf Gottes mit dem Satan vorgestellt. Das Phantom des alten, depossedirten Herrn der Erde gab volle Berechtigung an alle feine Schliche zu glauben, um wieder in feine Berrschaft zu gelangen. In der Hauptstadt der Intelligenz wurde unlängst vor einer Bersammlung dortiger feinster Bildung eine Geschichte bes Teufels vorgetragen, nicht wie man das früher verstand, des Glaubens an ibn. fondern seine eigne leibhaftige Geschichte in 5 Berioden ents sprechend ben Hauptabschnitten bes Gottesreichs. Die evang. Kirchenzeitung pries die Lehre vom Satan als das Salz, das allein die füße Lehre des Heils vor Sufilichkeit bewahre. Der Glaube an den Teufel, an seine List und Macht, wurde zum Kennzeichen ber Orthodoxie, inbem man ben lieben Gott bachte wie schachspielend mit bem Satan, ber freilich zuletzt schachmatt werden soll. Auch erfreute man sich an Beweisen der Art: Christus ist gekommen die Werke des Teufels zu zerftoren, ift also ber Teufel ein Hirngespinst, so bat Christus Die Werte eines Hirngespinstes zerstört. Wo tein Teufel, ba ift auch tein Erlöser.

Und wiefern berartige Beweise feine Macht fibten über ben gegenwärtigen Bildungsstand; das eben sei das Werk des Teufels, da ein Feind nirgends gefährlicher fei, als wenn feine Macht und Eriftenz vertannt werde. In Medlenburg waren Geistliche mit Entsetzung bedroht, Die fich nicht entschlieken konnten bei der Taufe eines Kindes den Teufel auszutreiben. In hannover waren es die Geistlichen, welche den Altern Die Taufe eines Kindes ohne die Teufelsbeschwörung verweigerten. Bilmar, beffen Literaturgeschichte ber beutschen Jugend im guten Anbenten ftebt, forberte zum rechten Beiftlichen insbesondre die genaue Bekanntschaft mit bem Satan. "Dazu gehört etwas mehr als in Die, allerdings vom Teufel gehetzten Demofratengesichter von 1848 gesehn zu haben. Es kommt hier darauf an, wenn man recht lehren und die Seelen recht behüten will, Des Teufels Rahnefletschen aus der Tiefe gefehen (mit leiblichen Augen gefehen; ich meine bas ganz unfigurlich) und feine Rraft an einer armen Seele empfunden, fein Laftern. insbefondre fein Hohnlachen aus bem Abgrund gehört zu haben."

# §. 119. Schlugurtheil.

Bei ber Unendlichkeit endlichen Seins, wer einmal hinaufblickt nach dem Beer der Sterne und bedenkt, mas jeder derfelben ift, ber wird für sehr wahrscheinlich halten, daß auch noch Wesen leben in ihrem ursprünglichen Sein reicher ausgestattet als ber Mensch und burch bie Gebrechen bes Körpers minber gebunden, wie schon unter ben Menschen ein unermeklicher Unterschied besteht. Denn hat Drigenes barin recht gesehn, daß alle Beister frei, nehmlich zur Freiheit geschaffen find, so doch ficher weder gleich, noch zur Gleichheit bestimmt; von diefer geistigen Aristofratie wird auch die breiteste demokratische Grundlage uns nicht befrein. Das Befen ber Engel als erhöhte Sumanität ift baburch möglich, daß uns eine zweifache Bürde in jedem Bernunftwefen erkennbar ift, fo wenig in ber Wirklichkeit ihre genaue Scheidung moglich oder dem frommen Gefühl geziemend ware. Die eine, die mehr dem Geschörf gehört, wird durch die freie That erworben als sittliche Bürde, durch die einer groß werden kann auch bei mäßigen Naturanlagen, etwa ein Aristides oder Cato. Nach der andern, die auch im freien Geschöpf bem Schöpfer allein angehört, ift ber Mensch mehr Naturgemachs, es ift ber Benius von Gottes besondern Gnaben. Der

Art war die Größe eines Alcibiades, Julius Cäsar, Rasael, Shatsspeare: mag der Erste viel Übermuth getrieben, der Zweite viel Bürgersblut vergossen, der Dritte viel geliebt haben und der Bierte ein Comödiant, sogar einmal ein Wilddieb gewesen sein, sie gehören doch alle vier zu den Schössindern Gottes. Diese Größe und Schönheit des Genies stellt sich uns dar in den Engeln, denn an sittlicher Würdestünden sie nur dann über uns, wenn sie aus den sittlich unentschiednen Anfängen ihres Lebens wie des unsern die göttliche Liebe reiner emssaltet haben, sonach auf einer Höhe des Lebens stehn, die nicht unerzreichbar vor uns liegt; daher der altsirchliche Gedanke, daß die Engel den Frommen dienen, daher wohl auch in künstiger Verklärung nicht nothwendig über ihnen stehn. Wo aber größere Vegabung, da ist auch möglich ein tieserer Fall, wie dies schon unser irdische Seschichte kennt, große Ruchlosigkeit bei großen Talenten.

Gegen den Borsehungsdienst der Engel entscheidet es nicht, daß Gott ihrer nicht bedürfe. Er gebraucht auch Menschen in seinem Dienste, einer wie Luther hat eine weit größere Wirkung im Dienste der Borsschung geübt, als von irgendeinem Engel der H. Schrift erzählt wird. Bersuchungen durch den Teufel sind nicht unmöglich, wiesern der Mensch ihnen gewachsen ist, also seine Freiheit dadurch nicht aufgehoben wird. Selbst dämonische Besitzung wäre an sich nicht undenkbarer als Wahnsinn. Weltkräfte wirken auf den Erdplaneten, die nicht in ihm begriffen sind, warum nicht auch Geisterkräfte!

Sonach find Engel und Dämonen wohl denkbar, etwa in der An wie Origenes sie gedacht hat als freigeschaffne, reichbegabte Wesen, von denen die einen ihre hohe Anlage treu entwickelt, die andern sie furchtbar verkehrt haben; oder wie Rothe sie dachte als Ergebnisse versangener und künftiger Weltgeschichten, oder auch nur als Bewohner andrer Weltsörper.

Aber das liegt schon weit ab von der volksthümlich kirchlichen Borftellung. Diese war bedingt durch eine vergangene kindliche Weltansschauung, deren Welt der Erdkreis, unter ihm die Hölle, oberhalb der Hinmel mit dem Throne Gottes umgeben von lobsingenden Engeln, was nebenbei sehr langweilig für den lieben Gott werden dürste, sich so immersort lobsingen zu lassen. Diese abgeschloßnen Zustände von Himmel und Hölle, im Widerspruche der sittlichen Freiheit, sind nur Per-

sonisicationen abstract sestgehaltner Begriffe des Guten und Bösen. Die Behauptung der Engelfreiheit bei der Unmöglichkeit zu sündigen beruht auf der Verwechslung creatürlicher und göttlicher Freiheit. Das Bild eines dämonischen Herrschers, der Gottes Wege durchkreuzt, widerspricht dem unendlichen Abstande des Geschöpfes vom Schöpfer; vom Teusel als Gegengott würde doch auch gelten, alle Herrschaft ist von Gott eingesetzt, und was Christus zum römischen Statthalter sprach: du hättest sie nicht diese Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also trüge Gott selbst die Schuld, zwar nicht der Bosheit, aber der Macht des Satan.

Erst nach Abzug vieser Unmöglickeiten sind Engel und Teusel als problematische Wesen anzuerkennen. Aber von der Wöglickeit ist noch ein weiter Schrittzur Wirklickeit, die durch ihre schwankende Erscheinung in der H. Schrift schon deßhalb nicht gesichert ist, weil sie nicht eigentlich zur Religion gehören, daher eine Glaubensbestimmung über sie gar nicht zu erwarten ist, so wenig als über andre Welkförper oder über den Mann im Monde. Was insbesondre Dämonenbesitzungen betrifft, so gehört es nicht zu den glücklichsten Wirkungen eines heisligen Buchs, daß dadurch in weltsichen Dingen ungebildete Vorstellungen der Borzeit gegen bestre Einsicht späterer Geschlechter sestgebalten werden sollen.

Auch den Glaubenslustigsten würde befremden, wenn in einer Bekenntnißschrift stünde: ich glaube an den Erzengel Michael; oder ich glaube an den Teufel und an seine Werke. Wer mit sestem Herzen sich der göttlichen Borsehung ergibt, was kommt darauf an, ob sie auch einmal ihr Regiment durch einen Engel vollstrecken lasse! vielmehr wer seine Hoffnung auf Engelhülfe stellt, wäre grade so übel dran, als der auf ein Wunder harrete. Wer gegen das Böse in der verlockenden Welt und im eignen Herzen unverdrossen wacht und sich der Gnade Gotztes vertraut, wie sollte der sich anders verwahren gegen den Bösen. Perssönlich mit Fäusten läßt sich doch nicht gegen ihn kämpsen, und bloß mit seinem Dintensasse hätte auch Luther ihn nicht überwunden, außer wiessern aus demselben seine gewaltigen Schriften entstiegen, mächtigere Geister als der Teufel. Alle Ermahnung der H. Schrift gilt nicht dem Glauben an das Dasein des Teufels, sondern der Wachsamkeit und dem Kampse gegen die Versuchung des Bösen, welches als Person oder als geistige

Macht zu benken hier gleichgültig ift. Hat Chriftus diese Macht des Bösen gebrochen, in ihm selbst und in der Weltgeschichte, so ist das kein Hirngespinst, wenn auch der Teusel ein solches wäre. Mit oder ohne Teusel bei derselben ernsten Sündenerkenntniß würde dasselbe Bedüssnis der Erlösung stattsinden. Daher könnte nur eine Berneinung als Glaubensartikel aufgestellt werden: daß der Glaube an Engel auf unser Betragen keinen Einfluß haben soll und Offenbarungen ihres Daseins nicht mehr zu erwarten sind; daß Gott nicht einen Teusel als solchen geschafsen habe und derselbe nicht Gott zu schaffen mache.

Bilmar mit seiner leichtsinnigen Behauptung hat gemeint den Teufel leibhaftig gesehn zu haben in dem verzerrten Gesichte eines Tobssichtigen. Wie oft sind gläubigen Katholiken ihre Heiligen erschienen, selbst solche die nie gelebt hatten. Daher es bei unsern orthodozen Pastoren, die sich neuerlich so viel mit dem Teufel beschäftigen, vielmehr ein Zeichen ihrer unkräftigen Phantasie ist. daß er ihnen so gar nicht, oder doch so selten erscheint. Aber nur derzenige würde die Existenz des Teufels sicher bezeugen können, den er geholt hat.

Dennoch Borstellungen, welche, wenn auch zunächst nur die Phantasie der Böller, doch viele Jahrhunderte durch lebhaft beschäftigt haben, sind erst dann gründlich überwunden, wenn ihr Grund und hiermit ihre theilweise Berechtigung eingesehn ist. Die Borstellung der Engel ist zunächst aus dem Berlangen entstanden, eine freiere Herrschaft des Geistes über den Stoff anzunehmen, als im Umfange der menschlichen Sattung gegeben ist.

Die Geneigtheit des Glaubens an den Teusel hat vornehmlich drei Gründe. Borerst um zu erklären, wie die Möglichseit des Bösen in dem so vortresslich geschaffnen Menschen zur Sünde geworden sei. Freilich wird hierdurch das Problem nur weiter hinausgeschoben, wie ein so hochgeborner Engel bös werden konnte! Sodann, die geschichtliche Entwicklung bezeugt, daß die Borstellung vom Teusel eine Abstraction aus Gott ist, ein Stud Gottes, sein Zorn. Auch Luther spricht von hohen Ansechtungen, da man nicht wisse, ob Gott der Teusel, oder der Teusel Gott sei. Endlich in einer Menschendrusst steigen zuweilen surchtbare Gedanken auf, die wie ein Schwindel in die Tiese ziehn. In Eriminalgeschichten kommt es nicht selten vor, daß der Unglückselige immer wieder die Stimme vernimt: bring ihn um! wie von Ausen eingeschi-

flert. Es gehört nur wenig Phantasie und Selbstentschuldigung dazu, das sür eine Bersuchung des Teusels zu halten. Je klarer und ernster die Selbstbeobachtung wird, desto bestimmter wird das freilich erkannt als Ideenassociation und ein Sichselbstversühren der Gedanken unter einander. Daher je weiter jene Beobachtung schreitet, desto weniger wird etwas als Einwirkung des Teusels angesehn werden, worin liegt, er soll als thätiges Wesen sür und null werden. Als Macbeth darauf sinnt seinen königlichen Gastsreund zu ermorden, sieht er einen Dolch aus der Wand blinken. "Ist dies ein Dolch, oder ist es mein eigner blutiger Gedanke!" der war es eben. Shakspeare hat auch gesagt: "es gibt im menschlichen Gemüth tiesere Abgründe als in der Hölle," und Göthe schried ähnlichen Sinnes an Lavater: "laß mich Nervenbebagen nennen was du Engel nennst."

Richt eine religiöse, nur eine praktische Bedeutung hat der Teufel ba, wo durch die Art des Jugendunterrichts eine Bevölferung gewohnt ift alle Schen por bem Bosen an die Berfonlichkeit bes Teufels und an feine Bolle zu heften, fo daß mit beren Ableugnung die Furchtbarkeit ber Sunde felbst geleugnet scheint. Rann biefer Migglaube nicht ohne fittliche Gefahr plötlich 'erschüttert werben, so trägt boch sein niederer fittlicher Standpunkt noch besondre Gefährdung in fich : die Trübung eines flaren Blids und frischen Lebensmuthes für angstliche Gemüther, welche im ernsten Lebensgange statt beilfamer Prüfungen nur die Anfechtungen eines verschmitten übermächtigen Wesens erbliden: ober für leichte Seelen Leichtfertigfeit fich felbst zu entschuldigen, daß sie der Macht eines fo schlauen Verführers nicht widerstehn konnten. Außerhalb jener Schulbildung wehrt ein gefunder Berftand fich gegen die Anerkennung bes unterirdifchen Despoten. Ein Indianer, ben fein Miffionar mit allen Schreckniffen bes bamonischen Reichs zu erschüttern suchte, frug: warum boch der liebe Gott den Teufel nicht todt schlage, wenn er so ara fei?

Haben sonach jene jenseitigen Wesen beider Art keine wesentlich religiöse, noch eine bleibende praktische Bedeutung, so bilden sie doch nach ihrem möglichen Dasein, nach ihrem poetischen Inhalt, ihren religiösen Anklängen und nach der Art ihrer Überlieferung einen heiligen Sagenkreis. Der mythische Gegenstand gehört nicht wesentlich zur Religion, noch zur religiösen Geschichte, versinnlicht aber der Phantasie

religiöse und der Religion verwandte Iveen. Daher findet wohlverstanden eine Frage des religiösen Interesse gar nicht statt, ob ihm ein wirkliches Dasein entspreche, sondern nur, ob er für sittlich religiöse Anschauungen und Gefühle ein angemeßnes Sinnbild sei?

Die Engel, deren Flügel nur in Sagen der Borzeit rauschen, und Die nur einmal im Morgengraun ber Auferstehung mit flüchtigem Worte eintreten in ein welthistorisches Ereignift, ihr Dasein ift weber Bedicht noch Geschichte, sondern schwebt in anmuthiger Dammerung zwischen beiben. Sie beleben bie schweigende Welt um uns ber, wer ein Berg hat für das Schöne und an Ideale glaubt, mag gern an Engel denken. Die Lust am Lebendigen, das besser ist als wir, und doch freundlich theilnimt an des Menschen Freud' und Leid, bat wohl zuerst den Lobgefang ber Engel in ber ftillen Nacht gehört: Preis Gott in ber Bobe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen! Die Vorsehung mit dem gleich großen Bergen für alle, ohne Gunft und ohne Groll, wird einem jeden seine Borsehung als Schutzengel, und im Berkehre mit demfelben stellt sich einer jugendlichen Phantafie ber Schutz bes eignen Geistes bar. Soch über jedem tuchtigen Menschen steht seine Iree, ter Mann pflegt fie felbstbewußt anzuschaun und fich in ihr zu achten; bas Mädchen, in unbewufter Unschuld über die eigne Beiftesschönheit, ift geneigt fie ju lieben im Manne. Es ift Jacobis, bes Philosophen, Rede: "Gewiß verdiente der Gegenstand, den Heloise so erhaben liebte, riese große Liebe gang : er bildete ihre garte Seele, verschönerte sie, gab ihr Flügel, — es war nicht Abalard!" Es war boch Abalard! Nicht jener, beffen hochstrebender Geist zerriffen wurde im Rampfe mit seiner Zeit, sondern ein hoher ewiger Beift, der in seiner Theologie wie in seiner Liebe nur eine Ahnung bessen ausgesprochen bat, was er war und werden sollte. An einem Freunde werden uns mitun= ter felbst seine kleinen Schwächen angenehm, weil feine Individualität auch in ihnen enthalten ist. Was aber allein ber Liebe werth ift, und vom Freunde wie von der Geliebten wahrhaft geliebt wird, das ift das Iveal unfrer selbst. Rein Traum und Schatten ist es, vielmehr was ich heute bin, ist ja das Borübergehende und Alternde: jenes das über mir steht, das ich sein werde in meiner ganzen unendlichen Zufunft und jett schon bin in Gottes Anschauung, also in der rechten Wirklichkeit, das allein bin ich felbst, und erscheine meiner Phantasie als mein eigner

Genius. "Ich nannie die Berson, — sagte Herber — mit der wir sleis sig umgehn nüssen, uns selbst, unsern Schutzeist; denn was ist dieser anders, als die reine Idee von unserm ganzen Selbst, die mit uns geht und gleichsam zu unserm Schutze uns begleitet. Dieser glänzende Traum von uns selbst erinnert uns an Gelübde, Hoffnungen, Ahnungen unserer Jugend und bringt uns weiter." Er wird zum Todesengel, dessen Kuß die Seele abrust. Unsre eigne Zukunft und die Borstellung verklärter Freunde kleidet sich in das Bild der Engel. Das Andenken einer Mutter oder sonst einer geliebten Seele wird zum Schutzengel in der Stunde der Bersuchung.

Die Subtilitäten der Scholastif sind daher an einen ganz fremdartigen Stoff gerathen und die Engel dadurch zu metaphpsischen Fledermäusen geworden: sie sind vielmehr zu versinnlichen, zu individualissiren, dem Dichter und dem Maler gehören sie an, diesem zur idealen Darstellung jugendlicher und kindlicher Schönheit. Die Engel des Thomas Aquinas sind gar ruppige Wesen gegen die beiden Himmelskinder, die auf ihre Armchen gestützt zu Rasaels jungfräulicher Gottesmutter sinnend ausschaun, das Schönste, was die Welt sah, abspiegelnd in ihren Kinderaugen. Die Kunst kann so wenig den Himmel darstellen ohne Engel, als einen Frühling ohne Blumen.

Die Kraft, durch welche das Kind gern jedes Spielzeug als Spielzenossenossen behandelt, fand bei dem Bolke und seiner Stimme dem Dichter statt des nirgends zu fassenden Begriffs des Bösen am Teusel etwas Erkleckliches, das sie hassen, fürchten und ihm alles Böse nachsagen konnte. Auch Satan, dieses gewaltige Phantassebild des unseligen Kämpsers wider Gott, gehört der künstlerischen Darstellung. Weniger der bildenden Kunst, weil sein Bild nothwendig unschön ist, daher nur als Nebensigur: Maria unter ihren Füßen der alte Drache, Michael den schönheit zum dunklen Schatten. Mehr der Poesse und kirchlichen Bolksrede gehört er an. Der Sprache und selbst der Denkart Luthers würde ein gut Theil ihrer volksthümlichen Energie entzogen, wenn ihr die heroische und zugleich humoristische Gestalt des Teusels entschwände. Und wie wär' er im strchlichen Bolksliede zu entbehren der alte böse Feind!

Und wenn die Welt voll Teufel wär Und wollt uns gar verschlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr, Es soll uns doch gesingen.
Der Fürst dieser Welt, Wie saur er sich stellt, Thut er uns doch nicht, Das macht, er ist gericht, Ein Wörtsein kann ihn fällen.

Richt minder nothwendig ist seine Rolle im christlichen Epos, in der divina Comoedia, im verlornen Paradies, im Messias, oder auch modernissirt, aber wahrhaft modern, statt des mittelalterlichen Gotteslästerers, der gebildete menschliche Teusel mit seiner kalten Ironie, Mephistopheles.

Hier zeigt fich auch die halbe Wahrheit ber Leidenschaft, mit welder die Übergläubigen unsrer Tage den Teufel so werth balten. 3tr religiös poetisches Gefühl erbaut sich an dieser schauerlichen poetischen Aber sie gehn auf in diesem Gefühl wie der ungebilden Mensch, der einen Roman, ein Drama fitr Geschichte halten muß, um fich für feine Berfonen lebendig zu interefftren. Die höhere Bildung gibt dem Gefühl und der Phantasie ihr Recht, mahrend der denkende Beift selbstbewußt und klar barüber steht. Übrigens wahrhaft poetisch ist doch nur der Teufel, an dem sich einiges Gute, nehmlich Kraft, Berstand. Gerechtigkeit und bergleichen findet, sowie der Engel, der einiges. nicht zwar Tenflisches, boch Menschliches, Mangelhaftes an sich bat. Denn nicht in abstracten Darstellungen, sondern in der Region zwischen himmel und bolle, wo der Geist fällt und siegt, ist individuelles Leben, bas unfre Theilnahme anspricht. Daber unter allen Engeln und Damonen jener gefallne Engel Klopstock Die meiste Theilnahme gefunden hat, Abadonna, der in der Hölle das Heimweh bekommt nach dem Simmel.

Wie bequem der Teufel ist im Bolksmund, ersieht man recht aus seinem Berbrauch in Sprüchwörtern, dieser Weisheit auf der Gasse. Die dentsche Sprache hat einen ganzen Sack voll solcher Teufels-Sprüch-wörter. Um nur einige herauszuschütten:

Gott bescheert's, der Teufel holt's. Wenn Gott heute sagt, sagt der Teufel morgen. Der Teufel ist unsers Herrgotts Affe. Laß dich

vom Teufel an einem Haare fassen, du bist sein auf immer. Ist der Stein aus der Hand, gehört er dem Teusel. Der Geizhals ist des Teusels Märthrer. Argwohn ist mit dem Teusel aus einer Schüssel. Der Lügner trägt des Teusels Livree. Wer flucht, lautet dem Teusel zur Messe. Der Kerl schwört dem Teusel ein Ohr ab. Was der Teusel nicht machen kann, gibt er einem Jesuiten in Berding. Wen der Teusel verführen will, der ist am Altar nicht sicher. Kein Priesterrod ist so heilig, der Teusel schlupst hinein. Läst man den Teusel in die Kirche, steigt er sicher auf die Kanzel. Wenn der Teusel alt wird, will er ein Wönch werden. Der Teusel führt niemals ärgeres im Schilde, als wenn er nach einem Beichtvater verlangt. Der Teusel erbaut selbst ein Gotteshaus, wer ihm seine Seele dafür gibt. Du mußt dem Teussel die Herberg aufklündigen, wenn Gott bei dir einziehn soll.

Solche fliegende Worte find zum Theil entstanden ohne irgendeine Rücksicht auf einen wirklichen Teufel, und werden gebraucht ganz ohne den Gedanken, dadurch dem Teufel ein Lebense und Präsenze-Zeugniß auszustellen.

Die fromme Naturs und Geschichts-Anschauung, daß auch das Böse widerwillig dem Guten dienstdar sei, wie volksthümlich ist das ausgesprochen in einem Briese von Sulpice Boisserée an Göthe: "Die Natur ist eine Orgel, auf der unser Herrgott spielt, und der Teusel muß ihm die Bälge dazu treten." So bleibt denn auch in den kirchlischen Gebeten wie in der freien kirchlichen Rede dem Teusel sein gutes Recht als der volksthümlich poetischen wie rhetorischen Darstellung des Bösen und seiner Macht. Wer das sinnig und wer das wörtlich nimt, das ist nicht ein Unterschied der Religion, nur der Intelligenz.

herricht ber Teufel heut auf Erbent, Morgen muß Gott Meister werben.

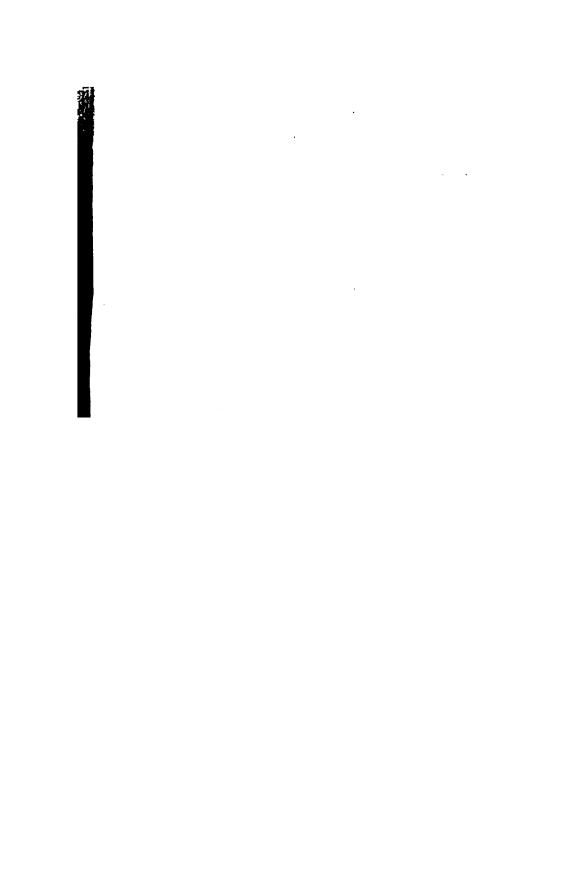

## In demfelben Berlage find ferner erfchienen:

| on bemieiben Bettage find feinet etrugienen:                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagge, D., Fermenta theologica. Bur freien Theologie. 8. 1863.                                                                                                                                |
| Calinich, Rob., Der Papft und Das öfumenische Concil. Ein Fürfkenproteft aus ber Zeit ber Reformation. Gewidmet ben Boltern Desterreichs. 2. unv. Abbrud. gr. 8. 1868. geh.                   |
| Coquerel, Athanasius, Ausgewählte Predigten. 8. 1866. geb.                                                                                                                                    |
| Fechner, G. Th., Die drei Motive und Grunde des Glaubens.  8. 1863. geb.  1 Iblr.                                                                                                             |
| Firmici Materni, Julii, de errore profanarum religionum libellus ex recensione Conr. Bursian. gr. 8. 1856. geh.                                                                               |
| France, Dr. A., Predigten jum Aufbau ber Behaufung Gottes im Beifte. 221/2 Rgr.                                                                                                               |
| Frank, Gust., de Luthero rationalismi praecursore. gr. 8.                                                                                                                                     |
| 1857. geh.  Die jenaische Theologie in ihrer geschichtlichen Entwickelung.                                                                                                                    |
| Geschichte ber protestantischen Theologie. Erster Theil:                                                                                                                                      |
| von Luther bis Johann Gerhard. gr. 8. 1862.  — Dieselbe. Zweiter Theil: Bon Georg Calixt bis zur Bolffichen Philosophie, gr. 8. 1865.                                                         |
| Beiffigen Philosophie. gr. 8. 1865.  Hachfeld, H., Martin Chemnitz nach seinem Leben und                                                                                                      |
| Wirken, insbesondere nach seinem Verhältnisse zum Tridentinum. gr. 8 1567. geh.                                                                                                               |
| Safe, Carl August, Leben Jesu. 5. verb. Auflage. gr. 8. 1865.                                                                                                                                 |
| Rirchengeschichte. 9. verb. Aufl. gr. 8. 1867. geh. 3 Thir.                                                                                                                                   |
| Evangelisch-protestantische Dogmatif. 6. verb. Aufl. gr. 8.                                                                                                                                   |
| 1870. geh. 2 Thir. — Glaubendzeugnisse der griech. Kirche. Anhang zur Dogma-                                                                                                                  |
| tif. 16. 1860. geh. 71/2 Ngr.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                               |
| — Libri symbolici Ecclesiae evangelicae. Edit. III. 8.                                                                                                                                        |
| 1846.  — Handbuch der protestantischen Polemik gegen die rö-                                                                                                                                  |
| misch-katholische Kirche. 2. verbess. Aufl. gr. 8. 1865. geh. n. 3 Thlr.                                                                                                                      |
| Streitschriften. 3. Heft. 2. Aufl. Anti = Röhr. 8. 1837.                                                                                                                                      |
| Die evangelisch = protestantische Kirche des deutschen Reichs.                                                                                                                                |
| 2. Aufl. 8. 1852. ach. 1 Thir.                                                                                                                                                                |
| Tübinger Schule. Sendschreiben an Herrn Dr. von Baur.<br>8. 1855. geb.                                                                                                                        |
| — Die Entwicklung des Protestantismus. Eine akadem. Rede.                                                                                                                                     |
| 2. Auft. 8. 1855. geb. 5 Ngr. — Bier afadem. sprotestantische Reden. 8. 1863. geb. 20 Ngr.                                                                                                    |
| — Das geistliche Schauspiel. Geschichtliche Uebersicht. 8. 1858.                                                                                                                              |
| geb. 1 Thir. 15 Rgr.                                                                                                                                                                          |
| —— Neue Propheten. Drei historisch = politische Kirchenbilder.<br>2. Aust. 8. 1861. In engl. Einband.                                                                                         |
| Dieselben, einzeln: 1. Hest. Die Jungtrau von Orleans. 2. Aust. 8. 1861. geh. 2. Hest. Savonarola. 2. Aust. 8. 1861. geh. 3. hest. Das Reich der Wiedertäuser. 2. Aust. 8. 1860. geh. 24 Ryr. |
| 3. beft. Das Reich ber Biebertaufer. 2. Aufl. 8. 1860. geb. 24 Rgr.                                                                                                                           |

| Saterina von Siena. Ein Heiligenbild. 8. 1864. geb.  Der Papft und Italien. Eine Reujahrsbetrachtung. 2. Aufl. 8. 1861. geb.  Benaisches Kichte Buchlein. 8. 1856. geh. 15 Rgr. Safe, Carl Alfred, Bom Evangelium bes Ishannes. Eine Rete an die Emeinte. geb. 8. 1898.  Ruther Briefe. In Auswahl und llebersegung für die Gemeinde herausgegeben. 8. 1867. broid. 12 kir. 20 Agr. geb. 2 kbit. Seinen Seinen Ferdening für die Gemeinde herausgegeben. 8. 1867. broid. 12 kir. 20 Agr. geb. 2 kbit. 20 Kgr. geb. 12 kbit. 10 Kgr. hermann, Eonr., Das Verhältniß der Philosophie zur Religion. 8. 1842. geb. 12 kbit. 10 Kgr. geb. 12 kbit. 12 kbit. 10 Kgr. geb. 12 kbit. 12 kbit. 10 Kgr. geb. 12 kbit. 12 kbit. geb. 12 kbit. geb. 12 kbit. geb. 10 Kgr. geb.  | Safe, Carl August, Franz von Affisi. Ein Heiligenbild. 8.                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Papft und Italien. Eine Reujahrsbetrachtung. 2. Aufl.  8. 1861. geb.  Jenaisches Kichte Büchlein. 8. 1856. geh.  Jenaisches Kichte Büchlein. 8. 1856. geh.  Jenaisches Kichte Büchlein. 8. 1856. geh.  Jenischen Bere an die Eemaine geh. 8. 1868.  Luther Briefe.  Sin Auswahl und Uebersetung für die Gemeinde geh. 8. 1866.  Eebastian Franc von Word der Schwarmgeist. Ein Beitrag jur Keiermatiensgeschickte. gr. 8. 1880. geb.  Lett. 20 Kar. geb. 2 Lit. 20 Kar. geb. 3 Lit. 10 Kar. geb. 3 Lit. geb. 4 Thir. Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846. Herausgegeben von I. C. Cieseler. 2 Bände gr. 8. 1851. geb. 4 Thir. Krenkel, Mar. Der geistige Kodmos. Eine Weltanschauung der Beröhnung. gr. 8. 1859. geb. 3 Lit. geb. 4 Thir. Gederholm, R. Der geistige Kodmos. Eine Weltanschauung der Beröhnung. gr. 8. 1859. geb. 3 Lit. geb. 4 Lit. geb. 4 Lit. geb. 3 Lit. ge | —— Caterina von Siena. Ein Heiligenbild. 8. 1864. geh.                                                                                                                                                                     |
| Senaisches Fichte Buchlein. 8. 1856. geh.  Senaisches Fichte Buchlein. 8. 1856. geh.  Senaisches Fichte Buchlein. 8. 1856. geh.  Pather Briefe. In Auswahl und llebersetung für die Gemeinde beraufgegeben. 8. 1867. der die Echaftian Krand von Wörd der Schwarmgeist. Ein Beitrag jur Resemationsgeschichte. gr. 8. 1869. geb.  Sebastian Krand von Wörd der Schwarmgeist. Ein Beitrag jur Resemann, Krand von Wörd der Schwarmgeist. Ein Beitrag jur Resemann, Conr., Das Verhältniß der Philosophie zur Religion.  Sermann, Conr., Das Verhältniß der Philosophie zur Religion.  Sermann, Wilh., Geschichte der protestantischen Dogmatif. gr. 8. 1852. geb.  Silgenseld, A., Die Glossosie in der alten Kirche, in dem Zusammendang der Geschedungelium nach seiner Composition, seiner Etellung in der Evangelium nach seiner Composition, seiner Etellung in der Evangelium nach seiner Gomposition, seiner Etellung in der Evangelium nach seiner Borschungen. gr. 8. 1851. geb.  Die Göttinger Bolemis gegen meine Forschungen. gr. 8. 1851. geb.  Der Galaterbrief, übersetz, in seinen geschichtlichen Beziedungen unterlucht und ertlärt. gr. 8. 1852. geb.  Wirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846. Hernusgegeden von J. C. L. Geseler. 2 Bände gr. 8. 1848. ged.  Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846. Hernusgegeden von J. C. L. Geseler. 2 Bände gr. 8. 1849. ged.  Kürche, die Protestantische 2 Sabath und der christliche Sonntag. (fin Vortrag in den Protestantischen. 2 Sabade gr. 8. 1841. ged. 4 Thir. Krensel, Max, Der züchsiche Sabbath und der christliche Sonntag. Gr. 8. 1865. ged.  Wückert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. 8. 1851. ged. 4 Thir. Krensel, Max, Der geistige Kosmos. Eine Weltanschauung der Bertöhnung. gr. 8. 1850. ged.  Gerndert, L. Z., Theologic 2 Theile gr. 8. 1867. 3 Rgr.  Gerydel, Rud., Logif oder Wissenschen Stielensche Et gr. 8. 1867. 3 Rgr.  Beingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums. gr. 8. 1863. ged.  Der deutsche Protestantenverein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Rgr.  Beingarten, Herm., Reine Schriften  | Der Papft und Italien. Gine Reujahrsbetrachtung. 2. Aufl.                                                                                                                                                                  |
| Safe, Carl Alfred, Bom Evangelium des Johannes. Eine Rete an die Gemeinke. geb. 8. 1866. 12 Agr.  — Luther Briefe. In Auswahl und llebersetung für die Gemeinde herausgegeben. 8. 1867. broid. 1 Kelt. 20 Agr. geb. 2 kelt.  — Sebastian Franct von Wörd der Schwarmgeist. Ein Beitrag jur Reformationsgeschichte. gr. 8. 1869. geb. 1 Aptr. 20 Agr. geb. 2 kelt.  Hermann, Conr., Das Berhältnis der Philosophie zur Religion. 8. 1862.  Hermann, Wilh., Geschältnis der Philosophie zur Religion. 8. 1842. geb. 1 Abst. 10 Agr. 1862.  Hermann, Wilh., Geschächte der protestantischen Dogmatis. gr. 8. 1842. geb. 1 Abst. 10 Agr. 25 Agr. 25 Agr. 25 Agr. 25 Agr. 25 Agr. 25 Agr. 26 Agr. 26 Agr. 26 Agr. 26 Agr. 26 Agr. 27 Agr. 26 Agr. 27 Agr. 27 Agr. 27 Agr. 27 Agr. 27 Agr. 27 Agr. 28 Agr. 28 Agr. 29 Agr. 20 Agr. 2 | 8. 1661. geb. 9 Rgt.                                                                                                                                                                                                       |
| Luther Briefe. In Auswahl und leberjegung für die Gemeinde berausgegeben. 8. 1867. broich.  Sebastian Franct von Wörd der Schwarmgeist. Ein Beitrag jur Reformationsgeschichte. gr. 8. 1869. geb.  Permann, Conr., Das Verhältniß der Philosophie zur Religion.  R. 1862.  Hermann, Wilh., Geschichte der protestantischen Dogmatis. gr. 8. 1852. geb.  Pag.  Hermann, Wilh., Geschichte der protestantischen Dogmatis. gr. 8. 1852. geb.  Pilgenfeld, A., Die Glossossichte der alten Kirche, in dem Zussammendang der Geistedgaben und des Geistedens des alten Christenthums. gr. 8. 1852. geb.  Das Markus Evangelium nach seiner Composition, seiner Stellung in der Evangelium nach seiner Composition, seiner Stellung in der Evangel. Literatur, seinem Ursprung und Charatter dargestellt. 8. 1851. geb.  Die Göttinger Polemis gegen meine Forschungen. gr. 8. 1851. geb.  Der Galaterbrief, überset, in seinen geschichtlichen Bezischungen unterlucht und ertsärt. gr. 8. 1852. geb.  Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846. Herausgegeden von J. C. L. Gloseler. 2 Bände gr. 8. 1848. geh.  Krensel, Max, Der schöntenwerenen zu Leipzig und Dreeden gehalten. gr. 8. 1865. geb.  Kürche, die protestantische, Eabbath und der christliche Sonntag. (fin Bortrag in den Protestantenwerenen zu Leipzig und Dreeden gehalten. gr. 8. 1865. geb.  Kürche, der Protestantenwerenen zu Leipzig und Dreeden gehalten. gr. 8. 1865. geb.  Kürche, der Brotestantenwerenen zu Leipzig und Dreeden gehalten. gr. 8. 1865. geb.  Wührtert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh. 4 Thir. Seederholm, R., Der geistige Rosmos. Eine Weltanschauung der Berührung. gr. 5. 1869. geb.  Grundzüge der christlichen Sittensche und zwelogie im Umrise dargeschet. s. 1866. geb.  Der deutsche Protestantenwerein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Beingarten, Herm., Kleine Schriften zur Aestheit umd ästhetit gen Kritt. Rus essen zu inneren Geschichte der englischen Kirche und der Resormation. gr. 8. geh. 2Thir. 15 Ngr.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der e |                                                                                                                                                                                                                            |
| meinde herausgegeden. 8. 1867. broich.  — Sebastian Frank von Wörd der Schwarmgeist. Ein Beitrag jur Reformationszeschichte. gr. 8. 1869. geh.  Sermann, Conr., Das Verhältniß der Philosophie zur Religion. 8. 1862.  Hermann, Bilh., Geschichte der protestantischen Dogmatis. gr. 8. 1852. geh.  Hermann, Bilh., Geschichte der protestantischen Dogmatis. gr. 8. 1852. geh.  Hillensche A., Die Glossolic in der alten Kirche, in dem Zusamendang der Eriktegaben und des Geisteslebens des alten Christenthums. gr. 8. 1850. geh.  Das Markus Evangelium nach seiner Composition, seiner Etellung in der Evangelium nach seiner Composition, seiner Etellung in der Evangel. einerm Ursprung und Charatter dargestellt. 8. 1851. geh.  Die Göttinger Polemis gegen meine Forschungen. gr. 8. 1851. zeh.  Der Galaterbrief, übersetz, in seinen geschichtlichen Beziedungen unterlücht und erstärt. gr. 8. 1852. geh.  10 Rz.  Der Galaterbrief, übersetz, in seinen geschichtlichen Beziedungen unterlücht und erstärt. gr. 8. 1852. geh.  12 kli.  Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846. Herausgegeden von J. C. L. Gloseler. 2 Bände gr. 8. 1848. geh.  4 Thir Krensel, Mar, Der jübische Zabbath und der christliche Somntag. (sin Bortrag in den Protestantischerenuen zu Leitzig und Dredden gehalten. gr. 8. 1865. geh.  Hürdert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh. 4 Thir. Sederholm, R., Der geistige Rosmos. Eine Weltanschauung der Beridmung. gr. 8. 1859. geh.  Grundzüge der christlichen Sittensche und Estenschauf und mit Beründssächtigung des Berbältnisses zwischen Beilosophie und Theologie im Umrisse dargeschicht. 8. 1261.  Der deutsche Protestantenwerein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Seingarten, Hand., Logis oder Wissenschaus des Gehaltens grundmung. gr. 8. 1863. geh.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Reformation. gr. 8. geh. 2Thir. 15 Ngr.  Weise, Sterm., Kleine Schriften zur Aefthetis und ässterist Gebruckten wirdennerenschelt von Dr. Rudvolf Erder Lar. 8. 1867. geh.  2 Thir | an die Gemeinde, geb. 8. 1866. 12 Agr.                                                                                                                                                                                     |
| Serrmann, Wilh., Geschichte der protestantischen Dogmatif. gr. S. 1842. geb.  Hilgenfeld, A., Die Glossolalic in der alten Kirche, in dem Jusanmenhanz der Geistesgaben und des Geistesbens des alten Erriftenthums. gr. S. 1850. geb.  — Das Markus Evangelium nach seiner Composition, seiner Etellung in der Evangel stierratur, seinem Ursprung und Charatter dargestellt. S. 1851. geb.  — Die Göttinger Polemis gegen meine Forschungen. gr. S. 1851. geb.  — Der Galaterbrief, übersetzt, in seinen geschichtlichen Beziedungen untersucht und ertlärt. gr. S. 1852. geb.  Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846. Herausgegeben von I. C. L. Cleseler. 2 Bänds gr. S. 1848. geh.  Krenkel, Max, Der jüdische Sabbath und der christliche Sonntag. (bin Vortrag in den Protestantenvereunen zu Leipzig und Dresden gehalten. gr. S. 1866. geb.  Rückert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. S. 1851. geh. 4 Thlr. Sederholm, R., Der geistige Rosmos. Eine Weltanschauung der Beriöhnung. gr. S. 1850. geb.  — Grundzüge der christlichen Sittenschre für die Jugend. gr. S. 1865. geb.  — Grundzüge der christlichen Sittenschre für die Jugend. gr. S. 1865. geb.  Der deutsche Protestantenwerein. Rede. gr. S. 1867. 3 Ngr.  Seingarten, Hud., Logif oder Wissenschaft vom Wissen mit Berückschle. S. 1866. geb.  Der deutsche Protestantenwerein. Rede. gr. S. 1867. 3 Ngr.  Weingarten, Hud., Pascal als Apologet des Christenthums. gr. S. 1863. geb.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der enzlischen Kriche und der Reformation. gr. 8. geh. 2 Thlr. 18 Ngr.  Weiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aestheheit und ässenschetz schrift. Rints Lassonschierte der Bandschissen Kirche und der Reformation. gr. 8. geh. 2 Thlr. 18 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | meinde herausgegeben. 8. 1867. broich. 1 26tr. 20 Agr. geb. 2 Ibil. —— Sebastian Franck von Wörd ber Schwarmgeist. Ein Beitrag                                                                                             |
| Serrmann, Wilh., Geschichte der protestantischen Dogmatif. gr. 8.  1842. geb.  31842. geb.  31841. 10 Mgr.  Hilgenfeld, A., Die Glossolalic in der alten Kirche, in dem Zusammenbang der Geistesgaben und des Geisteslebens des alten Christenthums. gr. 8.  328 Mgr.  338 Markus Evangelium nach seiner Composition, seiner Stellung in der Evangel. Eiteratur, seinem Ursprung und Character dargestellt. 8.  328 Mgr.  320 Mgr.  420 Mg | Hermann, Conr., Das Verhältniß der Philosophie zur Religion. 8. 1562.                                                                                                                                                      |
| fanmenhang der Geistesgaben und des Geisteslebens des alten Christenthums. gr. 8. 1850.  25 Ag.  Das Marfus Evangelium nach seiner Composition, seiner Stellung in der Evangel. Literatur, seinem Ursprung und Charatter dargestellt. 8. 1851.  ged. 20 Ag.  Die Göttinger Polemif gegen meine Forschungen. gr. 8. 1851. ged. 10 Ag.  Der Galaterbrief, übersett, in seinen geschichtlichen Beziesdungen untersucht und ertlärt. gr. 8. 1852. geb. 1 Iblt.  Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846.  Herausgegeden von J. 6. L. Closeler. 2 Bände gr. 8. 1848. ged. 4 Thr.  Krenfel, Mar, Der jüdische Sabbath und der christliche Sonntag. (sin Vortrag in den Proteslantenverenten zu Leipzig und Dresden gehalten. gr. 8. 1865. 9 Ag.  Kückert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh. 4 Thlt.  Sederholm, K., Der geistige Kosmos. Eine Weltanschauung der Beriöhnung. gr. 8. 1859. geb. 3 Iblt.  Grundzüge der christlichen Sittenschre für die Jugend. gr. 8. 1866. geb. 7 Izblt.  Seydel, Rud., Logif oder Wissenschaft vom Wissen mit Berückscheiden geb. 1 Izblt.  Der deutsche Protestantenverein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Weingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums. gr. 8. 1863. geb. 10 Agr.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Resonnation. gr. 8. geh. 2 Thlr. 15 Ngr.  Weiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetif und ästhetischen Krivit. Aus der Bereits Gebrudem zusammengestellt von Dr. Au dolf Schole. gr. 8. 1867. geb. 2 Ibir. 15 Agr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berrmann, Wilh., Beschichte ber protestantischen Dogmatif. gr. S.                                                                                                                                                          |
| Das Markus-Evangelium nach seiner Composition, seiner Stellung in der Evangel. Eiteraur, seinem Ursprung und Charafter dargestellt. 8. 1531. geb.  Die Göttinger Polemik gegen meine Forschungen. gr. S. 1851. geb.  Der Galaterbrief, übersett, in seinen geschichtlichen Bezie- dungen untersucht und erstärt. gr. 8. 1852. geb.  Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846. Herausgegeben von J. 6. L. Clesseler. 2 Bände gr. S. 1848. ged.  4 Thr. Krenkel, Max, Der jüdische Sabbath und der christliche Sonntag.  (bin Vortrag in den Protestantenersenen zu Leipzig und Dresden gehalten. gr. 8. 1665. geb.  Kückert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. 8. 1851. geb. 4 Thkt. Sederholm, K., Der geistige Kosmos. Eine Weltanschauung der Bertöknung. gr. S. 1859. geb.  Grundzüge der christlichen Sittenlehre für die Jugend. gr. 8. 1865.  Seydel, Rud., Logik oder Wissenschaft vom Wissen mit Berüdssichten gebelle, Rud., Logik oder Wissenschaft vom Wissen mit Berüdssichtigung der Berbältmisse zwischen Philosephie und Theologie im Umrisse dargeschtt. 5. 1866. geb.  Der deutsche Protestantenverein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Weingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums. gr. 8. 1863. geb.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschiehte der englischen Kirche und der Resormation. gr. 8. geh. 2 Thkr. 15 Ngr.  Die Revolutionskirchen Schristen zur Aesthetit und ästhetischen Krießen und der Resormation. gr. 8. geh. 2 Thkr. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fammenbang ber Beiftesgaben und bes Geifteslebens bes alten Chriftenthums. gr. 8. 1550.                                                                                                                                    |
| 1951. geb.  Der Galaterbrief, übersetz, in seinen geschichtlichen Bezie- bungen unterlucht und ertlärt. gr. 8. 1852. geb.  Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846. Herausgegeben von J. 6. L. Clesseler. 2 Bände gr. 8. 1848. geb.  Arth. Krentel, Mar, Der jüdische Sabbath und der christliche Sonntag.  (fin Vortrag in den Protestantenverennen zu Leipzig und Dresden gehalten. gr. 8. 1868. geb.  Kückert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh. 4 Thlt. Sederholm, K., Der geistige Kosmos. Eine Weltanschauung der Bertöhnung. gr. 8. 1859. geb.  Grundzüge der christlichen Sittenlehre für die Jugend. gr. 8. 1865.  Seydel, Rud., Logif oder Wissenschaft vom Wissen mit Berüdzsichtigung des Berbältmisse zwischen Philosophie und Theologie im Umrisse dargekeltt. 8.  1866. geb.  Der deutsche Protestantenwerein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Weingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums. gr. 8. 1863. geb.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Resormation. gr. 8. geb. 2 Thlr. 15 Ngr.  Weiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetif und ästhetischen Kritel. von Dr. Au dolf Schvel. gr. 8. 1867. geb.  2 Thir. 15 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das Markus Evangelium nach feiner Composition, feiner Stellung in ber Evangel. Literatur, seinem Ursprung und Charafter bargestellt. 8. 1951. geh. 20 Age.                                                                 |
| Der Galaterbrief, übersett, in seinen geschichtlichen Bezie- bungen untersucht und ertlärt. gr. 8. 1852. geb.  Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846.  Herausgegeben von J. 6. L. Clesseler. 2 Bände gr. 8. 1848. geb.  4 Thr.  Krenkel, Der jüdische Sabbath und der christliche Sonntag.  (fin Vortrag in den Protestantenverennen zu Leipzig und Dresden gehalten. gr. 8. 1868.  9 Agi.  Rückert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh. 4 Thlt.  Sederholm, K., Der geistige Rosmos. Eine Weltanschauung der  Beriöhnung. gr. 5. 1859. geb.  Grundzüge der christlichen Sittenlehre für die Jugend. gr. 8.  1865.  eeydel, Rud., Logif oder Wissenschaft vom Wissen mit Berückstigung des Berbältnisses zwischen Philosophie und Theologie im Umrisse dargeschtt. 5.  1866. geb.  Der deutsche Protestantenwerein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Weingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums.  gr. 8. 1863. geb.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Resormation. gr. 8. geh. 27hlr. 15 Ngr.  Weiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetis und ästhetischen Krivit. Aus des erries Gebrucken zusammengestellt von Dr. Au dolf Schoel. gr. 8. 1867. geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
| Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846.  Herausgegeben von J. C. L. Closelor. 2 Bando gr. 8. 1848. goh.  Arnicl, Mar, Der jüdische Sabbath und der christliche Sonntag.  (fin Portrag in den Protestantenvereinen zu Leipzig und Presden gehalten. gr. 8. 1865. geh.  Rückert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh. 4 Thir.  Sederholm, K., Der geistige Rosmos. Eine Weltanschauung der Bertöhnung. gr. 8. 1859. geh.  Grundzüge der christlichen Sittenlehre für die Jugend. gr. 8. 1865.  Tilz Rgr.  Seydel, Rud., Logif oder Wissenschaft vom Wissen mit Berückstädigung des Berbaltnisses zwischen Poliosephie und Theologie im Umrisse dargeiellt. 8. 1866. geh.  Der deutsche Protestantenwerein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Beingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums. gr. 8. 1863. geh.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Resormation. gr. 8. geh. 2 Thlr. 15 Ngr.  Beiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetist und ästhetischen Krivit. Aus des ger. 8. 1867. geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Der Galaterbrief, übersett, in seinen geschichtlichen Begie-                                                                                                                                                             |
| Gin Vortrag in den Protestantenwereinen zu Leipzig und Dresden gehalten. gr. 8. 1865. geb.  Nückett, L. J., Theologie. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh. 4 Thit.  Sederholm, K., Der geistige Kosmos. Eine Weltanschauung der Veriörnung. gr. 8. 1859. geb.  Grundzüge der christlichen Sittenlehre für die Jugend. gr. 8. 7/12 Agt.  Seydel, Rud., Logif oder Wissenschaft vom Wissen mit Berückschaftigung des Berbältnisses zwischen Poliosophie und Theologie im Umrisse dargestellt. 5. 1866. geb.  Der deutsche Protestantenwerein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Weingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums. gr. 8. 1863. geb.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Kesormation. gr. 8. geh. 2Thlr. 15 Ngr.  Weiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetif und ästhetischen Kriist. Aus des geb. Webel. gr. 8. 1867. geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1787—1846.                                                                                                                                                                    |
| Rückert, L. J., Theologic. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh. 4 Thlt. Sederholm, K., Der geistige Kosmos. Eine Weltanschauung der Beriöhnung. gr. 8. 1859. geb.  — Grundzüge der christlichen Sittenlehre für die Jugend. gr. 8. 71/2 Kgr.  Seydel, Rud., Logif oder Wissenschaft vom Wissen mit Berück. 5. 1866. geb.  — Der deutsche Protestantenverein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Weingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums.  gr. 8. 1863. geb.  — Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Kesormation. gr. 8. geh. 2Thlr. 15 Ngr.  Weiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetif und ästhetisschen Krivit. Link gr. 8. 1867. geb.  Weiße, Chr. Hubolf Schoel. gr. 8. 1867. geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rrentel, Mar, Der judische Sabbath und der christliche Sonntag. Gin Vortrag in ben Protestantenvereinen zu Leipzig und Dresden gehalten. gr. 8. 1865.                                                                      |
| Beriöhnung. gr. s. 1859. geb.  Grundzüge der christlichen Sittenlehre für die Jugend. gr. 8. 1865.  Seydel, Rud., Logif oder Wissenschaft vom Wissen mit Berücksfäctigung des Berbältnisses zwischen Philosophie und Theologie im Umrisse dargestellt. s. 1866. geb.  Der deutsche Protestantenverein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Ngr.  Beingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums. gr. 8. 1863. geb.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Reformation. gr. 8. geh. 2Thlr. 15 Ngr.  Beiße, Chr. Herm., Kleine Schristen zur Aestlhetif und ästhetisschen Krist. gus bestelts Gebrucken gestellt von Dr. Rubolf Schpel. gr. 8. 1867. geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rückert, L. J., Theologie. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh. 4 Thir.                                                                                                                                                             |
| 1865.  **Tilz Kgr.  **Seydel, Rud., Logif oder Wissenschaft vom Wissen mit Berüdzstätzung des Berbältnisses zwischen Poliosophie und Theologie im Umrisse dargestellt. S. 1866. geb.  **Der deutsche Protestantenwerein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Mgr.  **Beingarten, Herm., Pascal als Apologet des Christenthums.  **gr. 8. 1863. geb.  **Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Reformation. gr. 8. geb. 2 Thlr. 15 Ngr.  **Beiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetif und ästhetischen Krivit. Tus des Krivi | Beriohnung, gr. 5. 1559. geb. 3 Iblr.                                                                                                                                                                                      |
| nichtigung des Berbälinisses zwischen Philosophie und Theologie im Umrisse bargestellt. S. 1866. geb.  Der deutsche Protestantenverein. Rede. gr. 8. 1867. 3 Mgr.  Beingarten, Herm., Padscal als Apologet des Christenthums. gr. 8. 1863. geb.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschiehte der englischen Kirche und der Resormation. gr. 8. geh. 27hlr. 15 Ngr.  Beiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetif und ästhetissen Kritt. glus bessen, kaben geschieht und astheten zusammengestellt von Dr. Rubolf Scholel. gr. 8. 1867. geh.  2 Thir. 13 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1865. Orthogrape ver christichen Stitentente für die Jugend. gr. 8.                                                                                                                                                        |
| Der deutsche Protestantenverein. Rebe. gr. 8. 1867. 3 Ngr. Beingarten, Hem., Pascal als Apologet des Christenthums. gr. 8. 1863. gcb.  Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Keformation. gr. 8. geh. 2Thlr. 15 Ngr. Beiße, Chr. Hem., Kleine Schriften zur Aestlebeit und ästhetischen Kritt. Paus bessen, gehen kritt. Paus bessen danschriftlichem Nachlosse und aus bereits Gebrudtem zusammengestellt von Dr. Rubolf Schvel. gr. 8. 1867. geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nichtigung bes Berbaliniffes zwischen Philosophie und Theologie im Umriffe bargefiellt. S.                                                                                                                                 |
| gr. 8. 1863, gcb.  — Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Reformation. gr. 8. geh. 2Thlr. 15 Ngr.  Beiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aestlhetif und ästhetischen Kritit. Lus beisen kritit. Lus beisen danbschiftlichem Nachlasse und aus bereits Gebruckem zusammengestellt von Dr. Rubolf Schbel. gr. 8. 1867. geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der deutsche Protestantenverein. Rebe. gr. 8. 1867. 3 Rgr.                                                                                                                                                                 |
| Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der englischen Kirche und der Reformation. gr. 8. geh. 2Thlr. 15 Ngr. Beiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetif und ästhetisiden Kritif. Aus bessen bandschriftlichem Nachlasse und aus bereits Gedrucktem zusammengestellt von Dr. Rudolf Schoel. gr. 8. 1867. geh. 2 Ihlr. 13 Ngr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weingarten, Herm., Pascal als Apologet des Chriftenthums.                                                                                                                                                                  |
| Weiße, Chr. Herm., Kleine Schriften zur Aesthetif und ästhetissen Kriitl. Aus bessen, Kleine Schriftem Nachlasse und aus bereits Gedruckem zusammengestellt von Dr. Audolf Schbel. gr. 8. 1867. geb.  Wilkens & A Retrus der Chrmürdige Kin Möncheleben &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —— Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag zur inne-                                                                                                                                                                  |
| Milfond 6 91 Retrud Der Ehrmürdige Ein Mänchalehen &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weiße, Chr. Herm., Kleine Schriften gur Aesthetif und aftheti= fchen Kritit. Aus bessen bandichtiftlichem Nachlaffe und aus bereits Gebruckem zusammen- gestellt von Dr. Rubolf Copbel. gr. 8. 1867. geb.  2 Thir. 13 Mgr. |
| 1967 as 40, petito ver equivaring. em monaporotin. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wilkens, C. A., Petrus der Ehrwürdige. Ein Mönchsleben. 8.                                                                                                                                                                 |
| 1857. geb. 1 Thir. 5 Rgt. —— Tilemann Heffhustus. Ein Streittheolog der Lutherskirche. Bornehmlich nach bandschriftlichen Quellen. 8. 1860. geb. 1 Thir. 3 Rgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Tilemann Heghusius. Ein Streittheolog der Luthersfirche.                                                                                                                                                                 |
| Wolf, Fr. A., Predigten. 1—6. Sammlung. gr. 8. 1841—44. Serabg, Breis 4 Ehlr. Einzelne Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wolf, Fr. A., Predigten. 1—6. Sammlung. gr. 8. 1841—44.                                                                                                                                                                    |

·

V.

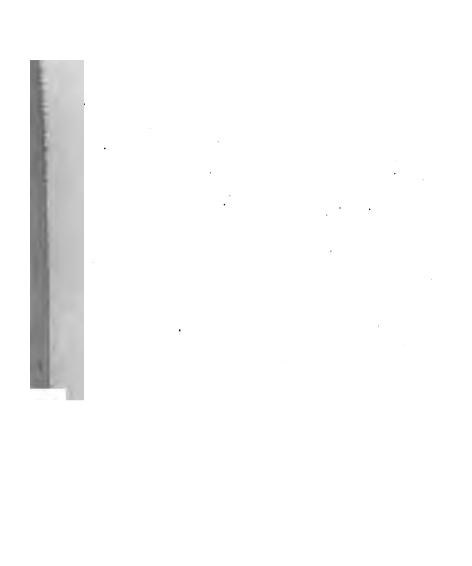

·

.

•

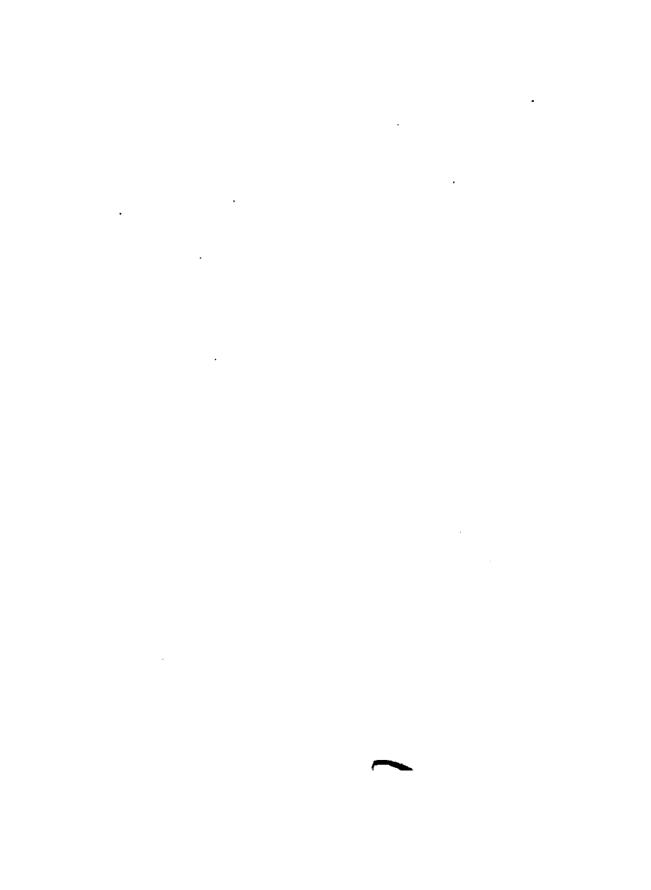

" 'V IV

•

.

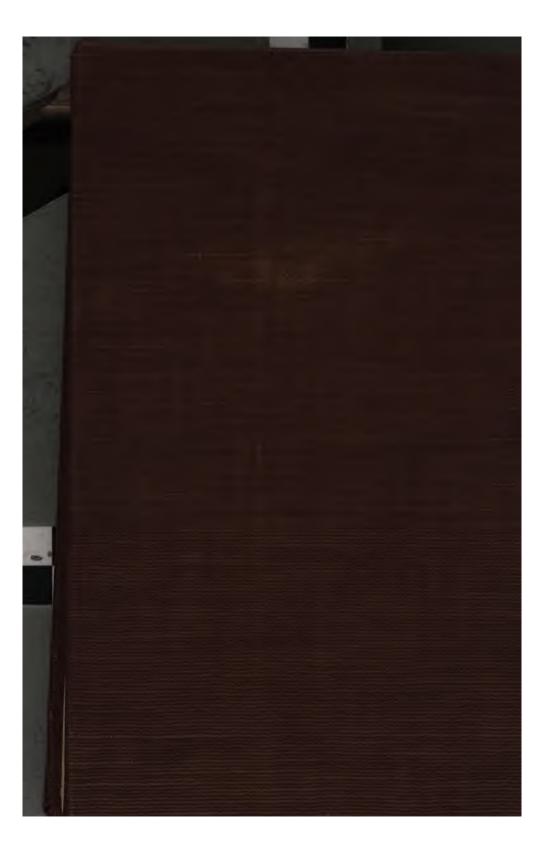